

## Barvard College Library



BOUGHT FROM THE
ANDREW PRESTON PEABODY
FUND

BEQUEATHED BY
CAROLINE EUSTIS PEABODY
OF CAMBRIDGE





# Thomas Münger.

Gin

deutscher Roman.

Von

Theodor Mundt.

Erster Banb.







### Thomas Minter.

Ein beutscher Roman.

Erfter Banb.

# Thomas Münter.

Ein deutscher Roman.

Bon

Theodor Mundt.

Erfter Banb.



Altona.

Verlag von 3. F. Hammerich. 1841. 50517.31.10

APR 11 1938

LIBRARY

Scaledy find

#### Borwort.

Diefe Dichtung bat bie treue Bahrheit und Gin= falt ber Beschichte als ihren bochften poetischen Reig erftrebt, und fich barum bemubt, genau nach ben Thatfachen zu gestalten, und biefe felbft, mo fie von ber Forschung noch nicht binlänglich gewonnen fcbienen, aus ben Quellen zu ermitteln. Die alteften Beidicht= fchreiber bes Bauernfriegs und Thomas Münter's, aber auch einige fur Diefen Bred zum erftenmal benuste Urfunben, haben bem Berfaffer bagu vorgelegen, und nicht minber ift aus ben verbienftvollen Arbeiten von Strobel, Robler, Sartoring, Dechele, Benfen und Rante Aufflärung geschöpft worben. Die Schriften von Thomas Münger felbit, bie noch auf ihren Berausgeber warten, haben für fein Leben und feine Reben ben treuen Eindruck und bie einzelne Farbengebung vollen= ben belfen muffen. Ebenfo ift eine feltene Sammlung

von Flugidriften aus ber Beit ber Reformation er= ipriefilich gewesen, Die individuelle Stimmung ber bamaligen Zeit aus bem Frischen, und boch ohne alle moberne Willfur, zu zeichnen. Diese Darftellung, welche unsere wichtigften beutschen Nationalüberlieferun= gen in einem gebrängten und allgemein anschaulichen Bild zusammenfaffen will, fuchte ber Boeffe vorzuge= weise ben vorurtheilsfreien und mahrhaft volksthumli= den Standpunct, ber Beschichte aber die unumftögliche Begründung ber Thatfachen zu verdanken. - 2118 poetische Schöpfung muß fich baher bas Buch burch fich felbit rechtfertigen, und von ber Gunft bes geneigten Lefers abhängig werben; über die hiftorischen Ergebniffe aber, wenn es fich um biefelben banbelt, mußte bie Rechtfertigung auf einem anderen Boben nachgeholt merben.

nai masaka mine emender etye Uilleren. . Eranga panete eta ele estiene elektrologia eta eta e. Lundon Electrologia eta elektrologia eta eta

6.7 fer. 10<sup>7</sup> 101.

#### Erftes Buch.

Der

# schwermüthige Kaiser.

I.



I.

Begen ben Gerbft bes Jahres 1518 fah man in einem Dorfe am Rhein Alles in lebhaftefter Bewegung. Obwohl die Zeit gekommen, in ber die Weinberge von bes Jahres Segen funtelten, fo mar es boch nicht bas Bergnnaben ber Beinlese, sondern ein gang anbrer und ungewöhnlicher Umftand, welcher hier die Bewohner von Berg und Thal in eine unruhige und aufgeregte Stimmung verfette. Und biefe Aufregung verbreitete fich ben gangen Rheingau entlang, und von allen ben benachbarten Ortschaften ftromten Rengierige in bas fonft wenig beachtete Dorf, bas gum Schauplat einer feltenen Reier werben follte. Alber je großer bie Spannung ber Bevolferung und je eifriger ihr Treiben mar, zu einer vollen Sättigung ber Reugierbe zu gelangen, befto ftarter malte fich bann auf ben Gefichtern Aller die Bermunderung, wenn fle von all Dem, mas fle zu feben gekommen waren, gar nichts faben und vernahmen.

Es ftand bier ein altes Schlof am Rhein, bas mit feinen hoben grauen Thurmen weit über bas Land binaus ragte. Früher ber Git berüchtigter Raubritter, war es jett lange unbewohnt gewesen, und nun erscholl auf einmal die Runde in biefer Gegend, bag ber Rai= fer felbit, in aller Berrlichfeit feiner Sofhaltung, mit noch mehreren anderen feltenen und schonen Gaften bier eingezogen sei, um in bem unbeimlichen Gemäuer, in bem man fonft nur Gespenfter fürchtete, ein Beft, ja ein Sochzeitsfest zu begeben. Aber in ber Mitternachts= ftunde, in einer ichwarzen Gewitternacht, wie man fich ihrer faum erinnern wollte, follte fein Bug angelangt fein, und am andern Tage war feine Spur von biefem neu eingekehrten Leben in bem Schloffe mahrzunehmen. Es fah fast noch ftiller und verlaffener aus als zuvor, und bie Schaaren ber versammelten armen Leute fanben Tage lang umber, ohne einen Laut zu boren ober eine Gestalt zu feben, Die fle fonst nicht schon gebort und gefehn hatten. Im Rheinstrom unten, ber frohlichen Laufes vorüberzog, erblickten fie bas bemoofte Gestein und die hochgewölbten Fenfterbogen, wie immer, fich wiederspiegeln, aber fein Sochzeitslärm burch= bebte bas Geftein ber rathfelhaften Burg, fein Salloh

erscholl von ben Zinnen, und aus den Venstern neigte sich keine kaiserliche Gestalt heraus, die den Gruß empfangen und erwiedert hätte. War es eine Neckerei der Rheinnixen, oder bedeutete das Geheimniß, das in den Mauern des Schlosses brütete, wirklich die Anwesenheit Maximilians, des Kaisers, von dem Einige schon sagten, er sei gestorben, Andere, er habe, müde des heiligen römischen Reichs, abgedankt vom Scepter?

Entfernt von der sich immer neu herzudrängenden Menge, stiegen zwei Männer, und in ihrem Geleit ein junges stattlich aussehendes Mädchen, auf einem sonst unbemerkten Pfad zu der Anhöhe des Schlosses hinauf. Sie waren Bewohner des zu dem letzteren gehörigen Dorfes, und an ihren wichtigen zum Theil sorgenvol- len Mienen, sowie an dem Sonntagsstaat, in den sie sich geworsen hatten, sah man es ihnen an, daß sie etwas Bedeutendes auf diesem Gange im Schilde führten.

Der älteste, ein hoher stämmiger Greis, war Mi= thel, ber Schenkwirth, ber burch seinen starken Geist und seinen noch stärkeren Knochenbau immer bas An= sehen behauptet hatte, in seinem Dorse ber erste und unbeftrittenfte Wortführer zu fein. Un feinem langen Stabe ruftig emporschreitent, fo bag bie beiben jungen Leute ibm famm zu folgen vermochten, fagte er jest, indem er auf die fich nähernden Burgginnen binwies: Muf biefem verbammt fteinigen Bufchflepperpfab, burch ben wir und wie bas boje Gewiffen binfchleichen muffen, fteigen wir body bem herrn Maximilianus und fei= ner Sippschaft balb auf bas Dach! Wir kommen mit tiefen Budlingen, guten Worten, und Du, meine Dirne, mit einem gewaltigen Blumenftrauß! Aber mas wird's und helfen? Wir find einmal arme Leut, fo nennt man und Bauern im gangen beiligen romifchen Reich, und unfere Armseligkeit ift unsere Schanbe nicht nur vor biefen großen Sanfen, fondern, wie es icheint, auch vor bem lieben Betrgott felbit, benn wenn er fich nicht unserer fchamte, murbe er fich nicht längst unferer Noth angenommen haben? Und wie mit bem Berrgott, fo ift es auch gerabe mit bem Raifer beschaffen. Er fann einmal bas arme gemeine Bolf nicht leiben, barum fpielt er biesmal ordentlich Berfteck mit uns bier in bem ver= wünschten Schloß. Giebt es boch für uns Bauern überhaupt eigentlich feinen Raifer! Gage er uns nicht als Zins und Steuer wie bas Zipperlein in allen Gliebern, fürwahr, wir spürten sonft nichts von Raiser und Reich!

Ich glaube auch, wir könnten uns ben ganzen Weg sparen, sagte ber jüngere Bauer. Ueberhaupt bin ich nicht ber Meinung, daß ber Kaiser hier im Schlosse anwesend sein sollte! Gebt Acht, wie ich Euch sage, es ist nichts als ein Spuk, von dem wir alle geässt und bei der Nase herungezogen werden. Nicht Kaiser Mazimilian, sondern ein alter Kobold wird hier in dem Drachennest sein Sossager aufgeschlagen haben. Den Teusel verräth sein Schweif, den Pfassen verräth seine Glaze, den Kaiser sein Gehänge und Gepränge. Wie sollte es denn kommen, daß man nichts von alle der glizernden Gerrlichkeit hier gewahr wird, wenn sie wirklich bei uns eingekehrt wäre?

Du fprichst wie jeder Dummerjahn in unserm Dorf, Berthold, und nicht, als wärest Du würdig, mein Schwiegersohn zu werden! eiserte der Alte. Siehst Du, das Schloß hat zwei Seiten, wie die Herren Geistlichen bei uns zwei Gesichter haben. Das eine Gesicht macht hohle und finstere Augen, als hätt' es mit menschlichem Leben und Wandel gar nichts zu thun, das andere aber, das versteckte, gehört der Lu-



stigkeit dieser Welt an, und aus ihm lacht etwas, mag es nun Gott ober der Teufel sein. So nähern wir uns jest dem versteckten Gesicht des Schlosses, das uns armen Dorsbewohnern den Rücken kehrt, als verdienten wir nicht seine Lust zu schauen. Und da öffnet sich's in ein großes helles Thal, das durch Vels und Busch unssichtbar gemacht ist wie die Weltsust eines Pfassen durch seine zottige Kapuze. Das abergläubische Volk meistet es, dies Thal und seine Ilmgegend zu betreten, weil böse Geister darin ihr Wesen haben sollen. Aber unter meisner Anführung, Kinder, habt Ihr nichts zu befürchten.

Und wo. ist Micheline geblieben? rief ber junge Mann plöglich, indem er sich beforgt nach ber hübschen Dirne umsah, die seine Braut war und welche seit einem Augenblick hinter ben Gebüschen eines Seitenwesges zurückblieb.

Sie sucht bort im Dickicht noch einige Blumen für die Kaiserstochter! erwiederte der alte Michel, und schwatte weiter: Ja, Junge, unter meiner Anführung brauchst Du nun gar nicht blöde zu sein und sollst dort den Kaiser sehn, und seine Tochter, und ihren Bräutigam, den Herrn Grafen von Gelsenstein, und all das andere erhabene und lustige Geschmeis! Na, ob der

Herr Kaiser sehr lustig aus ben Augen sehen wird, ist freilich noch die Frage. Der alte Gerr soll gar trübsstunig und menschenscheu geworden sein, denn im Neichseregiment geht's ihm ja schon lange nicht mehr nach Wunsch und Willen. Ja, ja, so eine Reichsversammlung ist ein kisliches Ding, Gerr Maximilianus! Schabe nur, daß für uns gemeine Leute nicht mehr dabei herauskommt!

Ihr glaubt also wirklich, sagte ber andere, baß wir ben Raiser sehen werben?

Und wen benn sonst? brauste ber Alte wieder auf. Hat ein Kobold etwa Domestiquen mit einem Tressenrock und bem kaiserlichen Bappen darauf, und haben diese nicht bereits alles nur irgend Esbare aus unserm Dorf zusammengeholt, daß kaum eine alte henne mehr da ist, die ich zu Eurer Hochzeit braten könnte, armer Berthold? Außerdem wirst Du sehen, daß man uns armen Schluckern nächstens auch eine Doppelbede absfordern wird, denn der Bauer ist einmal da um zu zahlen, und des Armen Tasche ist des Neichen Handsteine Bede zahlen, wenn uns der kaiserliche Hof besucht, und wir mussen wenn uns der kaiserliche Hof besucht, und wir mussen eine Bede zahlen, wenn ein Fräulein von unserer Gutsherrschaft Hochzeit macht. Hier ha=

ben wir nun diese doppelte Bescheerung auf Einmat. Der kaiserliche Gof ist da, und Fräulein Olympia, des Kaisers uneheliches Töchterlein, ist unsere Gutsherrsschaft, denn zu ihrer Aussteuer hat der Gerr Bapa ihr uns geschenkt, mit Allem, was viele Meilen weit in der Runde darum und daran hängt!

In biefem Augenblick gewahrte man auf einer ben Weg überragenden Unbohe bie vermißte Micheline, zu der fich noch ein anderes junges Mädchen, die ihr Blumen fuchen half, hinzugefellt zu haben schien. Frembe war fo flein und gart, bag man fle noch für ein Kind halten mochte, und in ihrem schneeweißen Rleid schwebte fie wie ein Lichtstreif burch bas Wald= gebufch, in bem fte balb zu biefer, balb zu jener Stelle bin, einem gautelnben Schmetterling ähnlich, fich bewegte. Dabei lachte fie laut und frohlich, bag es über bie ftillen Berge hin erschallte, und Micheline, die fehr beiter und ausgelaffen war, ftimmte fogleich in Die Scherze ein, welche bie Rleine mit ihr trieb. Die bei= ben Madchen hafchten fich um eine fchone feltene Blume herum, welche bas fremde Rind mit sich getragen, und bie fie boch emporhielt, um die andere bittend und la= dend banach fpringen zu laffen. Diefe Blume, hatte Die Frembe gesagt, follte bie Gigenschaft baben, Die, welchen fie überreicht wurde, ber Erfüllung eines jeben Wunsches geneigt zu machen. Und man fann fich benfen, wie febr bie berbe Micheline alle ihre Rrafte in Bewegung fette, um bie Blume zu greifen. Aber bie Undere hielt fie bald im Munde und blies auf bem Stengel ein luftiges Lieb, bald ließ fie biefelbe fpottifch auf einem Finger im Gleichgewicht ichweben, bicht vor Michelinens Rafe, ober fie legte fle fich in ihr langes blondes Saar und tangte bamit gravitätifch vor ber Erstaunten und Beargerten berum, Die mit aller Dube nichts erreichen konnte. Endlich blieb Dichelinen bie Blume in ber Sand, ohne bag fie mußte wie, und in bemfelben Augenblick fah man auch bas frembe Rind nicht mehr, bas wie ein weißer Schimmer über Balb und Berg fich verlor. Es war als wenn fie in ben Rhein hinuntergeschwebt mare, beffen Wellen fich bort einen Moment lang wie in einem bellen Lichtpunct fraufelten und bann in feierlicher Bewegung, ben Accorben einer Mufit vergleichbar, weiterzogen.

Micheline aber fturzte, außer fich vor Freude, und bie Blume boch in ber Sand tragend, zum Bater und zu ihrem Brautigam zurud. Die Wangen glubten ihr wie sonnenheiße Trauben, und dabei sah sie in der Erregung, die sie noch kaum zu Athem kommen ließ, sast stolz und gehoben aus wie über eine große Auszeichnung, die ihr widerfahren. Wer das schöne Bauermächen so erblickte, mit den glänzenden Augen, die jett von Hossinung und Glück trunken schienen, und in der kräftigen Lieblichkeit ihrer Gestalt, die in dem knappanliegenden Sonntagsmieder sich so vortheilhaft heraustdob, der mußte durchaus nicht begreisen können, warum Berthold, der Bräutigam, nun so kalt und stumm blieb, und statt eines gerechten Entzückens über diesen Besitz, vielmehr das längste und dümmste Gesicht, das er nur vorräthig haben mochte, in diesem Augenblick zum Besten gab.

Noch betroffener aber sah Bater Michel aus, ber zwei Schritte vor seiner Tochter zurückbebte, und im sinstern Nachstnnen die Hände faltete. Endlich schien er sich wieder zu ermannen und sich ein Herz zu fassen. Mit lang ausgestreckten, krampfhaft zitternden Händen, als wenn man nothgedrungen nach einem Gespenst greift, griff Michel nach der Blume, die Micheline hatte. Dann war es das Werk eines Augenblicks und die schöne große Blume lag mitten entzwei gerissen und

ganz und gar zerzaust an ber Erbe ba. Zum Ueberfluß trat Herr Michel noch aus Leibeskräften auf bem
armen Leichnam ber Blume herum, als gelte es in ber
That, einen Lindwurm zu zerstampfen. Ein tiefes
Stöhnen aus seiner Brust verrieth zuletzt, daß er sein
Werk vollendet glaubte und sich in des getreuen Berthold's Armen, der den Schwankenden stützen mußte,
so lange Erholung gönnen durfte, bis er wieder Kraft
zu einer donnernden Anrede an Micheline gewann.

Unglückliches Kind! so klang sein Zorn, wer heißt Dich mit der Nire Kamerabschaft eingehn, und einen Tauschhandel um Deine Seele treiben, für die sie Dir die giftige Unheilsblume giebt? Ist eines Menschen wohlerworbene Seele ein Kinderspiel, du leichtsinniges Ding, daß Du sie verschachern willst an den Flußko-bold, den man hier männiglich als ein böses und neckissches Wesen kennt weit und breit im Nheingau?

Nicht boch, Bater! weinte Micheline, und ihre Thränen flossen von ben rothen Backen herab auf die Trümmer ber Blume, vor benen sie kniete. Es war ja Rhenane, bes alten Schmids Tochter, ber hinten im Walbe wohnt, und ber alle die Mittel kennt, wos burch die armen Menschen, wenn sie so recht viele

Sehnsucht nach Glück haben, glücklich werden können. Und da mir nun auch so sehr das Herz im Leibe sprang, daß ich gern viel Glück haben möchte, weil das Lachen besser thut als das Weinen und man schöner aussieht wenn man glücklich ist, als wenn man flennen muß, so — so —

So nahmft Du bie Teufelsblume, fiel ihr ber Bater ins Wort, die Jeben um ben Berftand bringt, ber fich auf ihre Baubereien einläßt. Lag mich nicht ben Schnack von bes Schmids Tochter hören, es war ein mohlbekannter Robold, ber Dir hier am Kreuzwege er= 3ch muß bas wiffen, ich, ber ich bie erfte ge= brudte Bibel hier im Dorfe hatte, vor allen Bauern, und baraus die erste ordentliche Aufklärung mir anschaffte, bie ich von ba an Jebem, ber an meiner Schenke seinen Schoppen trank, umsonft in ben Bein schüttete und baburch fo fehr für bas Gemeinwohl wirfte. Ja, wir leben jest in einer Beit ber allgemei= nen Aufflärung, wo ber Bauer nichts Schwarzes mehr fürchtet, also weber ben Teufel noch ben Pfaff. jett auch vor einigen Monaten Giner aufgestanben, ber felbst mit bem Papst zu Rom nichts mehr zu schaffen haben will, nennt fich Luther, und foll ebenfalls eines

Bauern Sohn sein, wie wir, obwohl er hoch studirt ist da drunten in Wittenberg, das nicht einmal am Rhein liegt, sondern nur schlechtweg an der Elbe. Das sind die Zeichen der Zeit, das nennt man Aufflärung, und da muß der Bauer voran, und darf sich nicht mehr, wie sonst, von den Kobolden und Nixen seines Neviers bei der Nase herumziehen lassen, sonst bringt er es, sowahr Gott lebt, sein Lebtage zu nichts Besserem, als daß ihm die großen Hansen das Vell über die Ohren ziehn, wozu sie Privileg vom Kaiser haben. Und wenn Ihr nun nit Eurem Grips das im Zusammenhange verstanden habt, was ich Euch auseinandergesetzt habe, so werdet Ihr begreisen, daß es die neue christliche Ausestärung nothwendig gemacht hat, diese tücksüche Koboldsblume da zu zertreten!

So gesteht Ihr boch zu, Bater Michel, daß es Kobolbe hier im Nevier giebt, bemerkte Berthold kopfschüttelnt, und mit besorgten Blicken auf den Busch. Und doch scheltet Ihr uns andere Leute abergläubisch, wenn wir bergleichen annehmen?

Larifari! brummte ber Alte verbrießlich. Es kommt Alles darauf an, ob man mit Aufflärung abergläubisch ift, ober ob man es ohne Aufklärung ift, und barin besteht ber neumobische Unterschieb. Und jetzt vorwärts mit Euch Beiden, vorwärts Marsch, benn ba seht Ihr schon die hinterpforte zu dem Schlofigarten, in den wir und sacht hineinzuschleichen haben. Sei ein Jeder barauf bedacht, daß er sich auf's Beste benehme!

Micheline warf noch einen Thränenblick guruck auf Die Ueberrefte ber Blume, in beren letten Duften fie einen gang leisen Rlagelaut zu vernehmen glaubte, und bann folgte fie schluchzend in ben Bark, welcher in bichtvermachsenen Baumgängen bie brei auf ihr gutes Glud fich Verlaffenden aufnahm. Das Schloß ragte wie ein grauer Einsiedler baraus bervor, boch fonnte man jett schon mahrnehmen, bag ein neues Leben fich barin bewege, an welches ber buftere Ort sonft nicht gewöhnt Es bauerte auch nicht lange, fo borte man in ber Ferne Schritte, welche haftig auftraten, und balb fich näherten, bald wieder weiterzogen. Weiße Franen= gemanber ichimmerten burch bas Gebuich, und eine junge Dame, Die fich mit ihrem Gbelfalfen beluftigte, und bazu mit ben Frauen, welche ihr folgten, allerlei Rurzweil und Scherze zu treiben ichien, murbe einen Augenblick lang fichtbar, bann entschwand fie wieber mit feenhafter Beweglichkeit.

Das ist sie! stüfterte Michel, indem er sich mit den beiden andern hinter einen Strauch zurückzog. Hier laßt uns warten, bis sie vorüber kommt. Dann treten wir mit einem herzhaften Fußfall vor, und Du, Micheline, nimmst das Wort, und machst Deine Sache brav, benn so vornehm sie auch ist, so bist Du doch ihre Milchschwester, und haft ein Wort bei ihr mitzusprechen.

Ach, Bater, mir ift jest aller Muth wie weggeblasen! weinte Micheline. Da ist kein Muth, zu hoffen, kein Muth, zu sprechen, mehr da. Vor Kurzem
saß mir noch das Wort auf der Zunge, daß ich es
jeden Augenblick hätte können losssliegen lassen wie einen
Vogel; und das war in mich gekommen mit der Glücksblume, die Du mir zertreten hast, und wodurch nun
aller und jeder Segen sich von mir abwenden muß.
Jest bin ich von nichts als von Furcht besessen und ich
will und werde gar nichts sagen zu Olympia, der stolzen Kaiserstochter. Sie ist vornehm, und ich bin gemein, was habe ich mit ihr zu schaffen, und wenn nun
gar der Herr Kaiser selber dazu käme, da müßte ich
vor Angst geradezu sterben, denn daß, glaub' ich, ertrag' ich nimmermehr, einen Kaiser zu sehn. Die Ma-

I.

jestät soll für arme Leute sein, wie wenn die Sonne den kleinen Kätzchen in die Nase scheint, daß sie sich fast zu Tode niesen mussen!

Wart, ich werde Dich lehren, tudisch sein! beden= tete fie ber Alte. Und was die Furcht betrifft, fo fennft Du meinen Robrstock zu Sause. Saft Du mehr Furcht vor bem Robritod, ober vor bem Raifer, fprich? Dummes Ding, mit Deinen Gelbichnabelgebanken über Bor= nehm und Gemein! Diefen großen Unterschied zu faffen, bazu erfordert es Manner, welche, wie ich, die Welt fennen und ber Beit, fo zu fagen, in bie Rarten ge= gudt haben! Was vornehm, was gemein! Olympia's Mutter war auch nur eine gemeine Frau, und ber Rai= fer bat fle nicht um ihrer Bornehmheit willen geliebt, benn fie war eines Uhrmachers Tochter. Alls ihm einft ber Ropf recht wirr ftand, bem herrn Raifer, und ber böhnische Carl von Frankreich, ber ihm seine Braut wegschnappte, und die maligiofen Staliener, die ihn nicht mehr als Raifer grußen wollten, und bas beut= fche Reichskammergericht, und Alles in Allem, ihn fo febr ärgerte, daß er felbst nicht mehr mußte, was bie Uhr geschlagen habe in feinem Reich, ba trat er eines Tages in feinem Migmuth in Die Stube eines Uhrma-

chers ein, um fich feinen verschobenen Guppenzeiger wieber gurecht ruden gu laffen. Seine Uhr ging nach, und bie Reichsuhr ging immer vor, barin lag ber verteufelte Zwiespalt, über ben fich ber Raifer in ben 21r= men ber rothwangigen Uhrmacherstochter eine Zeitlang au troften fuchte. Und biefe Reparatur ber Beiten brachte es zuwege, bag ein Raifer mit einer Uhrmacherstochter die kleine Olympia erzeugte, die bamals ein gar purzeliges und ungeschicktes Ding mar, und beren Umme Deine Mutter wurde, fodag Du also bie Chre hatteft, mit Fraulein Olympia um bie Wette zu quar-Bas wirst Du Dich jest vor ihr fürchten, und was wirft Du ben Raifer fürchten, ber eher Urfach hat fich vor uns zu fürchten? Wer weiß, Kinder, was noch aus Raifer und Neich wird, wenn die große Brophezeiung erft in Erfüllung gegangen, bag bie Bauern ihren Raifer aufftellen werben, ber bann bas gange Regiment in die Sand nehmen foll! Denn feht 3hr, es foll geschrieben fteben in alten großen Büchern, bag einft ein Bauernfaifer in die Welt fommen wird, um über fle zu regieren, und bann wird, fich als gemein ausweisen, mas vornehm war, und mas gemein war, wird vornehm werben, und bas Bauernwams mirb ben Hermelin verdunkeln vor Gottes und ber ganzen Welt Angesicht! —

Der rebfelige Alte gonnte jest feiner Bunge Rube, benn in diesem Augenblick ließ sich dicht in ihrer Nähe . ein Kreischen weiblicher Stimmen vernehmen. Olympia fam mit ihren Frauen berangesprungen ober ichien Die= felben vielmehr in Rurzweil eigener Urt vor fich berzu= treiben. Gie suchte ihren Falten auf die großen Rafen ber alten Damen abzurichten, welche, Scherz und Ernft nicht mehr unterscheibend, in ihrer Ungft mirklich schon die Fangkrallen des Thiers an ihren ansehn= lichen Organen verspürten und mit bem jammerlichften Beschrei die Flucht ergriffen. Bur Masenjago! Bur Nasenjagd! rief bie übermuthige Olympia, indem fie ben Beangstigten immer nachsetzte, ben Falfen boch auf ber Sand, ben fie burch ben üblichen Jagbzuruf an= feuerte, bas edle Wild nicht entspringen zu laffen.

Diesen Augenblick mahlte sich die Gefandtschaft unsferer brei Freunde, um aus ihrem Sinterhalt hervorzustreten. Micheline kniete zunächst zu den Füßen bes schönen vornehmen Frauleins, die andern beiden hinter Michelinen, ben Kopf auf die Brust gesenkt, in einer

bemüthigen Stellung, die fehr gegen ben noch eben geäußerten Bauernmuth abstach.

Ich bin Micheline, Deiner Amme Tochter, Die Gesipielin Deiner ersten Kindertage! flüsterte Micheline kaum hörbar. Morgen foll meine Sochzeit sein. Gine Gnade ist es, die ich von Dir erbitte.

Was willst Du, und wer hat Euch erlaubt, hier so ungebührlich einzudringen? fragte Olympia, indem fle ben Ropf tropig zuruchwarf, und ihren Born gegen bie armen Bauern noch an einem Unfall fteigerte, ber ihr vorber beim Laufen zugestoßen mar. An ihrem hoben weißen Sals mar bas Schloß eines prachtigen Schmuckes aufgegangen, und vielleicht babei einer ber feltenen Cbelfteine Indiens, mit benen bamals querft bie schöne Welt fich schmudte, verloren worben. bem fie die Salsspangen abnahm und fich bemubte, fie wieder zusammenzufügen, mabrend ihre Frauen im Sande umbersuchten, vertiefte fie fich babei in Be= schauung und Betaftung ihrer Koftbarfeit bergeftalt, baß fie bie Unwesenheit ber fie fußfällig umgebenben Bauersleute ganglich vergeffen hatte, und fast mit einem Schrei aufschraf, als jest Micheline von neuem bie Stimme erhob, um ihre Bitte vorzutragen. Und biefe

Bitte bestand freilich in nichts Geringerem, als daß Olympia die Hochzeit ihrer Milchschwester Micheline morgen durch ihre Gegenwart beehren sollte. Daran lehnte sich das Gesuch, den armen Dorsbewohnern die Doppelsteuer zu erlassen, deren Erhebung in diesen Tagen befürchtet wurde.

Mit einem wahren Ausbruck bes Entsegens hatte Olympia bies angehört und schien barin nichts Anderes als eine Beleidigung ihrer Person und ihres Nanses zu erblicken. Bei meinem Schutypatron! rief sie entrüstet aus, diese Schmach, die Ihr mir anthut, werde ich Euch büßen lassen. Man hat mir immer gesagt, daß Ihr gefährliche und schlechte Leute seid und stets etwas Arges im Schilbe führt! Nun versperrt Ihr mir hier den Weg wie Räuber, und fallt mich schnöden Gunden gleich mit Euern Zumuthungen an, die aus Ungehorsam und Aufruhr entspringen!

Wären wir Hunde und Näuber, so hätten wir es gut im heiligen römischen Neich! antwortete Michel. Denn die Hunde zahlen keinen Zehnten, und die Räusber besigen, was nicht ihr eigen ist. Wir aber bestigen nicht einmal Das was unfer eigen ist, benn man nennt uns die armen Leute im ganzen Land, und bas

ift schlimmer, als wenn wir Sunde und Rau waren!

Dies sagte ber alte Bauer mit rauher und fer Stinme, und bann richtete er fich, als sei bas Ani nicht mehr angewandt, an seinem langen Anotenfarasch in die Göhe.

Was wollt Ihr thun? schrie bas vor seiner Ber gung erschrockene Fräulein mit lauter Angststime Himmel, ich glaube, er will mich ermorben!

Nun stimmte sie aus Leibesträften einen Sulfe an, ber noch an dem nicht minder angstwollen Zeter schrei ihrer Begleiterinnen seine Berstärfung fand i sich so durchdringend in der ganzen Umgegend verbi tete, daß er selbst das Echo in den alten Schloß mäuern erweckte, welches damit in einem lange nach ternden Ton bis an den Rhein hinuntereilte.

In diesem Augenblick war eine hohe Männer stalt unwermerkt aus dem Seitenweg getreten, und ste sich, mit übereinandergeschlagenen Armen, die beste dende Gruppe musternd, mitten unter die Aufgereg hin. Seine Erscheinung war ernst, beinahe finster i grollend, aber dies zeigte sich nur wie ein Anschein is Berklimmung, welcher nicht das natürliche Wesen i

fer ebeln Gestalt war. Milbe und Gutmuthigkeit schiesnen ihr vielmehr angeboren, und konnten sich auch hinster bem Schleier, mit bem Schwermuth und Kränklichsfeit sie umzogen haben mochten, selbst in bem gegenswärtigen Augenblick bes Unmuths nicht verläugnen.

Ach, mein kaiserlicher Gerr und Vater, mir ist große Unbill widerfahren! rief jett Olympia, indem ste sich in ihrer noch immer andauernden Belingstigung an den hohen Mann anschmiegte.

Bon biesen einfachen Leuten? fragte Maximilian, einen kurzen Moment lächelnd. Doch — sette er, sogleich wieder ernst und trübe, hinzu: es sind Bauern! Der Bauernschuh wandelt nimmer gute Wege in diesser Zeit. Auf seinen hohen Absätzen stellt er sich bereits dem Ritterstiesel gleich. Trugen nicht die Empözer in Speher den Bauernschuh in ihrer Fahne? Welch ein wunderliches Jahrhundert muß ich erleben! Fängt nicht sogar der Schuh Händel an mit dem Stiesel?

Raiser Maximilian konnte sich nicht erwehren, einen Augenblick lang sich an diesem Gedanken zu erheitern. Sein Antlit, bessen natürliche Schönheit nur wenig vom Alter und Mißgeschick getrübt war, kampfte mit bem Lachen, bas sich in blitzenden Streislichtern barauf

Man frag en in the

.

ankündigte. Denn wie ihn auch das Schickal der Zeiten verstimmt und abgemattet hatte, in Maximilian
ging die fröhliche poetische Natur nie ganz verloren,
und gab ihm mitten unter den Widerwärtigkeiten der
Welthändel, an denen er sich gerade zu ärgern hatte,
eine durch die Laune der Phantaste sich mildernde Anschauung der Dinge.

In einem gütigeren Tone wandte er fich barauf zu ben Landleuten nach ihrem Begehren.

Die brei Abgesandten des Dorfes hatten sich aber von ihrer Betroffenheit noch nicht soweit erholt, um dem Raiser gegenüber, der ihnen plöglich in solcher Ruhe und Soheit erschienen war, auch nur eines Lautes mächtig zu sein.

Um so mehr Gelegenheit fand bie ftolze Olympia, ihre Beschwerben gegen die armen Bauern vorzubrin= gen, die sie nicht lebhaft genug ausmalen konnte.

Armes Kind, sagte ber Kaiser lächelnd, man hat Dich zu einer Bauernhochzeit einladen wollen! Sie würde aber nicht so schlecht ausfallen, als Du Dir viele leicht gebacht haft. Diese Leute thun es jest in Brunk und Verschwendung ben Großen nach, und wetteifern mit diesen im Luxus. Der unglückliche Hochmuth hat

fich biefer Bauern bemeiftert, bag fie feinem Stanbe mehr weichen wollen im Reich. Un ihren Festen schmucken fie fich baber wie die Ebelleute, und vergeuben ihr bischen Sabe in Roftbarkeiten, und in ben leckersten Gerichten, die bei ihren Sochzeiten nicht feblen burfen. 3ft mir ber Cbelmann biefer Beit nicht mehr zu Sinne, weil er zu bauerisch geworben ift, fo haffe ich boch noch mehr ben Bauer, ber fich ritterlich gebarben will. Mit biefem Bescheib geht benn nach Sause, ihr guten thorichten Leute! Lernt Guch erft in driftlicher Demuth in Guer Lebensloos fügen, wie es Jeber muß, und bann werbe ich auch fur Euch ein barmbergiger Raifer fein, und fur bie Berbefferung Gurer Lage etwas geschehen laffen! Es bunft mich aber nicht aut für Euch, baß jest auch nur bas Minbeste Euch von Guern Steuern erlaffen werbe! Dies hieße nur Gure Sucht zur Verschwendung und zum Wohlleben noch mehr anstacheln, und bem ausschweifenben Ginn, ber jest bei Euch fo boch binausfahren möchte. Borichub leiften! Die Urmen muffen arm bleiben, bas ift ibr Segen! Gebt nun endlich von binnen! -

Mit schlotternden Knieen erhob fich jett ber arme Michel, gesenkten Sauptes schien er fich noch einmal zu befinnen, ob ihm nicht ber Muth zu reben wiederfeb= ren wolle, und nachbem er noch einen Augenblick lang vergeblich barauf geharrt, machte er bann raich mit einem unbeschreiblichen Rratfuß Rehrt. Sinter ibm her schlichen traurig und bang Micheline und ber Brautigam. Balb fühlten fich aber bie armen Leute zu einer Befdleunigung ihres Rudweges besonders angespornt, benn ein Rubel auf fle anschlagenber Jagbhunde faß ihnen plötlich auf ben Verfen. Diese Sunde gehörten zu einem ftattlichen, im fconften Ritterfleibe angetha= nen herrn, welcher icon feit einiger Beit unbemerkt zu ber Scene hinzugetreten war. Es war ber Graf Lubwig Belferich von Belfenstein, ber Berlobte ber Auf einen unwilligen Wint bes schönen Olympia. Raifers pfiff ber Graf feine Sunde gurud. -

Maximilian schien ermübet und traurig, und eine von ben melancholischen Launen, beren er in ber letzen Beit seines Lebens so manche hatte, saß auf seiner Stirn. Dann ärgerte ihn oft bas Rleinste, wie ihn auch bas Kleinste, gemüthlich wie er war, wieder ersheiterte. In diesen Tagen hatte er wieder einigen Lesbensreiz aus bem Umgang mit seiner Tochter geschöpft, die er in ihrer aufgeblühten Schönheit erst in dem Aus

genblick wieder sah, wo er sie einem Mann, der durch= aus kaiserlich und adelig gesinnt war und in dem Ma= ximilian eine der kräftigsten Stützen zur Wiederaufrich= tung des Nitterthums erblickte, verheirathen wollte. Diese Tochter, einer flüchtigen Jugendneigung entspros= sen, war ihm in kurzer Zeit außerordentlich lieb ge= worden. Ihre kindische Lustigkeit ergötzte ihn in den Stunden, wo er im Mismuth über ein versehltes Le= ben nicht mehr wußte woran er sich anklammern sollte, und dann spielte er mit ihr, selber wie ein Kind.

Der Kaiser hatte sich in einem schattigen Bosquet niedergelassen und war mit dem Grasen Helsenstein balb in ein Gespräch übergegangen, das die ernsthaftesten Wendungen hatte. Olympia stand vor beiden und hörte mit einer sonst an ihr nicht gewöhnlichen Aufmerksamkeit zu. Bald gesellte sich auch noch ein Bierter hinzu, ein Mann von sehr bemerkenswerthem Aussehn, durch sein Kleid den vornehmen Priester, durch
seine Manieren den ausgebildetsten Hofmann verrathend,
welchen Maximilian mit Eiser herbeiries, als er eben,
auf einem Spaziergang, wie es schien, begriffen, sich
vorüberbegeben wollte. Dies war Matthäus Lang, der
Cardinal, welcher zugleich am kaiserlichen Hose die

Stelle eines Unterhändlers und Ministers in allen nur möglichen Beziehungen versah, ein seiner Seift, der mit Ueberlegenheit die firchlichen und weltlichen Händel der Beit durchschaute, seine Vorurtheilslosigkeit aber mehr für den Genuß des Lebens, als zur wohlthätigen Sinwirkung auf die streitenden Parteien des Jahrhunderts verwandte. Er war bei dem Kaiser sehr beliebt, und hatte ihm in diese Abgeschiedenheit folgen müssen, um die Trauung des jungen Paares zu übernehmen, mit welchem Maximilian hier in aller Stille und entsernt von dem rauschenden Zwange seines Hoses, zu seiner eigenen Rast und Erquickung, einige Tage verleben wollte.

Sie follen unfer Gespräch und unfere Sorgen theisen, Cardinal! rief ihm ber Raifer entgegen. Es find bie Bauern in meinem Reich, die uns soeben die größte Roth verursachen.

Raiserliche Majestät haben ja aber kein Schachbrett vor Sich! entgegnete Matthäns Lang, ben Berwunderten spielend. Ich weiß, ein wie ausgezeichneter Spieler Ew. Majestät im Schach sind, nur, wie ich mir immer zu bemerken erlauben mußte, mit zu geringer Berücksichtigung ber Bauern, auf die Sie bei Ihren

Zügen durchaus kein Gewicht legen wollen. Der Bauer ift eine wichtige Figur, von ihm gehen mit die größten Gefahren und die größten Bortheile für den König
aus. Dagegen will mich dünken, daß Majestät zu viel
mit diesen Rittern oder Springern ziehen und damit
oft übelberechnete Seitenwendungen einschlagen. Diese
Bemerkungen durfte ich als Ihr ehemaliger Lehrer im
Schach wagen. Und wie steht denn die Partie, — die
Ew. Majestät ohne Zweisel blind gespielt haben, da ich
gar kein Brett hier entdecken kann?

Hier war an keine Schachbauern zu benken! entgegnete Maximilian, halb verstimmt. Auf ben Bauernstand, auf Bauern von Fleisch und Blut, richteten sich bermalen unsere Sorgen, und wir fanden, daß sie nur zu viel Fleisch und zu viel Blut in unserm Neiche haben!

Ach, Bauern, zinspflichtige Menschen, miseri! rief ber Cardinal, indem er ein Blatt, welches er in der Sand gedreht, leichtfertig vor seinem Munde wegblies. Berzeihung, Majestät, wie konnte ich benken, daß das geringe und schlechte Bauernvolk nur einen Augenblick hier Sorgen verursacht! Dem Bauern ist sein Loos von Gott gefallen, wie uns allen das unserige! Dies Loos

bat ibn an bie Schwere ber Materie gebunden, und von biefer wird er nicht lostommen, macht er auch bunbertmal Miene, fich bagegen aufzulebnen. Bauer foll feinen andern Leib und feine andere Seele haben als feinen Acter, an ben ihn bie Ratur gefeffelt bat, und ben er nugbar machen foll. Emport er fichgegen bies Maturgefet, bas ibn regiert, fo verwüstet er Damit auch feinen eigenen Acker, welcher fein eigener Leib und Seele ift. Die Bauern burfen feine Sorge für Raifer Maximilian fein. Sobald fie anfangen, Schaben zu thun, boren fie auch auf schablich zu fein, benn bas ift bas Schicksal biefer Armen, bag fie immer nur fich felber ichlagen muffen. Der Junter ftopft ib= nen bann gnabig biefe Bunben wieber mit einem me= nig Beu, bas er noch überbies von ihren eigenen Felbern genommen hat!

> Und ber Pfarr mit ber Oblate, die er noch überbies von ihrem eigenen Weizenmehl gebacken hat! fuhr Graf Gelfenstein in seiner etwas berben und stolzen Beise bazwischen.

Nun, da hätten wir ja alle brei Reichsstände hübsch zusammengezählt, Junker, Kfarr und Bauer! lachte Matthäns Lang. Und bes Kaisers Majestät beglückt uns auch mit ihrer Nähe, um über allen Ständen als bie einzig erwärmende und belebende Sonne bazustehn!

Der Cardinal beschloß gern eine gute und scharfe Rebe mit einer faben Anwendung, und sah bann bessonders verschlagen aus. Er schien es gewissermaßen als Pflicht zu betrachten, auf diese Art die durch ben Anstand erforderte Ausgleichung zwischen Denker und Bösling zu Stande zu bringen.

Inzwischen war unter bem jungen Brautpaar ein geheimer Wortwechsel geführt worben, ben Olympia balb in laute Ausrufungen ausbrechen ließ. Sei es nun aus Mederei, fei es aus Eigenfinn, bas übermüthige Mabchen verweigerte mit aller ihr eigenen Lebhaf= tigfeit, ihre Sochzeit bier Statt finden zu laffen, wenn zur felben Beit, wie die Leute im Dorfe beabsichtigten, auch die Bauernhochzeit gefeiert würde. Sie fprach fich babei in folden Gifer und Abscheu hinein, daß fie fich unter ben heftigften Thranen beklagte, mas bas für eine Beschimpfung, ihrer Meinung nach, für fie fein wurde. Gine Bauernhochzeit! jammerte fie mit fomischen Gebarben. Wird nicht ber Dubelfact babei gespielt, ber fo fchrillt, bag man mehrere Deilen weit bavon boch in Ohnmacht fallen muß! Und bazu wird

jo graulich mit ben Fugen gestampft, und ein Gebrull erhoben, und ber hochzeitstuchen verpeftet mit feinem Bwiebelgeruch bie gange Umgegenb. Rein, follte am Tage meines Glude ber Ton bes gemeinen Dubelfacts ju mir beraufbringen, ich wurde untröftlich fein, und nach biefer bofen Vorbebeutung an ber gangen Butunft verzagen! -

Matthäus Lang erbot fich mit einer galanten Wenbung, biefe Angelegenheit zur Bufriebenheit zu orbnen und felbft ins Dorf binabzugebn, um mit ben armen Leuten zu fprechen. Er hoffte fie auf gutliche Beife babin zu bringen, bag fie von ihrem Borhaben abftanben und es bis nach ber Beiterreise ber Berrichaften aussetten. Maximilian winfte ihm freundlich feinen Beifall zu, und fagte zu feiner Tochter: Du fürchteft Dich vor bem Sochzeitskuchen ber Bauern, wie ich mich vor Jahren vor ber Bauern Rafe und Brot zu furch= ten hatte. Rafe und Brot erwiesen fich aber bamals in ber That febr gefährlich. Rafe und Brot bielten mich gefangen in Brügge, und ich weiß nicht, was aus bem Aufstand jener Rafebroter geworben mare, wenn nicht ber tapfere und rafche Albrecht von Sachsen noch gur rechten Beit feine Waffen gebraucht hatte. Den I.

ganzen Rhein entlang bis Mainz waren wohl über breißigtausend Bauern in Bewegung und ihre Fahnen, mit den Sinnbildern von Käse und Brot, verdunkelten fast den Strom. Nicht viel fehlte, so hätte die Bauernstoft, die das Zeichen der Empörung geworden war, den Sieg errungen, ich bin aber überzeugt, daß Käse und Brot als Sieger sich bald in Braten und Wein verwandelt haben würden, und doch war es eigentlich nur der Braten und Wein des Abels, gegen welche Käse und Brot sich aufgelehnt hatten. Du hast daher wohl Recht, mein Kind, daß Du den Bauern, auch wenn sie Hochzeitskuchen essen, nicht trauen wilst! —

Der Kaiser verabschiebete barauf bas bräutliche Baar, bas sich gern selbst überlassen blieb, und zog sich mit Herrn Matthäus Lang zu einer vertraulichern Unterredung in ein Zimmer des alten Schlosses zusrück.

Maximilian hatte fich am Fenfter in einem Seffel niedergelaffen und überschaute, den Kopf in den Arm gestützt, die weite Aheinlandschaft, welche, über alle Gränzscheiden der Nationen und Ländergebiete hinaus, dieselben Farben und Düfte des Frühlings verstreute und in dieser friedlichen Schönheit der Natur Versch-

nung ber Zeit und Eintracht ber Bölfer zu predigen schien. Aber Maximilians Blicke waren wehmüthig und umschleiert, und man sah ihm an, daß er, mit sich selber uneins, an keinem Ding ber Welt mehr Freude gewann. In ein Schweigen und hinstarren versunken, erbläßte er plöglich, und sein sonst so kräftiges Ausseshen verrieth einen Augenblick die Anwandlung einer Ohnmacht.

Der Cardinal wollte sich mit rascher Hüssteistung um ihn bemühen, aber der Kaiser, sich schnell wieder stärkend, wehrte Alles ab und begehrte bloß ihm Nuhe zu gönnen. Unter allem Dargereichten nahm er nichts als Wasser an, von dem er mit haftigen Zügen eine ganze Flasche leerte. Darauf erhielt sein Gesicht in wenigen Minuten die gesunde und lebendige Farbe wieser, die dem Kaiser sast immer eigenthümlich war.

Das Wasser, sagte ber Kaiser lächelnd zum Carbinal, hilft mir noch immer. Durch ben reichlichen Genuß dieses Elements hat sich mein Leib stets in Freundschaft erhalten mit dem Genius der Natur, und meine Gebeine haben, durchrieselt von dieser elementaren Flüssigkeit, lange genug ein harmonisches Naturleben gesührt. Aber mein Tod kommt mir nicht aus den Glie-

bern, er fommt mir aus bem Geift und aus biefes Beiftes fatter Ueberbrufffafeit an allem Lebendigen. Satt bin ich, und boch ift mir als hatte ich nichts ge= noffen, am Enbe ber Dablzeit fühle ich schmerzlichen Sunger und boch feine Luft zur Tafel mehr. Diefe Unverdaulichkeit meines innern Lebens wird wohl fein Waffertrinken mehr berftellen. Der grune Frühling bort über ben Rheingauen macht nicht mehr Einbruck auf mich, als es ber weiße Winter thun wurbe. Nur zu geräuschvoll ift mir bies Leben bes Frühlings, biefe Blüthen da unten prablen so febr, und die Blumen fcbreien mich mit ihren Lebenshoffnungen an, als mare Wunder wie viel Ewigkeit in all bem Dafein, bas boch bem erften Sturm verfällt. Darum febnte ich mich eben, als ich mir bies Alles betrachtete, fort nach bem Winter, ber mich orbentlich von Innen ber zu fich lockt. als fäße er in meinem eigenen Bergen. Der Winter wird mich treffen, und ber erfte ftille Schnee fallt auf mein Grab. Mich bunft, Matthäus Lang, bas gange Jahrhundert fieht nach Winter aus. So wird benn ber ftarre Leichenmantel biefes Jahrhunderts bald auch ben Raifer, ber viel gewollt und nichts gefonnt, ver= bullen!

Matthäus Lang versuchte an bieser Melancholie alle seine Künste ber Beruhigung und leberredung, aber es gelang ihm nicht, den Kaiser wieder zu erheitern. Dieser wurde in solchen Augenblicken nur immer sicherer in seiner Schwermuth, und that dann gewöhnlich so schwerfe Blicke auf seine Beit und seine Lage in derselben, daß ihm nichts von Belang entgegnet werden konnte.

Wenn ich sterbe, fuhr Maximilian fort, und das wird bald sein, dann bin ich in meinem eigenen Reich wie ein Heimathloser gestorben. Unverstanden werde ich sterben, wie ich unverstanden gelebt habe. Das heißt, mit Bitterniß in die Grube fahren, und doch wird mir der Tag süß sein, wo ich das Scepter an den Tod abtreten, und lassen werde von diesem Regiment, das in einer kleinlichen und zwieträchtigen Zeit nichts Großes hat regieren können. Uch dies Regiment! Mit welchen glänzenden Jugendhossnungen trat ich es nicht an, wie ein Zaubergarten lag mein Reich vor mir, und ich wanderte mit offenen Sinnen ein, jeder Schritt vorwärts ein Entzücken, jeder Blick um mich her eine Versheißung von Thaten. Indeß, was ich für einen Zausbergarten hielt, war ein Dornengebüsch, und meine

fconften Traume blieben als Feten baran hangen, mit abgeriffenen Rleidern fonnte ich faum meine Bloge noch beden. Die beutsche Raisermurbe follte burch mein Streben wieder die bochfte weltliche Burde ber gangen Christenbeit werden, wozu fie Gott in feinem Geban= fen ohne Zweifel berufen bat. 3ch wollte in meiner Berjon bas beilige romifde Reich wieder fo gufammenfügen, bag es zu allen Rraften bie Rraft, zu allen Rech= ten bas Recht, zu allen Gefeten bas Gefet in lebendi= ger Ausftrömung fein follte! Auf einem Roffe figend, wollte ich auch reiten, und ba ich nicht römischer Papft war, fo wollte ich romischer Raiser fein. Aber barauf hatte ich nicht gerechnet, bag ich feinen Boben unter ben Bugen haben murbe, um überhaupt etwas zu fein. Wie war ich nicht erfüllt von bem heiligen und allumfaffenden Beruf bes beutschen Raiserthums, als ich gu= erft meine Stanbe auf bem Reichstag in Worms gu mir versammelte! Im Ginne lag mir bie Ruftung gu meinem Romerzug und bas Berberben ber Frangofen. welche mir ber hinterliftige und heimtückische Carl von Frankreich wie Wegelagerer nach Italien hineingefandt hatte. Go erschien ich zu Worms, und forberte alle Macht und Rraft ber Nation beraus, zur gewaltigsten

Behauptung ber beutschen Kaiserwurde, von welcher bie weltliche Einheit ber Christenheit abbing! Und mas fcoben biefe flugen Stante meiner Begeifterung unter? Ginen Schneemann, welchen fie Entwurf zu einem Reichsrath nannten, und ben ich zuerft umarmen follte, che bie Nation felbft an mein ihr entgegenglühendes Berg fallen wollte! Und biefer Entwurf, fleinlich makelnd an allen meinen Rechten und Sobeiten, batte gern bas burgerliche Gemeinwesen zum König und ben Ronig zu einem burgerlichen gemeinen Wefen gemacht, gu einem Schattenkönig, und zwar in bem Augenblid, wo er fich nach Außen bin in aller Bollfommenheit und Fülle seiner Macht offenbaren mußte. Wer fann mich tabeln, baf ich folden Schneemann wieber gu Dem gu machen fuchte, was er war, nämlich zu Waffer, was ich benn auch burch meine Abanderung, die ich ihm gab, redlich that. Judeg mar bies ber erfte Stoß gegen mein faiferliches Berg, bas ichon bavon blutete. In folder Gemuthöftimmung geftand ich nur noch mit Widerwillen jene festeren Ginrichtungen bes Rammergerichts zu, und zwar hauptfächlich nur beshalb, weil mich bas früher gegebene Berfprechen bagu gebunben bielt. Und ein Ritter halt fein Wort, felbft wenn er

barüber Schaben nahme, wie ich, ber ich fonft als bie Quelle alles Rechts mich betrachtete, und nun bem Rammergericht gab, was bem Raiferthum gehörte. Co vertheilte ich allmählig allen Befit meiner Einbildung an ben Bettler, welcher fich bas Jahrhundert nannte, und ben nach burgerlichen Ginrichtungen bungerte, welden Sunger ibm ber Raifer burch Stude von feinem eigenen Leib ftillen follte. Raifer wollte ich fein, und ward ber Marr bes burgerlichen Gemeinwefens, bas mir feine Fugangeln legte. Ritter wollte ich fein, und ftatt meiner Genoffenschaft von ber Tafelrunde fand ich Stände um mich ber, Stände, bie über Bewilligungen, Gerichtesporteln und Reichsauflagen mit mir feilich= Much Dichter wollte ich fein; und ftatt ber ewi= gen Sarmonie ber Empfindungen ichaufelte mich bie Politif bin und ber, ber ich feinen Abothmus abguge= winnen wußte. Und ba ich nicht Raiser, nicht Ritter und nicht Dichter fein follte, fondern nur ein traumeri-Sches Luftbild von allen biefen Dreien, fo fam mir in langen schlaflosen Nächten einstmals ber Gebanke, bag ich meiner Beit boch etwas fein möchte! In ber Ginfamfeit und Bangigfeit meines Gemuthe vertiefte ich mich in ben Geift biefes burgerlichen Jahrhunderts.

bas fich mir fo fremd und iprobe ftellte, und wie ich fonft auf Dichtungen fann, fo fann ich nun auf burgerliche Erfindungen, welche nach bem Ginne ber Beit waren! Denn biefe Zeit war boch einmal mein, und mas mein war, wollte ich gar zu gern beglücken. Aber mas ich auch meiner Beit und meiner Nation gab, es wollte mir nicht gelingen, beibe an meine Berfon gu feffeln, wie ein Ronig es foll. Wer ein Fürft ift, muß auch ber Fürft feiner Nation fein. Es muß fein boberes Recht und feine bobere Freiheit geben, als bie Berion bes Wurften und ber Beift feines Saufes, welche beibe bie höchsten Gemährleiftungen für alles Recht und für alle Freiheit sein follen. Mur fo läßt fich mit Chren ein Fürft und ein Raifer fein. Stanbe, Bericht8= förver, Reichsversammlungen, welche fich zwischen Fürft und Ration ftellen wollen, mas find fie anders als irbifche Berftudelung einer von Gott bestimmten Ginbeit! Der mahre König ift zugleich die mahre Nation. Sträubt fich bas Jahrhundert gegen biese Ibee, so mogen bie Ronige abbanten! Und wollte Gott, ich hatte es gethan, wie es mir fo oft mein Beift gerathen! Statt beffen flebe ich jest abgemattet am Biel ber gefahrvollften Schifffahrt, und bin noch obenbrein in Sorgen, mer

mein Nachfolger fein wird an bem unfichern Steuer, und ob ich es mit bem Vertrauen, burch ihn wenig= ftens nach meinem Tobe Genugthuung zu erhalten, in feine Sante geben tann! Und ich bin um fo mehr beforgt, als die Bufunft ber gangen Menschheit mir wie ein großes Unbeil vor Augen fteht. Es schleicht wie ein beimliches zehrendes Fieber Etwas umber, bas ich nicht mit Ramen zu nennen weiß. Und Riemand weiß, es zu fagen, was biefem gerklüfteten Jahrhundert wi= berfahren ift. In feinen Gingeweiben muhlen bofe Beifter, und Robolbe tragen ben Fluch ber Entzweiung burd bie Luft und in jebes Saus. Gin graulicher Rrieg ift ausgebrochen, ber Rrieg bes Menfchen gegen feine eigenen Ginrichtungen und Gewohnheiten, und alle Stände und Rlaffen begeben fich in biefen Rrieg, ber auf Jahrhunderte hinaus begonnen ift und niemals gludlich endigen wird. Bielmehr wird ber Unfrieden bes Bergens Lander und Bolfer verwuften, und ber Mensch wird am Menschen irre werben. Alch, ich ver= hulle mein Saupt vor biefer Bufunftlim Wehe ber Beiten beiße ich meine eigene Bruft, um ben Tob aus mir felbst zu faugen. - Sagt mir, Carbinal, giebt es benn auch in Guerer Rirche feinen Troft mehr? In einer

Zeit, wo nichts mehr Einheit hat, follte boch wenigsftens die Kirche, wenn sie wirklich unter Gottes unmittelbarem Schutz steht, ihre alte Macht über die Gemüther bewahren können? Und wenn der Kaiser im heiligen römischen Neich verzagt, wird nicht wenigstens der Papst als Statthalter Gottes über alle Unfechtungen erhaben bleben? —

Matthäus Lan batte diese Fragen ganz überhört, und sie kommten seinem Ohr um so eher entgangen sein, als er in eteen Augenblick, wo der Raiser seine Rede beschloß, auch schon mit etwas Anderem beschäftigt war, wovon er sich einigermaßen Zerstreuung für den kranken und verstimmten Herrn versprach. Es war ein stattlicher Foliant, welchen Gerr Matthäuß jetzt von dem Tisch eines offen stehenden Seitencabinets herbeigeschleppt hatte. Mit Grazie keuchend, als ob ihn das Tragen des Buchs wirklich angestrengt hätte, entsaltete er es vor dem Raiser, der mit einem bligartig ihn erhellenden Interesse sich zu den Blättern wandte.

Majestät haben biese Ausgabe noch nicht gesehen, sagte Matthäus Lang mit seiner listigen Miene. Ich habe bas erste Exemplar bavon mitgebracht, und wartete nur auf die Gelegenheit, es vorzuweisen. Dieser

herrliche Theuerdank konnte nun nicht schöner gedruckt werden, als es der geschickte Sans Schönsperger zu Nürnberg hier gethan. Wie geschmackvoll ist boch Alles und dem überaus kostbaren Inhalt angemessen!

Maximilian schien sichtlich erfreut, und betrachtete sich mit Wohlgefallen die saubern Holzschnitte, welche Hans Schäufelin zu dem Gedicht angeseitigt hatte. Dann nahm er das Buch, welches die ritterlichen Thaten seines eigenen Lebens nach dem von ihm selbst vorgezeichneten Plan beschrieb, vor sich auf die Kaie und blätterte lange und immer nachstnniger werdend darin. In solchen Augenblicken dachte er die ganze Vergangenheit und die ruhmwürdige Geschichte seines Stammschauses durch. Die Abendsonne, welche durch das Fenster hereinblitzte, zitterte ihm mit ihrem Gold über die Blätter, und Kaiser-Maximilian, es nicht bemerkend, sas noch immer in seinen Träumen und Gedanken, die ihm seht wohler zu thun schienen, als die kurz zuwor ausgesprochenen Betrachtungen.

In der Bauernschenke unten im Dorse saßen viele junge Gesellen bei einander, aber der Lustige Verkehr wollte diesen Abend nicht, wie sonst, zu Stande kommen. Herr Michel selbst, der sonst gar keine Trübsal vor seinem Schenktisch leiden mochte, hing noch gewaltiger die Unterlippe als seine Gäste, denen er heut nur murrend begegnete. Inzwischen füllte sich das schwarzsräucherige Gastzimmer mit einer immer größern Zahl von Einkehrenden aller Art, und Jeder trat mit der stürmischen Frage herzu: ob es denn wahr sei? worauf er nach dem Ia, welches ihm das dumpfe Gemurmel der Versammlung antwortete, sich gewöhnlich mit einem noch herzhaftern Scheltwort, als sein Vorgänger, hinster seinem wohlgefüllten Krug niederließ.

Ja, es ist mahr, sagte Meister Michel zu bem Letzteingetretenen, welches ber Schulmeister bes Ortes und zugleich ber Vater bes Berthold war, mit bem bie schmucke Micheline verheirathet werben sollte. Unsere

Rinder burfen nicht eher Sochzeit machen, als bis bie boben Berrichaften ba oben bas Schlog verlaffen ba= ben, und wenigstens brei Meilen weit von unserm Be= biet fürbag gezogen find. Sat und boch ber Berr Cars binal felber ben Befehl überbracht, mit fconen Worten zwar, bag man fich alle fünf Finger banach hatte lecken mogen, aber war boch nichts als Pfaffenarglift babinter. Dies ift ein feiner Rerl, ber gierlich wie ein Tangmeifter mit ber armen Seele umspringt, bie er hinter's Licht führen will. Es muß boch weit mit uns Bauern gekommen fein, bag man uns fogar verbieten fann, Sochzeit zu machen, wann uns und unfern Rinbern ber Ginn banach fieht. Bu allem Guten in ber Welt halt man uns fur au fchlecht, aber zu allem Schlechten für gut genug. Nur etwas glänzt an uns und wird vom Reich anerkannt, bas find unfere Gulbenftucke, die man noch nie verschmaht hat, und bie wir auch jest wieber, bei biefer außerorbentlichen Bescheerung ba oben, im pflichtigen Doppelzins erlegen follen!

Dabei stieß ber vom Born übermannte Michel sei= nem Gevatter bas volle Glas, welches er ihm barreichte, so heftig unter bie Nase, bag bieser mit Schrecken zu= rudtaumelte, und hinter bem mit Kannen überbeckten Tisch bei ben anbern Gaften seine Buflucht suchte.

Gemach, gemach, junger Granbart! stöhnte barauf Liebold, ber Dorfschulsehrer. Ich bin ja nicht bas Reich, baß mir Deine Wuth einen solchen Nasenstüber zu versehen nöthig hätte, und boch wollte ich wieder, ich wäre bas Reich, vielleicht könnte es dann durch einen einzigen Deiner Nasenstüber zurecht gestoßen und reformiret werden, während Du jeht nur ins Blaue hinein, dadurch daß Du nämlich anderer Leute Nase blau stößest, reformirst und allarmirst!

Alle lachten bei bieser Nebe bes brolligen Alten, und Michel schlich mit gesteigertem Verdruß bei Seite, indem er seiner Tochter, die eben in die Stube hereinstrat und sogleich zu dem alten Liebold mit freudigem Gruß sich hinwandte, einen unwilligen und verweisens den Blick zuwarf.

Micheline aber ließ sich nicht zurückhalten, bem Bater Liebold ihre anmuthigen Liebkosungen zu bezeigen, benn fle war bem silberhaarigen Alten, ber ihr Schwiegervater werden sollte, ganz besonders zugethan. Fast schien sie zärtlicher gegen ihn, ber im Schmuck seines weißen Hauptes ein Bild ber achten menschlichen Würde und bes heiterften Friedens war, als gegen ihren Bu= fünftigen, ben fteifen und unbeholfenen Bertholb, mit bem fle fich nur verlobt zu haben fchien, um baburch ein Recht zur täglichen Bflege und Liebkofung bes 211= ten zu erlangen. Er hatte fie als Rind unterrichtet, und war zugleich fo oft ihr Schut gegen bie Launen einer bofen Mutter, zuweilen auch gegen bie Beftigfeit ibres Baters, bes im Grunde wohlmeinenben und autgefinnten Berrn Michel, gewefen. Daburch hatte fich benn ein inniges Einverftandnig zwischen bem Greis und ber Jungfrau forterhalten, und bie fo febr entge= gengefetten Lebensalter führten in biefen beiben eine engverbundene Che, die froblich mitanguseben mar. Micheline bachte nur barauf, mas fie bem Allten gur Luft erfinnen fonnte, und täglich hatte fie fleine Beschenke ober eine schalkhafte Ueberraschung für ihn be= reit. Er aber machte ihr artige Berochen, fo gut und fein es Meifter Liebold nur immer verftand, auch wohl bann und wann ein frommes Lieb, bas er fie lehrte, mit ihrer hellen und unschuldevollen Stimme recht tatt= mäßig abzufingen.

Der greise Liebold hatte im Dorfe ein unbestritte= nes Ansehn, und wenn Michel, ber Schenkwirth, burch

feine freien Reben und fonberbaren Bebanten bie Daffe ber Bauern fraftig anregte, fo beburfte es boch immer ber Bestätigung Liebold's, bes Dorfidullebrers, menn es wirken follte. : Und hierin war er ber Reftor feines Dorfes, bag feine fanfte und fuge Rebe bei allen Bersammlungen ber Gemeinde am Ende ben Ausschlag Der Frieden feiner Geftalt waltete wie ein Geaab. gen über bem Leben biefes Dorfes, und er hatte burch feine Sanftmuth bie Bemuther in feiner Dacht. Aber ba er im Grunde nicht minder entschieben, als fein Ge= vatter Michel, gegen die Borrechte bes Abels und ber Beiftlichfeit gefinnt war, fo war es oft eine ftille Un= beutung von ihm, eine gang einfache und auf Gott fich berufende Ermähnung menschlicher Rechte und Bflich= ten, moburch ber glimmenbe Bunber unter biefen Bauern mehr angefacht wurde, als burd, jebe emporerifche Ulufforderuna.

Siehst Du, Dirne, die großen Hausen wollen Dich nicht heirathen lassen! sagte jest Liebold, indem er Michelinen die hocherröthenden Wangen flopste. Es kommt nun Alles darauf an, ob Du warten kannst ober nicht? Kannst Du nicht warten, so wird es nicht anders helsen, als daß unser Berthold, der freilich nur den Dresch-

4

I.

flegel tapfer fchlägt, ben Berrn Grafen Belfenftein ausforbert. Drefchflegel und Ritterschwert, bas muß gut gegen einander prallen. Du lieber Gott, warum ift ber Frieden fo fchwer in ber Belt zu finben? Alles wird jest unruhig weit und breit, und nichts fcheint mehr auf feinem alten Fled fteben bleiben zu wollen. Wunbert's mich boch, bag bie Erdfugel unter unfern Füßen noch so ftill halt, und nicht auch anfängt, fich in Bewegung zu feten, und ber Sonne ftreitig zu machen, bag fle Morgens auf Freiersfügen fteht und Abends ins Sochzeitsbette geht, wie ein Boet gleich lieblich als erbaulich fingt. Und fann man ber Sonne, bie fich in Liebesnothen fo recht feurig um bie Erbe breht, bas Beirathen nicht verwehren, fo foll man auch unfern Bauernbirnen bies Recht ber Natur nicht abfa= gen fonnen. Unterschiebe muffen fein, Rinber, und ich will Guch rathen, fle allwege zu respectiren. Man weiß zwar nicht, an welchem Schöpfungstage Gott ber Berr ben großen Unterschied zwischen Graf und Bauernlum= mel geschaffen, aber beibe fann ber liebe Gott boch nur gu Menfchen gemacht haben. Lagt uns Menfchen fein, gute, verträgliche, rechtliche und fromme Menschen, .. dann wird Gott ben Bauernlummel unter ben Sanben

bes Grafen nicht zu Grunde gehen laffen, und wird und beifteben, wenn wir einmal wirklich unfern Arm erheben muffen!

Und dazu ware jest die beste Gelegenheit! platte Berthold, der gekränkte Bräutigam, mit einer sonst an ihm nicht gewöhnlichen Seftigkeit los. Sind wir Bauern-lümmel, so laßt uns auch zuschlagen mit unsern Dreschstegeln und Seugabeln, oder laßt uns das alte Schloß da oben in Brand stecken, und sie Alle bei lebendigem Leibe zum Mürbstück braten!

Junge, Du bist von jeher ein großer Gutschmecker gewesen! rief Bater Liebold kopfschüttelnd. Leckermaul Du, nach solchem vornehmen Braten sticht Dich Dein Gaumen? Aber halte Dich nur einstweilen noch ruhig mit Deinem Appetit, Du gefräßiger Bursch! Willst Du an so hoher Tafel speisen, so mußt Du, ehe Du an den Braten kommst, auch die Suppe nicht vergessen, und es wird sicherlich die Brügelsuppe sein, die Du zuerst einnimmst, das verspreche ich Dir!

Bertholb hat Recht! schrieen jest mehrere junge Bursche auf einmal hinter bem Tisch hervor und klapperten bazu gewaltig mit ihren Krügen. — Laßt uns jest endlich einmal einen guten Streich unternehmen! setzte ein Einzelner hinzu, Hans der Nothkopf genannt, der lange und dunne Glieder hatte, aber mit seinem brennend rothen Haar und den unheimlich blitzenden Augen schon wie ein lebendiges Zeichen des Aufruhrs aussah.

Best trat ein großer, riefenhaft aussehender Mann unter die Versammlung, bei beffen Erscheinen fich alle Unwesende einen Augenblick lang schweigend und betroffen anblickten. Geine coloffale Geftalt wiegte fich übermächtig in ihrer eigenen Schwerfraft, bagu mar er finfter und schwarz von Gesicht, auf welchem ein feit undenklicher Beit eingegrabener Rug fich gelagert gu baben icbien. Es mar berr benfmann, ber Schmib. welcher feine Werkstatt tief im Balbe hatte, und git bem jeber fich nur ungern entschloß, wenn er etwas bei ihm ausbeffern laffen mußte. Geine Abfonberung, in welcher er lebte, batte es zu Wege gebracht, bag man ihm allerlei munderliches Zeug nachfagte, und balb follte er beren konnen, balb im Bunde mit bem wilben Seer Nachts bas gange Revier unficher machen. batte ein allerliebstes Rind, von beffen Mutter aber Niemand im Dorfe etwas wußte. Rhenane war ebenfo gierlich, weiß, und freundlich, als ibr Bater imae= schlacht, schwarz und menschenseindlich schien. Aber man fah beide nur mit ungewöhnlicher Liebe aneinanber hängen, und das holde, kleine Mädchen kam auch jett wieder hinter ihm hergesprungen, und gesellte sich bald zu Michelinen, die ihre liebste Gespiellin war.

Man fab ben Schmid fo felten im Dorfe einfpreden, bag feine Berfon jedesmal ein fonderbares Befremben unter ben Bauern hervorbrachte. Ginige prophezeiten jedesmal Sagelichlag, wann er fich in ber Schenke bliden ließ, Unbere leiteten aus ben Rungeln . feiner Stirn bofe Beit, Rrieg, Beftileng und Aufftand ber. Gewöhnlich fam er auch nur in bas Wirthshaus, wenn er in einem besondern Fall etwas Außerordentlides zu fagen batte, und fo menig ihn Alle liebten, fo verfehlten fie boch nicht, ihm jedesmal Recht zu geben und nach feinen Aufforderungen zu bandeln. er ibrach, ftredte er babei bie Sand fo eigen und fo befehlshaberifch aus, bag ihm fein Bauer widerfteben fonnte, und man wollte bann fogar in feiner Sand eine Zauberart schimmern febn, die er unfichtbar immer geschwungen hielt, und womit er ausrichten konnte mas er wollte.

Benkmann war allerbings ein absouberlicher Ropf, ber feine Gebanken fur fich hatte, und mit ber Lage ber armen Leute in ber Welt und im Reich fich unabläffig befchäftigte. In einer vertrauten Stunde hatte er einmal ben Dorfbewohnern offenbart, bag bie Beit nicht mehr fern fei, wo bie Bauern Freiheit und Recht erlangen wurben. 3mar beftritt Berr Dichel biefen Sat burch einige icharfe Gegenbemerfungen, infofern er meinte, bag biefe Beit nicht fo von felbft fommen werbe, wie etwa im Schlaraffenland bie gebratenen Tauben, fonbern bag man etwas bagu thun muffe, aber ba er im Grunde mit gangem Bergen an berfelben Musficht bing, fo hatte fein Ginwand nicht viel zu fagen, und war blog eine mußige Gegenrebe, bie er aus alter Gereiztheit gegen ben Schmid geltend machte. Diefer war nämlich fo rudfichtslos, ben Wein bes Wirthshaufes zu verachten, und wenn er fich bort befand, ihn als etwas weit unter feiner Burbe ftebenbes, mit einem gewiffen überlegenen Lächeln, bas man ihm nie verzieh, zurudzuweisen. Dagegen führte ber begüterte Schmib in seinem eigenen Reller einen Wein, ber fo toftlich fcmedte, bag bie, welche bavon genoffen, - und Gerr Benfmann brachte zuweilen zum großen Merger bes

Herrn Michel einige Flaschen bavon mit in die Schenke—
ihn nur ben Zauberwein nannten. Auch wurde dies Getränk aus einem großmächtigen Weinfaß gezapft, bas in des Schmids Keller lag, und von dem Einige beshaulteten, es habe Henkmann den Leichnam seiner Frau hineingelegt, nachdem er sie ermordet. Aus diesem Bodensaß spende nun das Faß einen nie verstegenden, kostbaren Wein, dem besonders diesenigen, welche der Schmid nicht gern zu bewirthen pflegte, die Höllenkunste abschmecken wollten.

Nachbem bas unterbrochene Gespräch ber Bauern wieder ins Geleis gekommen war, erhob sich ber sinsstere Henkmann, welcher bisher seinen Play schweigend unter ihnen eingenommen hatte, plöylich mit folgenden nachdrücklichen Worten: Freunde, in der vorigen Nacht hat man große und sehr bedenkenswerthe Zeichen am Himmel gesehen! Ein ganz blutrother Stern stand über dem Schlosse, wo unser Kaiser mit seiner Sippschaft dermalen haust, und zerplatte dann auf Einmal mit einem Knall in lauter kleine Feuerkugeln, die erst wie die leibhaften Irrwische am Himmel hin und her tanzeten, und dann mit einem Scufzen, das weit und breit gehört werden konnte, einander verzehrten, Feuer durch

Feuer, worauf bie Dacht wieber fdmarger und gräßli= der wurde, ale fie jemale eines Menfchen Rind gefe= ben. Und nun bort! Der im blutigen Feuer gerplatte Stern, bas bebeutet ben Raifer, ber all feine Berrlich= feit wird laffen muffen an einen balbigen Sob, und bie feurigen Irrwische, bie fich aus ihm erheben, bas find wir armen Leute und Bauern, bie nun eine Beitlang im beiligen romifchen Reich auf und ab tangen follen! 3war weiffagt uns bie himmelberscheinung, bag wir in biefem Tang und felbst auch wieber verzehren und aufreiben werben, aber unfere Lage ift einmal fo fchlecht, baß fie uns treibt jeben Tang zu versuchen, ber eine beilfame Beranberung mit uns bezweden fann! Darum wollen wir und ruften, bamit ber große Rampf; ber balb von allen Seiten losbrechen wird, uns nicht unvorbereitet antrifft. Und ich bin gefommen, Jebem von Gud gu fagen, bag er fich aus meiner Schmiebe un= entgelblich eine Waffe abholen kann. Alles, mas Ihr bedürfen werbet, um wackere Streiter für bie uns niemals gehaltene driffliche Freiheit zu fein, foll Guch meine Werkstatt liefern. Borber aber verfohne fich, wer einen Feind hat, mit feinem Feinde, und wer einen Freund bat, befräftige fich mit feinem Freunde, benn

mit Ginigkeit muffen wir in ben Rampf ziehen gegen bie Unterbrucker unferer Menfchenrechte!

Radibent ber Schmib bies gefprochen, ftanb er auf, und naberte fich bem alten Michel, um ibn von Gergen gu umarmen. Dieje öffentliche Berfohmma, welche beibe Gegner in biefem Augenblick fchloffen, machte auf bie Berfammlung in ber Schenfe ben fichtbarften Ginbrud. Bas im Unfang ber Born über bas Beiratheverbot an ihnen gethan, vollendete jest bie Rubrung, welche, unterftust burd ben Benug ber Betrante, Die Seimmung ber Bauern zu einer immer größeren Aufgeregtheit fteigerte. Der Schmid gewann burch biefe Sandlung, Die man ibm nicht zugetraut zu baben febien, ein fast ebrwürdiges Unsehn bei Allen. Und Michel felbit, ber burch biefe Berfohnung zugleich auch ben guten Ruf feiner Beine wieberbergeftellt fab - benn ber Schmid ließ fich balb barnach auf ausbrückliche Bestellung eins von Michel's befter Corte reichen - heulte wie ein Rind vor lauter Empfindsamkeit.

Dann sich die Augen wischend, und mit ber Hand frästig auf ben Tisch schlagend, daß es wie ein Donner anzuhören war, begann Michel zu reben. Da nun einmal diese große Stunde gekommen ist, hub er an,



biefe Stunde, in ber feine Feinbichaft mehr zwischen Michel und hentmann besteht, und wo jeder Bauer bier offenbar wie ein Menich fühlt, und ein ganger Menfch ift, was unfere Beaner, Die Stiefel = und Ruttentrager, fo lange beftritten haben; ba nun auf Gin= mal gleich einem Maienregen bie hoffnung über uns gekommen ift, bag auch bie armen Leute, bie verachte= ten, bom Druck erloft werben konnen, fo lagt und jest endlich unfere Glieber icutteln, gewaltiglich und fradenb icutteln, bag Alle, bie auf Bolftern ichlafen, und von unterbrudten Bauern traumen, zu ihrem Schreden erwachen follen! Aber werben wir unfere fteifen Rno= chen, bie fo Bieles zu tragen hatten, auch noch rafch und gur rechten Beit in bie Bobe bringen fonnen? Die Frohne hat unfere Knochen fo fteif gemacht, Freunde, Bruber und Ungludegefährten! Dennt man uns auch nicht mehr leibeigen, fo fagt mir boch an, was an un= ferm eigenen Leibe bisher noch und eigen war? Muffen wir nicht Alles verzinsen und verfteuern, was an uns brum und bran hangt, und faum konnen wir Luft ho= len im beiligen romischen Reich, bag man uns nicht auch einen Behnten abforberte fur ben Dbem, ben uns boch ber liebe Berrgott felber eingeblafen hat! Schreibt

alle Binje und Behnten auf, welche wir von unferm But und Blut gablen muffen, und Ihr werbet einen Bettel befchreiben, ber jo lang ift, bag er burch bas gange Land reicht, von unferm Bauernpflug bis gum Raiferthron hinauf, ber aber unterwegs von ber 2lralift entzweigeriffen und von ber Berachtung gerknittert wird, bag er nicht mehr um Gerechtigfeit für fich fprechen fann! Der Bauer muß einmal bie Beche bezahlen für bas gange Reich. Wo er gebt und ftebt, und mo er ein Glied rührt, muß er bezahlen. Dit feinem Bieh entrichtet er ben Blutzehnten, mit feinem Wein, Beu und Korn ben fleinen und ben großen Behnten. Gelbft bas Lefeholg, bas ber Arme im Walbe fammelt, muß er verginsen, und gablt bafür feinen Solghühnergins. Und wofür erlegtet Ihr nicht Mues Guern Suhnerzins? Selbst Euere eigenen Rinder, ihr Ungludlichen, mußt Ihr verginsen, und fur ben volljährigen Sohn Guern Bubenhühnergins abtragen! Und muß ber Bauer gu Mlem beitragen, mas bas Leben feines Butsherrn erheischt, fo muß er auch fogar noch fur bas Sterben feines Beinigere bezahlen, und fein beftes Rleib ober feinen fetteften Doffen an ben Gof liefern, wenn ber Sterbfall eingefordert wird. Dazu tommen bie immer bruckenberen Laften, welche bie Rriegsuntoften und bie Golonerheere im Reich bem armen Dann auferlegent Und boch follte ber Bauer, ginge es nach bem Recht, nichts zu schaffen haben mit ben allgemeinen Reichslaften weber im Rrieg noch im Frieden, benn fie, Die von allem 2ln= theil an ber öffentlichen Sache und also von allen Rechten ausgeschloffen find, baben auch feine Pflichten gegen bas Reich, und follten fie bennoch Pflichten haben, fo hat ber Gutsherr biefelben übernommen burch bie Frohnen und Behnten, die wir ihm leiften, und woburch wir zugleich alle Reichofteuern und Rriegslaften abgefauft haben. Alber wir find mahrhaftig ber Gunbenbod ber gangen Nation, und Diemand macht fich ein Bewiffen baraus, ob er einem Bauer Recht ober Unrecht thut. Wir find die armen Teufel, und lange scheint man in ber Chriftenheit gezweifelt zu haben, ob es felbft einen Gott fur bie armen Teufel giebt! Bir aber wiffen fest, bag es auch für und einen Gott giebt, und man hat und felbft bas gebruckte Buch in bie Sande fommen laffen, in bem es haarflein bewiesen ftebt, und bas fich jest jeder für wenige Grofden anschaffen fann. 3ch meine bas beilige Buch ber Bibel; Rinder, wo ich mir alle Stellen, welche ben Armen

und Gebruckten bie Freiheit und die Seligkeit verspreschen, mit einem Gelsohr eingekniffen habe, so baß Ieber, ber bei mir einkehrt, hinter meinem Schenktisch fich bie vollständigfte Ginficht bavon verschaffen kann! —

Michel blickte nach biefer Nebe auffordernd umber, und begegnete zuerst dem Gesicht des Schmids, um dessen Mundwinkel ein sonderbares Zucken sich bewegte. Fast wäre Michel dadunch an der neugestisteten Freundsschaft sosort wieder irre geworden, denn er nahm diese Zeichen für eine Nisbilligung seines Weins, von welschen der Schmid erst auffallend wenig getrunken; während Andere, als Bestätigung ihrer alten Meinung, es der Erwähnung der Bibel beimaßen, daß die Mundwinkel des Schmids sich so unheimlich verzerrten.

Indeß nahm sich Michel auf bas Lobenswertheste zusammen, und nachdem er auf herrn henkmann einen fast wehmuthig fragenden Blick gerichtet, suhr er, unter großer Aufmerksamkeit ber Bauern, zu sprechen fort. Wir Bauern, sagte er, sind rechtloser im Neich, als jeder hund in unserm Dorf es ist. Was für alle ansbern Stände Gesetzliches festgestellt worden, gilt nur für die Bauern nicht. Was die Andern schitz, bas stellt uns bloß, und was die Andern ehrt, das be-

ichimpft uns. Da haben fie von biefem Reichstam= mergericht ein foldes Befen gemacht, als murbe mer weiß wie fehr baburch bem Bolte zu Recht verholfen. und fagt mir boch einmal an, mas ift benn bas faifer= liche Rammergericht? Gin Kaftengericht ift es fürmabr. an bem fich fein Menich bis auf ben beutigen Tag noch fatt gegeffen hat. Und wer von biefem Bericht hat effen muffen, bem mare beffer er hatte Steine gegeffen, als bağ er fich mit biefen Actionen und Exceptionen und Dilationen, und wie bie andern Bortionen alle bei= pen mogen, ben Leib hat voll fchlagen muffen. Die beutiche Nation, Rinber, bat einen Straugenmagen, und was fie all Schlechtes und Unnutes verschludt, bas will fie bann burch ben Bauer, welcher ber Ab= zugecanal für allen Unrath im Reich ift, wieber von fich geben. Und biefer bochfahrenbe ftolze Maximilian, was hat er benn für ben gemeinen Ruten und für bie armen Leute insbesondere gethan? Man rühmt ibm fo febr nach, mas er für bies Reichstammergericht, bas im Gegenfat nur ein Urmenjammergericht ift, gethan haben foll, und boch hat noch fein Menfch von biefer Beborbe, Die fich auch einen Musichuf nennt. Gerechtigfeit in feiner Sach bezogen, weil es immer zu lange

Dauert, ehe ein Spruch von bort herunterfommt, und nachher foftet es mehr Taren und Sporteln, als bie gange Berechtigfeit von Werth ift! 3hr fonntet mir vielleicht einwenden. Maximilian habe in feiner Ram= mergerichtsordnung vom Jahre 1500 boch auch an bas Rechtsverhaltnig ber Bauern gebacht! Dag fich bafur bedanken, wer etwas bavon genoffen hat. 3ch für mein Theil fann nicht Brofit bie Mahlzeit bagu fagen. Und mas hat benn ber Raifer 1500 gu Mugsburg für uns ungludliches Bauernvolt festgestellt? Allerdings bat er uns gleiche Rechte feftgeftellt mit allen Bevorrechteten, aber nur bei benjenigen Berren und Berrichaften, benen wir nicht unterthan find. Dagegen hat man uns gegen unfere eigenen Berren, bie über uns zu gebieten haben, fcblechterbings feine Rechte eingeraumt und uns rechtlos belaffen. Beift bas nicht, Freunde und Bruber, und bie Milch und ben Sonig ichenten, welche im gelobten Lande fliegen, und zugleich uns verbieten, jemals bas gelobte Land zu betreten? Ginen Lug= und Trugfad und Reind ber driftlichen Freiheit nenne ich Den, welcher an biefer Milch und biefem Sonia fich ben Durft ftillen laffet! Lieber aus ber Pfüte unferes Elende une fatt bie gum Tob trinfen! - Much von

bem Lanbfrieben, ben Darimilianus feftgefest bat, follt 3hr mir nicht Rebens machen! Diefer Lanbfrieben ift für und Bauern bas Gegentheil von allem Frieden geworden, es ift ein Lanbfrieden, aus bem ber Bauer gezwungenerweise nur einen Landfrieg machen fann! Die herren vom Abel find freilich nicht bie alten Schnapphähne mehr, welche bem Raufmann am Beerwege auflauerten, und ihr ftolges Ritterfcwert fcman= gen, um gemeinen Raub zu begeben, beffen jeber Bauer fich geschämt haben murbe! Diefer Sohlwegs= Abel, ber fich fo viel auf feinen Stand einbilbet, hat fich feit bem Landfrieden allerdings zur Rube gesett, aber bieje Rube ist bem Lande weit gefährlicher und schädlicher gewor-Rann ber Abel nicht mehr im Heberfall rauben, ben. fo raubt er jest in Rube und Frieden, und was er früher bem Raufmann nahm, bas nimmt er fest bem Bauer, in Behnten und Abgaben, welche fich feit bem Landfrieden fo febr erhöht haben! Gelbit bafur, bag ber Abel tugenbhaft geworden ift, mußt ihr Ungludfeligen bezahlen! 3a, Die Lafter Gurer Beiniger gehren Euch auf, und bie Tugenden Gurer Beiniger verschlin= gen Euch! Bas foll noch aus Euch werben? Bo follt Ihr Sicherheit hernehmen, wenn felbft bas Bute im

Lande für Cuch zu etwas Schlimmem sich wendet? Ihr Geschlagenen, Berstoßenen, Geviertheilten, was seid Ihr denn eigentlich für eine Klasse von Geschöpfen, daß man Euch so übel mitspielen kann? Seid Ihr Ochsen und Kälber, so zahlt doch nicht tänger Abgaben, denn das Vieh kennt und zahlt deren nicht! Seid Ihr Bösgel, so sliegt doch auf aus Guerm Clend, und baut Guch Guer Nestlein auf Söhen; wo keine Thrannen sind! Seid Ihr Bienen, so sammelt Such doch in einem Schwarm, und braucht Guern idrilichen Stackel gegen Keinde und Unterdrücker! Seid Ihr, aber Menschen, warum duldet Ihr mehr, und warum vollsührt Ihr weniger, als Guer Wieh?

Noch nie hatte man Michel mit folcher Gewalt reben hören, wie sehr er auch sonst immer als Wortsuhrer in der Schenke geglänzt. Es war heut ein ganz anderer Geist über ihn gekommen, der sichtlich aus ihm redete, und ihm für die Wohlfahrt seiner Mitbrüder eine Sprache lieh, welche nicht wersehlte, die hestigste Ausregung unter der Versammlung hervorzubringen. Alle erhoben sich im wildesten Gekümmel, und stießen durch einander Flüche, Verwünschungen, Schwürze der Nache und Aussprechingen zum Kampse aus. Der alte

I.

Liebold hing in Thränen am Halse seines Gevatters, und der Schmid lachte aus vollem Halse, daß fast die Fensterscheiben davon erklierten. Dazu schoß er aus seinen Augen, die sonst so düster wie Kohlen waren, leuchtende Strahlen hervor, daß ihn Alle erstaumt und entsetzt betrachteten. —

Lafit uns jest gleich auf bas Schloß ziehen! schrieen bie jungen Bursche. Dort, wo man uns zulest vershöhnt hat, muffen wir zuerst mit unserer Rache ansfangen!

Bur Nache gehören nicht bloß Arme und Beine! erscholl jest eine scharfe und burchbringende Stimme, die man bis dahin noch nicht in der Versammlung geshört hatte. Sie kam von einem fremden Mann, welscher so lange ruhig in einer Ecke der Schenke dagesessen und sich um nichts bekümmert zu haben schien, als um seinen Krug Wein, der vor ihm stand. Neben seinem Sitz ruhte ein Spieß, der, so wie die eigenthümliche Tracht des Mannes, ihn sogleich als einen Lauzknecht auswiesen. Er erhob sich jest, und zeigte den Bauern eine mittelgroße, aber kraftwolle und gedrungene Gestalt, die zu allen Dingen gewandt und unternehmend erschien. Dem schwarzbraunen Colorit seines Gesichts

hatte der Sonnenbrand, unter dem es häusig gestanden, noch stechendere Farben gegeben. Ein kohlschwarzes Haar stel in starken Büschen über die Stirn herab, und war zuweilen, wenn er es schüttelte, wie ein Bersteck, hinter welchem sich die sonderbaren und befremdenden Gesichtszüge verbargen. Die Nase war nach unten zu eigenthümlich gebogen, und drückte in dieser Krümmung Verschmistheit und Scharssinn aus. Dem ganzen, noch sehr jugendlichen Gesicht konnte man einen ungewöhnlichen Ausdruck nicht absprechen, ja es hatte etwas Edles und Einnehmendes, wenn man es lange genug betrachtete, um den Grundzug dieser Physiognomie zu erkennen.

Das ift ein Langenecht! ichrieen mehrere Bauern mit zornigen Stimmen.

Ich bin Euer Freund! begütigte fie ber Lanzfnecht, indem er mitten unter fie trat, und fich den angesehen= ften naherte, um mit ihren Krügen zusammenzustoßen.

Seit wann wären benn bie Langlnechte unfere Freunde? nahm Michel, indem er bas Anstoßen wer- weigerte, das Wort. Der Bauern Plage find sie, und ist vies eine von den Plagen, die ich vorhin noch aufzugählen vergessen habe. Darum kommt Ihr mir jeht

gerade recht in den Wurf, herr Lanzknecht, um an Euch ein lebendiges Beispiel zu statuiren. Alsso zum Beispiel, herr Lanzknecht, wie wäre es, wenn Ihr Guere Knochen, ehe sie Dauern Cuch zu Muß zerstoßen, seinsänberlich zu dieser Thüre hinaustrüget? Weiß ich boch eigentlich gar nicht, wie Ihr hier hereingekommen seid, was ich in der hitze unserer großen Angelegensheit ganz übersehen habe!

Guere Angelegenheit soll auch die meine sein! rief ber Fremde mit erhöhter Stimme. Und barum bin ich unter Cuch aufgestanden, um Guch in dieser grospen Sache meine Gulfe und meinen Verstand anzubiesten! Und Lanzstnechte treibt unser Schickfal auf allen Wegen und Stegen, auf allen Gaffen und allen Velzbern, und durch dies Herumtreiben gewißigt, sind wir die Seele aller Unternehmungen, und vollführen jedes gute Abenteuer, bei dem etwas herauskommen kann!

Ja, gewißigt seib Ihr! entgegnete Michel verächt= lich, und höhnte weiter. Ihr seid die Seele aller Die= bereien und Näubereien im Lande, und wo Ihr mit Euerm Spieß oder Euerm Feuerrohr erscheint, glaubt Ieber ben leibhaften Teufel zu erkennen. Für uns

Bauern feid 3br bei weitem ichlimmer als Sagelichlag und Bestileng, benn 3br verzehrt nicht nur bie Frucht von imfern Felbern, 3hr bringt auch in ben Frieden unferer Butten ein, Ihr fchleppt unfer Bieh fort, und vergreift Guch felbft an unfern Beibern und Rinbern! Aller Belt-ift auch unflar, wo all Guer Schwarm auf Einmal bergefommen fei, ob aus ber Erbe, ob aus ber Luft, gang gewiß aber aus ber Sollen! Wer Guch aber zu Gurer teuflischen Geburt verholfen bat, bas ift nic= mand anders als unfer Raifer Maximilian, und bas nennt er ben verbefferten Rriegsfuß, ein ichoner Bug fürwahr, zu welchem ber Bauer als Dahsenpantoffel bienen muß, um gottesjämmerlich abgelaticht und niebergetreten zu werben! Dun wimmelt und frabbelt und zappelt Ihr burch bas gange Land, in ungahligen Schaaren, ibr heilfofen Goldlinge, und wenn 3br im Rriege nichts zu plündern babt, fo plündert Ihr im Frieden. und feid, in Summa, bas gefräßigste Ungeziefer, bas bermalen am Blut bes armen Mannes faugt, gu Diemands Nuben und zu Jebermanns Schaben!

Gemach, genrach, Gerr Wirth! entgegnete der Langknecht mit einer freundlichen Rube, welche Alle um so mehr in Verwunderung sotte, also man sich schon, wie einige ausgehobene Schemelfüße bewiesen, auf eine or= bentliche Brügelei gefaßt gemacht hatte.

3ft bas fo Gebrauch bei Guch am Rhein, bag manfrembe Gafte bermanen ichnobe behandelt? fubr ber Solbling fort, indem er fich mit feden Bliden um= schaute und ben Berwegensten, Die ihm bebenkliche Dicnen zeigten, gang nabe auf ben Leib rudte. Wann werbet ibr Bauern flug werben, und Gure mabren Freunde erkennen? Spielt Euch ber Langknecht zuwci= len übel mit, und in allen Ständen glebt es fchlimme Befellen, fo bebenkt boch auch, welcher Rugen Guch von baber fommen fann, wenn 3br ibn in Eurer erbarmlichen Lage mahrnehmen wollt! Gerabe mit bent Langenecht muß ber Bauer jest zechen und Freundschaft machen, benn nur von ihm fann er fich aneignen, was ibm bermalen Noth thut, nämlich die Kührung ber Waffen und die Luft am Kriegsbandwerk, bas boch ber Bauer in unfern Beiten nicht länger wirb entbehren fonnen, will er endlich fich zu feiner Menschenwurde verhelfen! 3ch fur mein Theil habe ber Bauern Sache lieb, ce ift bie Sache ber gerechten Dulber, und jest foll eine Beit kommen, wo ber Termin für alle Dulber abgelaufen ift! Wir Langfnechte haben auch tein Bater=

land, so wenig als ihr Bauern Ich bin aus einer heismathlosen Geerbe zu Euch gekommen, und habe, wie Ihr, keine Stätte, wo ich mit Recht mein Haupt legen kann! Der Sold treibt mich, wie ben Hasen ber Hund, durch aller Herrn Länder als fluchbeladenen Fremdling, und Euch macht der Zehnte auf Euerm Grund und Boden zum fluchbeladenen Fremdling! Welches ist der Unterschied zwischen uns, und warum rühren wir nicht unsern Haß zusammen, um an Denen, die reich und glücklich sind in der Welt, uns zu rächen?

Er fpricht gut, fast wie ein Pfarr! schrieen einige Bauern. Lagt uns ihn hören!

Wenn Ihr benn auf mich hören wollt, nahm ber Lanzknecht wieder bas Wort, so will ich Euch zu einem guten Streich behülstich sein, durch den Ihr für's erste wenigstens den Schimpf, welchen man Euch hent angethan hat, abwaschen könnt! Ihr wist, morgen ist da oben auf dem Schlosse Hochzeit, das Gräslein führt das Kaiserstöchterchen ins Brautgemach, das klingt ansders als wenn Hanns die Grete freit, sobald er sie nämtlich freien darf, der arme Hanns! Nun gut, da oben soll Hochzeit sein, und damit ihr Bauern doch auch etwas von der Freude habt, so will ich Euch allsammt

um Mitternacht in die Brautkammer führen! Da follt Ihr am Bett des vornehmen Paars Euer Bivat bringen, und ihnen auf Euern Feldhörnern und Dinerpfeifen eine Festmusik vormachen, daß nimmer ein Graf
eine lustigere bei seiner Gochzeit gehabt haben soll! Und
soll allen augst und bange da oben werden, und nur
Ihr sollt jubeln und Eurer Feinde spotten!

Die Bauern erhoben ein lautes Lachen über biefen Borschlag, bann aber in ber Meinung, bag ber frembes Bursch sie zum Besten haben könne, fragten sie ihn barsch, wie er bas zu bewerkstelligen gebenke?

Nichts leichter als bas! antwortete ber verwegene Lanzknecht, indem er mit feinen listigen Augen die Versammlung gleichsam zu ernuntern schien, ihm zu verstrauen. Ich kenne ja jeden Winkel und Ecken Insbem alten Schlosse, in dessen unterirdischen Gängen wir Lanzknechte häufig unsere Beute geborgen haben. Und als ich mich heut morgen bort auf Kundschaft verlegte, um zu sehen, ob Unsereins bei den Gerrlichkeiten etwas abbekommen könne, erfuhr ich, daß die Brautkammer auf jenem Flügel liegen wird, der mir so wohlbekamt ist wie meine eigene Tasche; in welcher, beiläusig gesangt, die letzten Psennige mir klimperten. Da mir diese

genaue Ortstenntnig meiner Tafche eben febr nabe ging, fo versuchte ich bei bem Berrn Grafen, ber mir gerabe in ben Wurf fam, bas Rriegshandwert zu grugen. Beift Du nicht, fchnob er mich an, bag ber Reichstag gegen Euch herrenlofes Gefinbel, bas fich auf allen Landstraßen umbertreibt, die geschärftesten Berbote erlaffen bat? - Wenn boch ber Reichstag bem armen Befindel auch ben Sunger verbieten fonnte! fiel ich ins Wort. Dann mare es ein großer Bortheil, fich banad zu richten in biefen schlechten Beiten! - Frecher Bettelbund! war die Antwort, und als Musik bazu knallte mir bie bochgräfliche Reitgerte ins Geficht, bag ich blu-Bier feht Ihr noch bie Striemen, welche ich bem herrn Grafen als Duittung ausstellte für feinen Beit-Aber eine andere Quittung habe ich mir noch ausgebacht, die ich ihm morgen Nacht recht unerwartet vor fein Brautbett bringen will, wenn er fich eben mit feinem Feinsliebchen in die weichen Bolfter bruden will! Dies foll ber Sohn ber armen Leute fein, ber mit luftigem Zetermordio heulend in bas Dhr biefer Stolzen und Bornehmen bringen mag! Wenn Ihr benn alfo wollt, fo wird ber Langfnecht Euch Bauern jur Rache führen!- Die Brautkammer ift mit einer ge= heimen, durch eine Feder zu öffnenden Thür versehen, und diese stößt auf einen verborgenen Gang, welcher unter der Erde bis zum Ufer des Rheins führt, und dort in einer mit Gesträuch bewachsenen Felsenspalte sich öffnet. Ich will doch verdammt sein, zeitlebens zum Mittagsessen nur Fliegen zu schnappen, wenn ich Euch nicht sicher führe, und zu einem Spaß, über den noch einst Eure Kindeskinder lachen und jubeln werden!

Traut ihm nicht, er ift ein Jude! rief jett plötlich eine feine, wunderbar betonte Stimme aus bem Sin= tergrunde des Zimmers hervor.

Als man sich umsah, entdeckte man die kleine Rhe=
nane, des Schmids Tochter, welche auf einen Tisch ge=
sprungen war, und mit den seierlich schalkhaften Ge=
bärden, die ihr oft eigen waren, dies Wort verkündet
hatte, das auf alle Anwesende sogleich den unverkenn=
barsten Eindruck machte. Das Mädchen aber lief dar=
auf kichernd zur Thur hinaus.

Unter ben Bauern erhob sich jest ein anhaltenbes und höhnisches Gelächter über biesen sonderbaren Fall, während ber Lanzknecht mit erbleichendem Gesicht in seiner Rebe verstummte, und verlegen zur Erbe sah.

Ja, ja, es ist ein Jude! wiederholte man nun, bale mit Abscheu, bald mit Spott. Sabt Ihr es benn nicht gleich an seiner Nase gesehn und an seiner Sprache gehört? Ist bas erhört, ein Jude ein Lanzknecht, und ein Lanzknecht ein Jude? Laskt und ihn hinauswersen, den seltsamen Rumpan, daß er uns nicht unsere Seele an Herrn Urian verschachert!

Wir wollen ihn hinauswersen, schrie Sanns ber Rothkopf, aber wir wollen seinen Plan aussühren, ber pfiffig war, wie Alles, was von ben Juben kommt! Ich will Guch babei anführen, benn ich kenne ben unsterirdischen Gang so gut wie Meister Lanzknecht ba, ber Knoblauchesser. Hab' ich boch als Bub oft Tage lang in ber Felsenspalte gesteckt, um Schätze zu suchen, und kein Mensch wuste wo ich war!

So fei es, und nun angefaßt! schrieen die Andern, und ergriffen ben Lanzfnecht, ber kein einziges Wort zu seiner Vertheibigung sagte und auch keine Gegen-wehr leistete, beim Wams, indem fle ihn nicht fehr sanft und mit einer bligartigen Schnelligkeit aus ber Schenke auf die Strafe hinaus versetzten.

Das Getümmel und die Aufregung im Wirtheshause fteigerten fich barauf immer mehr. Kaum konnte noch Einer ben Andern hören, fo laut ging es zu, und nur das übermächtige und endlose Gelächter, welches Herr Henkmay ber Schmid über bas Vorgefallene aufgeschlagen hatte, herrschte lange Zeit als bonnernder Grundton vor.

Der Lanzknecht aber war voll Kummer in die stille Nacht hinausgeschlichen. Einige Bauern wollten ihn weinen gehört haben. —

## III.

Die Trauung in ber Rapelle bes Schloffes fand gegen Abend Statt. Im feierlichen Rergenlicht ftrablten bie Diamanten und Berlen ber iconen Braut einen magifchen Glang aus. Da gab es faum ein Cbelgeftein, faum eine Roftbarfeit ber burch bie neuen Sanbelswege geöffneten fernen Welttheile, bie in Olympia's Brautschmud gefehlt hatte. Und bas hatte, nach ber Sitte bes immer pruntfuchtiger gewordenen Beitaltere, gar nicht anbere fein burfen. Etwas weniger Bracht, ware schon weniger Anstand gewesen. Olympia verftand aber biefe Burbe bes ausgesuchteften Butes mit jo vieler Saltung zu tragen, bag fie nicht minber anmuthreich als ftolz barin erschien. In ihrer hoben fraftigen Geftalt behielt bie fcone Natur immer bie Oberhand, und beffegte alle Heberladungen ber Runft burch die einfache Sarmonie aller ihrer Bewegungen. Diese Gestalt gewann noch an stattlich ausgebehnten Formen burch ben fo umfänglich weiten Rod, beffen

rother Atlas gang und gar mit großen weißen Berlen geftickt war. Das nicht weniger prächtige und von Gold, Rubinen und Berlen schimmernde Mieder reichte boch bis an ben Sals hinauf, verhinderte jedoch ungeachtet ber Kulle feines Schmudes nicht, bag bie berrlichen Wendungen bes - Salfes ihre Freiheit hatten und Die eble feine Wölbung ber Bruft vollkommen fich geigen fonnte. Der icongeformte Rouf bes jungen Mabchens, ber in feinem natürlichen Liebreig gewiß feiner Bier benöthigt war, burfte ber fostbaren Berlengehange, ber ftarken goldenen Seftnadeln, und eines, ben Sauptschmuck bilbenden, überaus reichen Diabems ebenfalls nicht entbehren. In biefem feltenen und erlefenen Glang ftand Dlympia ihrem Bräutigam gur Geite, ber, als ftrenger Rrieger fich zu einer größeren Ginfachheit neigend, boch auch reicher Golb = und Perlenftidereien an feinem Wams nicht ermangelte. -

Nachbem Matthäus Lang in einer erbaulichen, aber furzen Rebe ben Segen ber Kirche über bas junge Baar ausgesprochen, ward die Kapelle rasch verlassen, benn ber Kaiser konnte, bei seinem zunehmenden Unwohlsein, die kalte Ausbünstung des Gemäuers nicht wohl ertragen. Maximilian hatte heut wieder seinen schlimmen

Tag gehabt. Nachrem er in biesem abgeschiebenen Ausenthalt, in bessen Stille er seinen innersten Gerzensbedürsnissen ein Genüge hatte schaffen wollen, kaum zu einem minutenlangen Frieden mit sich selbst gekommen war, quälte ihn jetzt wieder das entgegengesetzte Bedürsniß, sich von neuem in die Welt hinaus zu stürzen, und die Zügel, die er so lange von sich gelassen, wieder in die Hände zu nehmen. Die Unruhe, die den Kaiser befallen hatte, wurde plötzlich so stark, daß sie ihn an diesem Orte keinen Augenblick mehr frei ließ und er auf den andern Tag bei erster Frühe seinen Ausbruch anberaumt hatte.

Bersprechen, ein kleines Festmahl auf den Abend mit dem Bersprechen, ein kleines Festmahl auf den Abend mit ihnen theilen zu wollen. Nachdem er sich mit dem Carbinal in seinem Cabinet eingeschlossen, benutzen der Graf und die Gräfin in traulicher Umschlingung die Ginsamkeit des Parks, um sich von den frohen Lebens- ausssichten ihrer Zukunft zu unterhalten. Der nächste Aufenthalt des jungen Paares sollte Würtemberg sein, denn Graf Gelsenstein, ein Desterreicher von Geburt, war jest unter sehr günstigen Verhältnissen in würtembergische Kriegsdienste getreten, und bekleis

bete bort, bei jungen Jahren, bereits ben Rang eines Dberften.

Indem Beibe im lebendig angeregten Gespräch über ihre zukunftige Einrichtung von einem Gang des Parks zum andern lustwandelten, bemerkten sie nicht, daß ihnen seit einiger Zeit eine Gestalt nachgeschlichen war, welche nur die Gelegenheit abzulauern schien, um sich ihnen in den Weg zu stellen. Endlich, als Gräfin Olympia, seuszend vor Ermüdung, sich zu einer Nasendank wandte, und der Graf, sie über ihre Sinfälligkeit zärtlich ausspottend, sich eben zu ihr sehen wollte, trat die fremde Gestalt mit einer dreisten Wendung aus dem Schatten hervor, und wurde gerade in dem Augenblick sichtbar, als der Mond die Wolkengehänge des Nachthimmels zertheilte und seinen ersten bligenden Schein auf diese Vigur wars.

Olympia schrie vor Schrecken laut auf und war einer Ohnmacht nahe, und ber Graf, welcher ben Gegenstand scharf ins Auge gefaßt und erkannt hatte, bezuchigte seine Gattin, worauf er sich aber mit der heftigsten Entrüftung gegen den zu ihnen Gerangetretenen wandte. Seinem Fußtritt ausbiegend, rief dieser: Mögen der Gerr Graf doch zusehen, ob der arme Mann,

ben Sie gestern mit Ihrer Reitpeitsche schlugen, und heut mit Füßen treten, nicht zu etwas Besserem nütze ist auf ber Welt? Vielleicht ist er bazu nütze, Ihnen einen wichtigen Dienst zu leisten, einen Dienst, der Ihnen und ber hochgräslichen Frau Gemahlin bas Leben retten wird! Und was kann es Kostbareres geben als ein Grasenleben? Dünkt mich doch, der Lanzknecht Lucius ist kein schlechter Mann mehr, und wird selbst ein schönes Unsehn bei Ihnen haben, wenn er, trot der Schläge, gekommen ist, solchen Dienst zu leisten!

Nieberträchtiger, zudringlicher Kerl, wie wagst Du es? rief ber Graf, außer sich vor Wuth. Was fasclst Du von Diensten, während Du boch ber Welt keinen größern Dienst leisten kannst, als ben, Dich an diesem Baum zu erhängen und Dich zur Sölle zu schaffen! Schon einmal zerschlug ich Dir Dein hündisches Angessicht, und boch knurrst Du mich schon wieder an mit Deiner heisern Bettelhundsstimme, und umschleichst mich wie ein Nachtgespenst, Du unverschämter Gauner!

Ich bin fein Hund, kein Nachtgespenft, kein Gauner! antwortete ber Lanzknecht ruhig. Aber ich bin I.

ein Meufch, und habe Ginn fur menfchliche Bebandlung. Der Berr Graf haben mich boch bloß gefchla= gen, und bas beift noch menschlich genug behandeln, benn es läßt fich tein Grund einsehn, warum ein armer Menfch nicht von bem Reichen follte geschlagen werden fonnen. Gin Graf bat eine fcone weiße Sand, und wenn er bamit ben rauben Leib bes Armen ichlägt. fo figelt es boch beffer bas Fell, als wenn bie plum= pen Faufte ber Bauern über uns berfallen. Bauern unten haben mich aus ihrer Schenke beraus= geworfen, und haben mich gehöhnt und verspottet, wie man feinen armen Menschen bohnen und fpotten foll! Darum bin ich wieder zum Grafen gekommen, wo boch noch mehr Menschlichkeit ift als bei ben Bauern! Und ich will bem Grafen fagen, mas bie Bauern wider ihn im Schilbe führen.

Wunderlicher Kauz, so sprich! entgegnete der Graf, einigermaßen befänftigt. Lügst Du nicht, und haft Du mir in Wahrheit etwas zu vertrauen, so ist Graf Gelsenstein nicht der Mann, welcher Dienste unbe-lohnt läßt.

Lucius ber Langknecht ergabite barauf bas Borba= ben ber Bauern, welches er felbst zuerft bei ihnen an= geregt hatte, und das sie in der That diese Nacht in der verabredeten Weise auszuführen gedachten. Eine Schaar der fühnsten Bursche, bei denen auch die Aeleteren als Anführer nicht sehlten, stand im Dorse bereit, um mit dem Glockenschlag der Mitternacht auf dem geheimen Wege ins Schloß einzudringen, und durch allerlei Beraustaltungen, die man scharffinnig genug ausgesucht hatte, das gräfliche Beilager zu sibren und zu beschimpfen.

Lucius betheuerte bie Wahrheit dieses Umstandes fo dringend, und setzte sein Leben zum Unterpfand seiner Aussage ein, daß dem Grafen fein Zweisel mehr übrig bleiben konnte, und er sich sofort zu den wirksamsten Vorkehrungsmaßregeln entschließen mußte.

Nachbem er Olympia, die vor Angst und Besorgniß wie im Tieber zitterte, unter möglichstem Trosteinreben ins Schloß zurückgeleitet hatte, befahl er bem Lanzknecht, ber mit ber innern Ginkichtung bes alten Gebäudes so vertraut schien, ihm auf jenen Kiügel besselben zu folgen, welcher ber Schauplatz ber nächtlichen That werden sollte. Dies geschah, unter Begleitung mehrerer Diener, welche Fadeln voran= trugen.

So ehrenhaft und ritterlich Graf Helfenstein in allen Dingen bachte und handelte, so war er boch zu sehr in den Vorurtheilen seines Standes befangen, und überbies in einer zu aufgebrachten Stimmung, als daß er in dem Werk der Nache, welches er jeht gegen die Bauern ersann, auch nur einen Augenblick menschlicher Billigkeit hätte Gehör schenken sollen. Vielmehr traf er die grausamsten Veranstaltungen, um eine Vermessenheit zu bestrasen, die, nach seiner Anslicht, von Frevelern ausging, welche kaum den Namen menschlicher Wesen verdienten, und daher auch ohne alle Schonung niedergemacht werden sollten.

Der Graf war ein großer Kenner ber neuersundenen Schießwerkzeuge, und ein Meister im Gebrauch berselben, wodurch er sich nicht wenig die Gunst des Kaisers Maximilian, dessen sinnreicher Geist an diesen neuen Ersindungen des Jahrhunderts so vielen Antheil genommen, erworben hatte.

Nachdem er bas Nöthige bazu hatte herbeischaffen laffen, belegte er ben Saal, welcher erft zu feinem

Brautgemach ausersehen war, mit Windschüffen von der stärksten Ladung, welche jedem Eintretenden den unvermeidlichen Tob bringen mußten.

Der Lanzknecht erbleichte, als er diese Anstalten einer Nache sah, die verderbenbringender ausfallen sollte, als er es sich vorgestellt zu haben schien. Der Graf aber beorderte ihn, in einem Versteck draußen auf dem Altan des Zimmers diese Veranstaltungen zu bewachen und zu leiten.

Graf Gelfenstein selbst begab sich zu seiner jungen Gemahlin zurud, um mit ihr und bem Kaiser, welcher von bem Vorgehenden nicht unterrichtet werden sollte, inzwischen ruhig bas Nachtmahl einzunehmen.

Lucius stellte sich mit ben übrigen Dienern auf seinen Bosten, und sagte schaubernd, obwohl er sich zu einem Lächeln zwang: biese neue Ersindung habe ich von gelehrten Leuten immer als ein besonderes Culturmittel der Zeiten rühmen hören. Was Wunder, daß die Bauern, die sich ja jetzt so gern cultiviren wollen, die erste Ladung dieser Cultur an den Kopf bekommen sollen, der ihnen danach sicher nicht mehr weh thun wird! Und was kann man mehr Cultur der Zeit verslangen, als daß Einem der Kopf nicht mehr weh thut!

Und diese Cultur ist so wohlseil, sie kostet nichts als den Wind, welchen der Herr Graf da in die Büchsen geladen haben! Es lebe die Windmacheret, welche so sehr die Vistoung und die Aufflärung dieses Jahrhunderts fördert!

Sobald der erste bleiche Schein den Morgen anfündigte, stand Graf Gelsenstein braußen auf dem Schloßhof, um seine Rosse, die er zur Reise hatte anschirren lassen, zu mustern. Gine Gestalt, die er im Frühnebel nicht sogleich erfannte, drängte sich mit geheimen Zuslüsterungen an ihn. Es war Lucius der Lanzknecht, welcher dem Grasen seinen Bericht abzustatten kam.

Bist Du es, Freund Lanzknecht? rief ihm ber Graf zu, indem er ihn zum vertrauteren Gespräch bei Seite nahm. So sprich, wie der nächtliche Sandel dort drüben abgelaufen, und ob Du Dir auf meine Zufriedenheit einen Anspruch gewonnen?

Der Lanzknecht stand lange in sich gefehrt und gebucht, ehe er Worte finden zu können schien. Dann nahm er sich zusammen, und obwohl ihm noch die Stimme zitterte, so bemühte er sich doch in einem aufgeräumten Ton zu sprechen. Die Brautkammer, be-

richtete et, ift eine rothe Blutfammer geworben. ift jest Alles roth und nag von Blut, herr Graf, und halb verwundert, halb verzweifelt grinfen ihre Befichter über ben Tob, welchen ihnen ba fo unvermuthet ber Wind an ben Sals geblasen. Es ging auch ritsch ratich, fo fanten ihrer Behn gang gerschmettert gu Boben, und im Mu, wie wenn ich mir auf bem Finger pfeife. Sobald bie Schelme eingetreten waren, und ich von braugen aus meinem Berfted bie Flügelfenfter aufgestoßen hatte, platte auch icon burch biefen morberi-. fchen Bugwind von allen Seiten bie Befcheerung los, bann gab es einen einzigen langen ichauberhaften Schrei, und barauf wurde Alles fo ftill, bag ich mich zu granen anfing. Me ich mit zwei Sprungen über bie Leichen wegfeste, fah ich beim Monbichein, ber in mildweißen Rlocken auf ber Diele fpielte, mir bie großen Schreibalfe an, bie nun fo ftumm balagen. Da fah ich Sanns ben Rothfopf, ber nun noch rother war burch ben Blutftrom, in bem er schwamm, und ihn umfaßt hatte Berthold, ber Bräutigam, bem nun auch noch ber Tob verboten, fein Lieb zu beirathen. Wie fchwer boch manchen Leuten bas Beirathen gemacht wird! Beibe, bachte ich, brugelten Dich noch gestern gum Biribe-

Œ,

baus beraus, und jest find fle felber aus ber Schenke geworfen, und haben ihr bischen Leben auf immer ver-Eneipt! Da lag auch Michel ber Schenfwirth felbit, und ftredte feine großen Anochen in Frieden, benn ein Schuf hatte ihm ben gangen Schabel gerschmettert. Und bald tam ein großer Ubu braugen vom Gefims bereinfpagiert, ber ichon bie Leichen witterte. Er fette fich ge= rabe zu Saupten Dichel's, und glotte mich balb mif feurigen Mugen an, balb beulte er wie toll bor Sunger. Da ließ es mich nicht langer weilen, Berr Graf, mit einer rafenben Geschwindigkeit machte ich mich fort, und rannte burch bas Schloß, burch ben Garten, über bie Berge, immer fort und fort, bis ich ins: Dorf bin-Dort unten fand ich Alles in Bewegung, unterfam. benn bie Hebrigen, welche burch ben Bang wieder lebenbig entfommen waren, hatten ingwischen bas gange Dorf aufgewedt. Es berrichte aber bie größte Riebergefchlagenheit, und Reiner that etwas Unberes, als jammern und flagen. " Nun schlich ich mich ungesehen bis zu Michel's Saus, und horte barin eine Dirne mit so fanfter Stimme beten, bag mir ploglich alle meine Sunden wie ein bides Pad vor die Fuge fielen. fchaute von braufen binein in ihr Rammerlein, und ba

lag ste auf den Knieen, vor ihrem weißen Bett, und stehte und schluchzte. Noch wußte Micheline ihr Schicksfal nicht genau. Da trat der alte Schulmeister zu ihr herein, und sagte ihr den Tod ihres Vaters und ihres Bräutigams. Ach, das hätten der Gerr Graf sehen sollen, um an das menschliche Serz armer Leute zu glauben. Das Mägdlein sank int hisigen Fieder auf ihr weißes Bett. Die schöne Gräsin, dachte ich bet mir selbst, mag sich jeht so warm in ihr Brautbett hüllen, und in der Bauerndirne Brautbett schläft wohl der kalte Herr Klapperbein mit der Sippe, statt ihres Bräutigams.

Ich verlange nicht zu wissen, was Du bei Dir selbst gebacht haft, Du sataler Kerl! unterbrach der Graf unswillig die Erzählung. Diese Verbrecher haben nur ihre gerechte Strafe erlitten. Nur durch die äußerste Strenge ist das Gesindel zu zügeln, das jeht aller Orten mit einer niegekannten Anmaßung sein Haupt erhebt, und es den höhern Ständen so schwer macht, das Gute im Reich zu stisten, zu dem sie durch Geburt und Standbesvorrecht vorzugsweise ausersehen sind.

Mit Diefen Worten, benen ber Difmuth und Ernft auf feiner Stirn entsprach, entfernte fich ber Graf in

bas Schloß zurud, um seine Gemahlin, beren stattlicher buntgeschmuckter Zelter so eben vorgeführt wurde, an ben Aufbruch zur Reise zu mahnen.

Unterbeg kam bie Sonne in all ihrem Morgenglanze herauf, und belebte die eben noch duftere Frühgegend, die mit einem schweren Geheimniß gerungen zu haben schien, durch fröhlichen Tagesschein und heiter blinkende Lichter.

Bald trat ber Graf wieder aus bem Portal, und winkte bem Langknecht, ber noch unschlüssig, ob er gehen ober bleiben solle, auf bem Hofe stand.

Ich will Dich in meine Dienste nehmen, eröffnete ihm der Graf. Du scheinst mir im Grunde ein anstelliger und verschlagener Bursch, und da Du Dich meines Auftrags gut und treu entledigt haft, so will ich etwas für Dich thun. Magst Du Reitknecht bei mir werden, so soll Dir sogleich ein Pferd gegeben wer- ben, und Du kannst mit und ziehn.

Welche Gnabe, Herr Graf! rief ber Lanzknecht, ins bem er sich fast bis zur Erbe verneigte. Nur muß ich bebauern, bağ es gegen meine Grundsätze ist, in einen bestimmten Dienst zu treten. Ich liebe die Freiheit! So bitte Dir eine andere Gnabe aus, aber rasch, daß ich Dich loswerde! schnob ihn der Graf an, indem er sich von ihm abwandte, und zur Treppe hinaufblickte, auf welcher die Gräfin hinaustreten sollte.

Ich habe in diesem Augenblick kein anderes Bedürfniß als einen guten Trunk! versetzte der Lanzknecht lächelnd. Ich bin noch nüchtern, und die Morgensonne da scheint mir ordentlich schmerzhaft in den Magen hinein, daß ich mich vor ihr schaudern muß. Das kommt, weil ich ein gemeiner Kerl bin, und lange nichts Vernünstiges zu mir genommen habe. Lassen mir der Hern Grafzum Abschied einen guten Trunk Weins vom Besten verabfolgen, und wir wollen miteinander abgesunden sein. Was ich that, habe ich ohnehin nicht um des Lohns willen gethan, und wollte gerade nichts Besonderes dabei verdienen, Herr Graf!

In biesem Augenblick erschien die Gräsin, im Gefolge ihrer Frauen, und schwebte die Stufen herunter. Die blassen Wangen der schönen Frau rötheten sich sogleich an der Frische des Morgens und nahmen im lieblichsten Erguß die Farben der Sonne au, welche ihre Gluth über die ganze Gestalt verstreute. Der mas lerische Aufzug der Reisetracht vollendete das Wild zu einer eigenthumlichen Schönheit. Mit muthbligenden Augen fuchte fie ihr Lieblingsroß, bas feine Reiterin schon aus ber Verne freudig zu grußen schien.

Bei Gott, murmelte ber Lanzknecht vor sich hin, bie ist schön, und mehr als schön! Ich möchte boch wissen, ob sie ander Fleisch und Blut hat, solche vornehme Frau, als armer Leute Kind!

Dann wandte er sich eilig zu dem Grafen und sagte: Ich will doch in Ihre Dienste treten, Herr Graf! Ich fühle mich schon nicht mehr nüchtern, und kann meinen Morgentrunk entbehren. Aber ich will als Reitknecht mitziehen, Juchhe, und das soll ein lustiges Lesben werden!

Du bift ein närrischer Pilz! lachte ber Graf. Saft Du Dich besinnen mussen, ebe Du mir die Ehre anthun konntest? Nun, so sei es! Aber sage mir boch, was für ein seltsamer Gesell Du bist, von wannen Du kommst und stammst, und ob Du nicht etwa aus dem Monde heruntergefallen bist oder ein Mondkalb zum leiblichen Bater haft?

So hoher Abstammung bis zum Mond hinauf kann ich mich nicht rühmen! entgegnete Lucius. Das ift

und bleibt nun einmal bas Borrecht der vornehmen Leute, die ihre Ahnen fo weit her beziehen.

Wie gefällt Dir bas brollige Ungethum? wandte sich Graf Gelfenstein zu seiner jungen Gattin, die hinzugetreten war, und mit spöttischen Blicken den neugesworbenen Diener betrachtete. — Willst Du ihn als Narren zum Geschenk haben?

Narren giebt's jett zu viele, als bag man noch ein toftbares Geschenk bamit machen könnte! versetzte Lueins, indem er fich mit gutem Anstand vor der Gräfin verneigte.

Und wo bift Du her, wenn Du überhaupt ein Gerkommen haft? fragte ihn ber Graf weiter, ber fich immer mehr an ihm zu beluftigen schien.

Für sein Gerkommen kann kein Mensch, und ich auch nicht! war die Antwort des beredten Burschen. Das meine verliert sich in einen kleinen Winkel des thüringer Waldes, wo mein Vater auf einem Dorf eine elende Hütte hatte, in der gerade so viel Plat war, daß mich meine Mutter zur Welt bringen konnte. Und da ich nun einmal auf die Welt gebracht war, hatte ich einen guten Appetit, und wollte essen, auch wenn meine Eltern kein Stück Vrot im Sause besassen, was,

beiläufig gefagt, febr oft vorfam. Mein Bater bafte mich, weil ich feine Corgen vermehrte, und boch fonnte ich ihm ichen etwas nüten, als ich nur erft zu einem gang fleinen Rerichen berangemachien mar. Da mußte ich neben ihm berlaufen, und ihm feine Bunbelden und Badden tragen, benn mein Bater war ein Sanbelomann, ber auf ben Dorfern berummanberte, um feine fleinen Beschäfte zu machen. Es mar, weiß Gott, nicht ber Mube werth, benn wir humbelten und bie Beine entzwei und liefen boch nur bem Berbungern ent-Gines Tages maren wir auf unfern Beidvaftereisen bis in bie Nabe von Braunschweig gefommen, und hatten auf ben letten gehn Meilen auch nicht einen Grofden verbient, mit bem mir uns in bas elenbefte Rachtanartier hatten magen fonnen. Da fagen wir auf bem freien Felbe im Schnee, und ich klapperte vor ber Winterfalte fo febr mit ben Babnen, baf mein Bater, ber biefe Dufif nicht wollte, mich ausschalt und schling. Bor Froft. Sunger und Bragel fing ich grmes Burichchen endlich an zu gabnen, und schlief in füßer Ermat-Moin Bater aber ichlich fich fort von mir tung ein. und wollte mich erfrieren laffen, um meiner baburch für immer ledig zu fein, benn ich fostete ihm gar zu

viel, obwohl ich ben gangen Tag lang kaum für einen Beller zu verzehren befam. 3ch fab meinen Berrn Bater auch feitbem nicht wieber, benn als ich erwachte, ftand ein frember junger Mann vor mir, ben ich an feinem Unfebn balb für einen Beiftlichen erfannte. Das war herr Thomas Munter, bamale Pfarrer gu Braunschweig, ber mich erfrornen Jungen auf feinem Abendspagiergang gefunden und in fein Saus hatte tra= gen laffen. Run rieb und burftete er mich fo viel, daß ich mich gar nicht genug wundern konnte, warum ihm benn fo febr baran gelegen war, bas Rind bes Elende wieber ins Leben zu rufen. Im erften Taumel, als ich noch meiner Sinne nicht recht mächtig mar, glaubte ich, es fei ber liebe Gott, ber mich warm burftete, und fing an in meiner Ginfalt zu ihm zu beten. Radber aber ftartte mich herr Thomas Munger mit Rahrung, und ba es mir fo gut fchmedte, wie noch nie in meinem Leben, glaubte ich erft recht, fcon im Simmel beim lieben Gott zu fein. Berr Thomas Münter aber, ber grundgelehrte und weife Mann, belehrte mich, baß ich noch auf ber Erbe fei, und bag- er mich zu fei= nem Stiefelpuger und Sausbiener behalten wollte, wenn ich gut thate. Co putte ich benn herrn Thomas Dun=

per die Stiefel, und lernte nebenbei auch viel von ihm, fowohl was in Buchern ftand, als was ich an ber Thur mir abborchte, wenn er fich fo laut und beftig mit fei= nen Geiftern unterhielt, was er oft die gange Racht hindurch that. Er war auch ein leutseliger herr gegen mich, bag er mir oft Mancherlei erzählte, mas in alten Schriften ftand, und was in neuer Beit noch für große und erfleckliche Beranderungen geschehen mußten, bamit alle Leute ohne Unterschied ichon auf Erben felig ge= macht wurden, womit fich benn herr Thomas oft fo eifrig beschäftigte, bag er Blut barüber schwiste in all feinen Gebanken. Dann aber jagte er mich auf Gin= mal aus feinem Saufe, weil er meinen Glauben fich both nicht so reformiren konnte, wie er gewollt. Und nun ward ich Langfnecht, und fcblenderte eine Beitlang burch bie Welt, um auf meine eigene Sand nach Rraften felig zu werben, bas beißt: mitzuneh= men, was ich irgend friegen fonnte im Lauf biefer Beitlichkeit. -

Die Gräfin gahnte am Schluß biefer Erzählung mit geringschätiger Miene, und ein Blick bes Grafen verwies ben Diener unter bas Gefolge, bas jest zur Reise aufbrach. —

I.

Und von meinem faiferlichen Berrn Bater wirflich feine Spur mehr? fagte Olympia in einem wehmuthi= gen Unflug, indem fie mit ihren Bliden von bem alten Schloß Abschied nahm. Noch in ber Stille ber Racht, ehe ber Morgen tagte, muß er von bannen gereiset fein, und wollte und nicht gestatten, ihn zu ge= leiten. Und obwohl bies feine Art ift, fo wird mir boch biesmal fo bange zu Ginn über fein plopliches Entschwinden, und meine Gebanken trren trube in bie Butunft binaus, ber ich entgegengebe! Ach, mann werbe ich fein bobes Sauvt wieber umfangen burfen, mann auf bes Raifers Sand mich mit ben Ruffen ber Tochter neigen? Ich weiß nicht, warum mich jest folche Angft befällt, ba ich zu biefer Reise mich anschicke. Dich fcaubert felbit vor meinem Rog, bas ich fonft immer geliebt babe! -

Der Graf füßte seine schöne Frau, und hob fie unster ben freundlichsten Buflüsterungen auf ihren Belter. -

Der stattliche Zug bewegte fich zu ben Ufern bes Meins hinunter, und ward bald auf ber Landstraße nicht mehr gesehen.

3 weites Buch.

## Thomas Münter

in Allstedt.

ushall at the Co

In der Nacht, welche dem Oftersonntag des Jahres 1523 vorherging, war es im Sause des Geren
Thomas Müntzer sehr unruhig und lebendig gewesen.
Wan hatte diese ganze Nacht hindurch Licht im Pfarrhause gesehen, und in der kleinen Stadt, in der so leicht
keine Räthsel ungelöst blieben, wußte man wohl, was
das zu bedeuten haben könne.

herr Thomas selbst, ber junge Pfarrer, ging mit starken Schritten in seiner Studirstube auf und nieder. In dem gespannten Zustande, in welchem er sich besfand, suchte er bald dieses, bald senes vorzunehmen, um sich für den Augenblick zu beschwichtigen. Bon den hohen Sterngruppen, die draußen den Nachthimmel bedeckten, schweiste sein Auge wieder zurück zu dem Volianten, welcher aufgeschlagen über seinem Pulte lag und auf dessen geheimnisreichen Lettern der Schein der Nachtlampe ruhte. Neben dem Buche lag ein Manus

script, an bem er selbst gearbeitet zu haben schien, und bem er von Zeit zu Zeit noch einige Feberstriche hinzussügte. Aber von diesen Beschäftigungen zog es ihn bann wieder zu der halbgeöffneten Thür, an der er alle Augenblicke lauschte, um zu erfahren, wie es in dem nebenbesindlichen Gemach herginge. Dort ließen sich abwechselnd mehrere Stimmen vernehmen, dann wurde wieder Alles still.

Thomas Münger trat wieder zum Venster und öffnete es, um an den scharfschenden Lüsten der Frühlingsnacht sich zu erkühlen, denn sein Kopf war ihm beiß und bewegt. Die Thurninhr tönte in zwölf langsgedehnten Schlägen erst die Mitternachtzeit, und die Stadt lag in tiefer Lautlosigkeit zu Münger's Küßen. Sein großes schöngeschnittenes schrämmerisches Auge versenkte sich in den Andlick der Nacht. Die gedankenwolle gerunzelte Stirn schien auf ereignissschwere Dinge zu sinnen. An diesem Gesicht waren besonders die großen geschweisten Augenbranen bewerkenswerth, welche hochstiegende Plane und den Muth, sie auszussühren, verzreithen: Der einvaß ausgeworfene beredte Mund deustete eine weite Welt von Gedanken und Entschlässen an, und milberte zugleich die Kühnhelt und Gestigkeit ders

felben burch einen ichonen lieblichen Bug, welcher bie Dundwinkel belebte.

Berr Munter betrachtete nachfinnend bie vor ihm rubenden Gaffen und Saufer ber Stadt, welche bie Eraume ber Radt gang in ihr Schattenreich eingesponnen gu-haben ichienen. Erft feit Rurgem hatte er biefe Pfarrftelle in bem freundlichen Allftebt angetreten, und war frob, an biefem Ort, wo er ber Freunde und Unhanger manche gefunden, mit einiger Giderheit bon feinem bieherigen wechselnben Leben ausruben zu fonnen. Nachbem er zu Braunschweig, Zwickau und Brag abwechselnd fich aufgehalten, um burch Lehre und That ble beffere Beit anguregen, und ba er nirgend bie Birtfamfeit hatte erlangen fonnen, Die ihm nach feinem Berftanbnig bes geiftlichen und weltlichen Drudes, ber auf ber Menfchheit lag, Roth zu fein schien, fo faßte er jest, in feinem neuen Wohnort, gunftigere Soffnungen, bas Bert, bas ihm vorschwebte, anzufangen und gu vollenden. Und morgen, im Frühlingssonnenschein bes erften Oftertages, wollte er offen und vor aller Welt fein neues Beginnen zeigen und eine freie große That thun, zu ber fich feit lange fein ganges Wefen gespannt hatte. Dieser That, Die er in ber Rirche, mit=

ten unter seiner Gemeinbe, zu vollführen gebachte, jauchzte seine innerste Seele entgegen, und es schient ihm von segensreicher Bedeutung, daß sie am Auferstehungsfest, unter ben Feierklängen des heiligen Oftersfonntag, und beim ersten Grünwerden des jungen Jah= res, sich erheben und in die Welt treten sollte.

Mit ber verhallenben Mitternachtoftunde trat jest auch bas Bewußtsein, bas große Ofterfest feines Bir= fens fei berangefommen, immer brangenber in Dun= per's Gemuth, und die leidenschaftliche Ungebuld ber Begeisterung : 145 in biefem Augenblid Schweißtropfen auf feine Stirn. Er feufzte boch auf in ber Bangig= feit und Größe feines Gefühle, von bem ihn jeboch bas Beraufch, bas in ber anftogenben Rammer vorging, wieder abzog. Er eilte abermals zur Thur und laufchte; benn es war bas leife Wehflagen feiner Frau, bas ihn fo beforgt machte, und feine Bebanten freutte. Nache bein er einen Augenblick in bas Gemach getreten und feinem Beibe, bas er innigft liebte, in ihrem bebentli= den Buftand Troft eingesprochen, fehrte er wieber an fein Stubirpult gurud, und fchrieb an bem Manufcript, bas er begonnen, einige Stunden hintereinander, ohne aufzublicen.

Unterbeß entstand schon in dem Städtchen unten, obwohl die Nacht noch in aller Schwärze dunkelte, eine lebhafte Bewegung. Die Stadtthore wurden geöffnet, und mehrere Wagen raffelten durch die Stille der Strassen, über das holperige Steinpflaster. Eine größere Anzahl von fremden Gästen aller Art kam bald darauf zu Kuß angezogen, und in den sonst so menschenleeren Gassen von Allstedt fand plöglich, aller Gewohnheit und aller nächtlichen Auche zum Trotz, ein hinundherstreiben Statt, wie es keiner der Einwohner je erlebt zu haben sich erinnern konnte.

Das sind meine Freunde, meine Anhänger! rief Thomas Münter, nachdem er der zunehmenden Bewesqung gehorcht hatte und nun erhitzt von seiner Arbeit aufsprang. Sie kommen, sie fammeln sich von Nah und Vern, und alle umliegenden Städte und Ortschaften senden ihre besten Männer, zu Zeugen des neuen Werkes, das ich morgen der Christenheit aufstellen will, und womit ich den Anfang machen will, um die wahre und ächte Anbetung des lebendigen Gottes auf Erdett einzuseben!

Bogen, an beneu er geschrieben hatte, ergriff und feier-

lich in: bie Sohe schwang. Dies ift bie beutsche Deffe, bas beilige Unt in unferer beutschen Sprache. in bes Bolfes Sprache, in ber Sprache bes Beiftes. ber aus bem Bolte fpricht, und in bem auch bas. Bolt felia gemacht werben foll! Und morgen, jum Dienit ber Oftern, werbe ich fie gum erften Mal abhalten, bie beutsche Deffe, bag ber gesammte romische Pfaffentroß barüber zu Schanden werben foll, bie gange beutsche Mation aber fich baran erheben wirb. Goll aus ber beutschen Nation noch etwas werben, foll fle eine freie, gefunde und felige Nation werben, fo muß fie vor allen Dingen banach trachten, all bie romifchen Bauberfortheln, mit benen man fie in ben Bann geschlagen bat, von fich abzufchütteln! 3weierlei Fugangeln bat man bem beutschen Dann fo lange elenbiglich gelegt, bag er fich zu feiner achten Chriftenwurde erheben fonnte. nämlich bas romifche Recht und ben romifden Gottesbienft. Dem gemeinen Mann, welcher zu ben lateinifchen Rebensarten tein Berftanbnig in fich tragt. bat es wohl icon manchmal bas Berg abgeftogen; bag er gerichtet und erlofet werben foll burch bie fremben Bannformeln, bie zwar außerlich an fein Ohr fchlagen, aber nicht dringen konnen auf feines Beiftes rechten menfch-

lichen Grund, auf bem Gott allein wachfen und lebens big werben fann! Das romifche Recht hat und bie Erbe verborben, und bie romifche Deffe ben Simmel. melden fie bem Bolte gewiffermagen mit Brettern quiceschlagen hat. Und wenn bie Bretter auch mit hubschen bunten Figuren bemalt find, fo find und bleiben es boch Bretter, und Rom ift und bleibt Rom! Warum fprichft Du lateinisch, Pfaff, mit bem Gott Deinem Berrn, ber boch bentid versteht, weil er: Alles versteht, was mahrhaft aus Berg und Rieren fommt! Und bie liebliche und herrliche beutsche Sprache ift, wenn eine, bie Sprache aus Berg und Mieren, und wird von Gott verftanben und wohlgefällig aufgenommen werben! Wer es ehrlich meint mit feinem Bolfe, ber gehe auch in feines Bolfes Das men ein in bas Simmelteich! Ift es boch Beit, bag wir endlich einmal auch als beutsche Ration mit Gott anbinden, bamit er und anertennt als fein eigen. als ein freies beutsches Gottesvolf, mas wir nur burch feine Gulfe werben fonnen! Denn noch find wir es nicht, und bamit wir es werben in allen unfern Ginrichtungen, habe ich zuerft burch meine Deffe babin geftrebt, daß wir zuwörderft vor Gott als eine beutsche Nation anerkannt wurben! Darum will ich morgen am Offer-

fest beutich mit ihm reben, aus fraftiger und getrofter Lungen, wie es einem beutschen Mann geziemt, und Ihr alle, meine Freunde, Die ich fcon zeither burch meine Bredigten bagu vorbereitet und eingelaben babe. und bie 3hr jest in Schaaren heranwallt zu biefer aro-Ben Teier bes beutschen Rationalgeistes, Ihr follt mit mir babin trachten, bag uns Gott auch als Deutsche felig werben lagt, und uns zu ber driftlichen Freiheit begnabigt, ohne bie eine Nation lieber von ber Erben vertilgt werben follte! Und in biefer Schrift bier habe ich nun nach reiflicher Ueberlegung, und wie Geift und Bewiffen es mir gerathen, bas beutsche Umt, wie es fein foll, und wie ich es morgen in ber Rirche halten werbe, jum Druck verzeichnet. Rur ein halbes Berk hat biefer Luther mit feiner Rirchenreformation gethan, ba er, außer so vielen anbern Dingen, auch noch bie lateinischen Degpfaffen hat bestehen laffen, bag fie ihre Mannlein burfen machen mit Gautelworten, und Berfted fpielen mit Gott wie mit ber Ration, als maren fle felber Berenmeifter, und als mare Chriftus ein bofer Beift; ben fie mit all ben bunten Formeln, Worten und Berbeugungen zu beschwören hatten! Dun, ich will nicht langer in Rebensarten fechten mit Dir. Doctor

Martin Luther, aber ich, Thomas Münger, will Dir ben Weg zeigen, wie Deine Kirchenverbesserung zu einer Berbesserung der Nation ausschlagen muß, wenn sie etwas bedeuten soll! Ich will Dir den Weg der Nation vorangehn, Martin Luther, jest mit meiner dentschen Wesse, die nach des deutschen Volkes Art, einfältiglich, bieder und freimüthig soll gehalten werden! Und was gilt's, Prophetlein von Wittenberg, bald wirst Du Messe halten wie Thomas Münger, dem Gott eingegeben hat, das deutsche Volk frei zu machen nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden!

Aber ach, werbe ich auch Glud haben zu meinem Beginnen? sette er, nachdenklich in seinen Sessel zurücksinkend, hinzu. Sein Gesicht verfinsterte fich, und trübe Melancholie, die ihn oft in seinen kräftigsten Unternehmungen lähmte, spielte in allen feinen Bügen.

Das ift die schändliche Einrichtung in diesem Mistrofosmos, daß Unglück stärker ist als alle Stärke und spitzsindiger als alle Weisheit! fuhr er dann mit donnernder Stimme auf. Das Glück erhebt selbst die Thorsheit zu einer Gottheit. Das Unglück aber macht das göttlichste Unternehmen zu einem Narrenstreich. Und ich bin nicht glücklich, ich weiß es. Glücklich ist der

Rafer, ber feinen Flug bem Sonnenschein ausbreitet. Glüdlich ift ber Stern, ber im Frieben ber Ratur gebettet, nicht aus feinem Gleichgewicht verrudt werben fann. Glüdlich ift ber Abler, ber fein Mas wittert, Alle biefe find glücklich, weil bas füße Berhangniß ber Creatur fie bandigt, und weil fie durch all ihr Thun nie aus ber Sand ber Natur herausfallen. Aber ber Mensch ift ungludlich, weil ihn gerade feine beften Thaten von bem Frieden ber Creatur logreißen. Darum fühlt fich Beber querft fo einfam, ber etwas Großes will, und verbient Strafe, bag er es will. 3hm mare beffer, er hatte fich mit ben Schafen gu Bette gelegt, und mare mit ben Schafen wieder aufgeftanden, als bag er bas Berhangnig, welches alle Creaturen binbet, mit feines Beiftes Borwit zu burchbrechen trachtet. Darum fuble ich mich jest ber Matur entriffen, inbem ich mein Werk beginnen will, weil ungewiß ift, was bes Menschen Wille versucht. Und bie Gicherheit ber Creatur fdwindet mir fernab, ich aber ftebe einzeln und preisgegeben in ber Schöpfung, und bange um bent Sieg, um beffen willen ich mich vereinfante! -

Einem bumpfen Starrfinn fich überlassend, vernahnt Thomas Münger nicht mehr, was um ihn her vorging. Selbst ein lauter Schrei in ber anstoßenden Rammer schreckte ihn nicht auf. Sein Geist war ganz in innerliche Gesichte vertieft, wie ihm das öfter besegegnete, und dann schien sein Sinn wie in einer unsendlichen Ferne setzgehalten. Ein Klopfen auf die Schulter und Ziehen an seinem Aermel brachte ihn endlich, nach wiederholten Versuchen, zum Beachten seiner Umgebung. Es war die Bärterin seiner Frau, welche lange hinter ihm gestanden, um Gerrn Müntzer die Nachricht zu bringen, daß ihn seine Frau so eben mit der Geburt eines Sohnes beschent habe.

Hinweg von mir! schrie ber Auffahrende wie im wilden Traum sie an. Was habe ich damit zu schafsen? Mir wird kein Sohn geboren, denn ich stehe einzeln und abgerissen in der Natur. Was soll mir ein Sohn, der ich nicht Frieden und Freude mehr an der Creatur habe? Hinweg, hinweg! Mich freut nichts eher wieder in der Welt, als bis ich gesehen habe, daß in dieser Welt noch gute Gedanken zu guten Thaten wers den können! Ist dies nicht mehr der Fall, dann lohnt es auch nicht mehr der Mühe, in einer solchen Welt Water zu sein und das armselige Geschick der Creatur sortzupflanzen, von der ich mich dann lossfagen will

von nun an und in Ewigkeit! Denn wie foll fich bie Softie in ben Leib Chrifti verwandeln, wenn fich bet Gebanke nicht mehr in die That verwandeln will? Gelingt's mir aber mas ich will, gelingt mir bes guten Gebankens Verwandelung in die gute That, bann, bann grußt mich als Bater im Reich ber gottbegnabigten Creaturen, bann nehmt mich wieder auf in die harmonische Rette ber Matur, bann lagt mich beraussproffen als grunen Bweig, ber wieber Bweige tragt, aus bem allesbeschattenben Baum ber Schöpfung! Dann foll meine Seele zu einem bonnernden Jubelpfalm werben, und burch alle Sphären foll mein Lied erklingen, mein Lob= lied: baf ber Geift nicht mehr allein und einsam ftebt. fondern aufgenommen ift in ben Frieben ber Schopfung und in die Erfüllung ber Natur, wie alles andere Beschaffene! - Go lange aber padt Guch noch wieber gum Teufel, von bem Ihr kommt, Ihr, bie Ihr mir heut einen Sohn melbet, und entrinnt meinem Born über die Botichaft, Die mir jest teine Freude ichenfen fann! ---

Mit wüthender Sebarde jagte er die Magd fort, und als er wieder allein war, steigerte sich seine Geftigkeit noch immer mehr. Er tobte in seinem Zimmer auf und nieber, und ward so unruhig, daß er sich kaum mehr zu lassen wußte. Sich zum Fenster hinausbiegend, und beibe Arme weit in die Nacht hinein aussbreitend, schrie er mit lauter, gewaltiger Stimme: Feuer! Feuer! auf die Straße hinunter. Und als es danach in einigen Häusern der Nachbarschaft sich regte, und mehrere Menschen vor der Thür sich zu versammeln ansingen, warf er klirrend das Fenster zu, und sagte erschrocken zu sich selbst: nun werden die Thoren mit ihren Sprizen kommen, und doch brennt es nirgend, als in mir selbst, eine Feuersbrunst, die nicht mit Wasser zu löschen, denn es ist eine Flamme, die alle Eingeweide frist, und aus dem Geist eine Fackel der Zwietracht schafft!

In diesem Augenblick flopfte es von draußen mit einer gewissen Behutsamkeit an die Stubenthür, und auf Münger's scheltendes: Gerein! zwängte sich vorsichtig durch die nur halb geöffnete Thür ein kleiner schmächtiger Mann, in dem Münger, alsbald befänftigt, seinen wohlgesinnten Freund und Amtsbruder, Geren Simon Haferis, erkannte. Dieser war der zweite Prediger in Allstedt, und Münger hatte hier an ihm einen begeisterten Genossen seiner Ansichten und

I.

einen treuen Gehülfen in ber Ausbreitung feines Wer= fes gefunden.

Du fommft ja mit einer Miene, als wollteft Du mir ben Teufel austreiben, Freund Simon! rief ibm jest Munter entgegen. Tritt getroft naber, ich bin nicht befeffen. Du fanftwanbelnbes Lamm in Bion, erichricfft Du, nun bie beilige Brunftzeit bes Jahrhunberts gefommen, wo bie Bode ftogig werben? Warte nur, balb find bie Schatten biefer Nacht verronnen, und ber Sahn hat ichon gefraht, und Thomas Munger hat fein: Feuer! Teuer! in bie Welt hinaus gefchrieen. Und aus biesem Feuer, jest noch wild und bunkel in mir, wird fich morgen eine Oftersonne abflaren, rein und lieblich, und wird ein Licht ausgießen, bas fo lange vermißt war von unferer heilsbedürftigen beutschen Ration! Ach, biefe Nacht bis zum Morgen wird mir fchwer und bang, geliebter Bruber, und eine folche Nacht, wie fie Chriftus auf bem Delberge verbrachte, muffen wir Alle nach ihm erleben, bie wir uns zu einer guten That vorbereiten, benn jebe gute That in biefer Beit ift boch nur ein bitterer Reld, ber beffer von uns genommen murbe! Und fiehft Du ben Blutschweiß von meiner Stirn tropfen, Simon Saferit?

Beginne boch nur mit Rube Dein großes Werf. febr ehrwürdiger Freund und Amtsbruber! fprach ber aweite Pfarrer von Allftebt. Ich habe bie Racht im Gebet für Dich hingebracht, und ba ich Licht in Deinen Genftern fab, vermuthete ich von Dir besgleichen. Mun aber trieb mich Dein Schredensruf aus meiner ftillen Rlause herüber, und ftatt bes befürchteten Un= glude finbe ich Dich gang mobibehalten, nur in einer nicht gang driftlichen Aufregung, und bore im Gegentheil bier im Sause, bag Dir Urfache zur Freude ge= worden, bermalen Dir Dein vortreffliches und tugend= fames Frau Gemahl in biefer Ofternacht ein Rnablein zur Welt gebracht hat. Dun bore, Thomas Munter, bies ift gerade jest eine beilfame Vorbebeutung, die Du mit Dank von Gott empfangen mußt! Als eines neuen Lebens Urheber erscheinst Du uns, Deinen Freunden und Anhängern, und wir glauben an Dich als an ben wahren lebenbigen Beift, welcher gekommen ift, ben tobten Buchstaben, ber uns und ber gangen beutschen Ration Gewalt angethan, zu vernichten! Und unfere Stadt ift icon voll von Deinen Schaaren, Münter, und immer Mehrere ftromen berbei, um Gemeinschaft an bem Beil zu haben, bas von Dir ausgehen wirb!

Aber nun zeige Dich auch als wahrer Heilspriester in der einfachen Gestalt des Friedens, des geistigen Friedens, den Du der Kirche und der Nation bringen willst, und scheuche die sinstern Dämonen von Dir, die Dich jetzt zu einem heidnischen Tanz verlocken wollen, und deren wirbelndes Drehen schon Dein haar emporgesträubt hat!

Ach, Simon, Du kennst nicht bie Leibenschaft einer gottgetriebenen Geele, in welcher ber Beift ber Bufunft umgeht! rief Münger, milber werbend, und reichte fei= nem Freunde treubergig die Sand bin. Du greifft ladelnd nach ber Frucht, und Dich berühren bie Sturme nicht, Die fie Dir vom Baume geschüttelt haben. bift mir eine fromme und getreue Seele, und Deine Billigung foll mir immer zur Geite geben. Bas ich mit Alengsten schaffe, follft Du in Rube genießen, und wenn ich als Sturmwind über bie Saibe fege, follft Du in Deiner Butte figen und ben fugen Lohn bavon Alber ftute mir nur nicht zu fruh bie verzehren. Schwingen nach bem Alltagsmaaß, mit ber Fraubafen= scheere, Simon Saferis, bag mein Tlug nicht fo matt, niedrig und trage wirb, wie ber bes Martin Luther! Diefer Luther, fängt er nicht an, bem beutschen Bolf.

mehr Schaben zu bringen, als je bas Papftthum felber agefcabet bat? Er will bie Ration überreben, bag er eine hinlängliche Reformation zu Stande gebracht babe, und dadurch lullt er fälschlich die jungen Triebe bes Bolfes wieber in ben alten Schlaf ber Anechtschaft ein! Er will Alles auf ben blogen Glauben ichieben, feinen thatenlosen Glauben, burch welchen allein boch unserer beutschen Nation nicht geholfen werben fann! Allerdings hat er ben Glauben gereinigt und verbeffert, aber wenn Ihr näber zuseht, bat er boch nur bes Glaubens äußer= liches Rleid Euch geflickt und etwas fauberlicher gurecht Bom Bapft in Rom hat er Euch losgefettet, genäbt. aber ben Bapft in Gueres Bergens Bergen, Die Unfreibeit, Die an ber Wurgel Gueres Nationallebens nagt, hat er Guch gelaffen und bestätigt. Das Fegfeuer hat er bestritten, und wen es gebrannt hat, ber bebanke fich bafur bei ihm, aber bie Tyrannei ber Fürsten, Junter und Pfaffen im Lande brennt bitiger benn alles Beafener, und Martin Luther hat burch feine Predigt vom fnechtischen Glauben, ben er in bes armen Bolfes Bunden geschmiert, noch gange Golgstöße zu biesem Brand zugetragen. In Summa, es fehlt feinem Bir= fen ber Stachel bes Lebens, und barum ift er nicht auf ben Grund gebrungen, sondern an ber Oberfläche bangen geblieben. Denn es ift nicht genug, bag wir nicht . mehr eine romifche Rirche find, wir muffen auch eine achte und reine Rirche ber Rinder Gottes werben, und nur ber ift ein mabres Rind Gottes, ber zugleich ein mabres Rind feines Bolfes ift! Der frei geworbene Chrift muß auch ein freier Deutscher sein, sonft ift fein Chriftenthum all eitel, und feine Freiheit all eitel! Sa= ben wir burch Lutheri Trachten aufgehört, eine romifche Rirche zu fein, so wollen wir boch auch als Rirche von Neuem wiebergeboren werben zu einem gangen und frischen Leben, mas fich Luther gar nicht in rechten Bebacht gezogen. Und unfere Biebergeburt zu einer gan= gen Rirche, zur Rirche ber mabren Rinber Gottes, fann nichts anderes als zugleich eine Wiebergeburt ber Rin= ber unferes Bolfes, eine neue nationale Erzeugung, fein. Cs ift die driftliche Freiheit, die wir recht verfteben muffen, um recht felig zu werben. Ginb foit nicht mehr eine romische Rirche, warum find wir benn nicht eine beutsche, und was hat Luther gethan, uns als Deutsche felig zu machen? Ich aber will eine beutfche Bolts=Rirche, benn ich will ben lebendigen Gott, und trachte ichon lange nach ihm mit all meines Ber=

gens Fafern. Schon als fleiner Bub bab' ich ibm . nachgetrachtet, und habe fein begehrt, als ich noch auf ben Schulen zu Salle und Afcheroleben mar, und bort in meinem Rnabenfinn eine Berfchwörung anzettelte gegen ben Erzbischof von Magbeburg, es war bamals Berr Ernft, ber feitbem bas Beitliche gefegnet bat. Bas ich aber als Bube thun wollen mit noch vier anbern Buben, nämlich bas gange Chriftenthum reformiren, bas will ich als Dann gemeinsam mit bem gangen beutschen Bolf versuchen, und mare als Mann jest ein recht bubifcher Bube, versuchte und thate ich es nicht! Denn Alles Schreit und lechzt banach, und ber allgemeine Rothstand unferer Zeit ift zu groß. Schon vor zwei Jahren manbt' ich mich barum in meines Gei= fles Drang nach Böhmen, wo ich vermeinte an ben buffiten Unterftugung zu finden. Und meine Trut= und Schut=Schrift miber bie Papisten, bie ich zu Brag mit eigener Sand öffentlich angeschlagen, mar ein bonnernber Wetterftrabl, ber auch in Dein Berg getroffen, Simon haferit! Denn nachbem Du von meinen Worten gehort, liebteft Du mich, und ichicfteft mir einen Brief als Liebeszeichen in die Ferne! Und warum lieb= teft Du mich? Weil ich zu Brag ben lebenben und re=

benben Gott, ber in unsern Werten fich offenbart, angefündigt, und ben ftummen und tobten Gott, ber Ber= . ftedens mit und fpielt, als Goben verworfen habe! Weil ich bort geeifert wiber ben unverständigen Glauben, ber fich zu hochmuthig halt um Rechenschaft von fich zu geben, und boch nicht Kraft genug in fich hat, ein Grundpfeiler bes öffentlichen Lebens zu fein! Weil ich verfündet, wie bas Unwesen ber Kirche nichts An= beres als eine bffentliche Ungucht ber Seelen, und bag eine rechte Bucht bes gangen Lebens unferes Bolfes baraus gemacht werben muffe! Weil ich mich als einen Taglöhner bes himmels hingeftellt habe, ber gebungen ift auf Erben um einen Grofchen, mit fcharfer Sichel bie Ernte abzuschneiben! Weil ich die erneuerte aposto= lische Kirche geweissagt, die wieder erbaut werden foll aus unferes gangen Dafeins beiligftem Leib und Blut, acht, einheitlich und alle Gläubigen umfaffend, und nicht mehr ein fo vermischter und verdorbener Klumpen, wie die romischen Pfaffen baraus gemacht haben. bes Allen willen, Simon Saferit, haft Du mir Dein Berg geschenft, und ich rubte bankbar an ihm, benn ein geschenktes Berg ift Gottes Gabe! Und nachdem fie mich aus Brag vertrieben und ich nirgend eine Stätte und

Beimath finden tonnte fur mein gottgetreues Streben, ba fam ich um Deiner Liebe willen bieber nach 2011= ftebt, und fiebe, es gelang mir, bier bie erfte Gemeinbe ber Bufunft ju grunden! Mun babe ich bie beutsche evangelische Meffe ausgearbeitet, und habe bagu auch bon Bfalmen und Gefängen, was mir paffend ichien, in unfere verständliche beutsche Sprache übertragen. Alles mit Deiner Gulfe, getreuer Bruber! Und nun wir so weit gekommen find, follst Du mir auch nicht bie Freude verberben burch Mignehmen meines fonberbaren Wefens. Wen ber Beift treibt, ben treibt er gewaltig, und ber fann nicht zierliche Schritte meffen, wie eine Jungfer, fonbern muß brauf und bran! Gi= mon, wenn die Welt oft fchreit: ber Teufel ift los! fo beißt bas nichts Unberes als: ber Beift ift los, und beginnt zu ichaffen! Go lag benn ben Teufel los fein, Simon, Simon!

Mein Bertrauen zu Dir ist gränzenlos, Münger! antwortete seierlich der gute Simon Gaserig. Nur in einem Dinge werden wir wohl nie zusammenstimmen, und das betrifft den großen Doctor Martin Luther in Wittenberg. Der ist doch offenkundig ein erlesenes Werkzeug des herrn, und Gott gab seinem Charakter

ble gehörige Mischung von Tapferkelt und Demuth, barum wird er immer ein wohlthätiger Sebel sein sur unsere neu werdende Zeit! Und Deine und seine Wege bursen sich, zum Seil dieser Zeit, nicht trennen, Thomas Münger! Du stehst ihm nicht nach in keinem Ding, dem Martin Luther, und gehst ihm in vielen voran, sogar in der Kenntniß der heiligen Schriften, in der Du so gelehrt, tief und gründlich bist, daß es Niemand ohne Erstaunen betrachten kann. Aber im Wesentlichen ist doch dieser Martin Luther, weil der Gelst der Demuth über ihm ruht, Dein Meister, und soll Dein Borbild sein, und nur Arm in Arm mit ihm wirst Du Dein Werk krönen. Du bist berufen, es mit Luther zu halten!

Nimmermehr! schrie Munter, und in sein Gesicht trat ein unbeschreiblicher Ausbruck von Jorn und Erzegung. Wüthend rannte er bas Zimmer auf und ab, und blieb endlich, wie betroffen, und immer nachdenklischer werdend, vor dem großen Volianten stehen, welscher auf seinem Bult aufgeschlagen lag.

Sieh her, Gaferig, und Mest rief er bann feinem Breinte guf indem er bas Titelblatt unmwandte.

und las gemessen und beutlicht: John Thaulerit Sermone dus Augspurg 1508.

30, 3a, Thauler! rief Munber mit bem ibm eigenen Jubelruf ber Begeifterung. Das ift mein Dleifter, mein Borbilo, mein Lebrer! Mit ibm bebt bas Reformationswesen ber Christenheit an, und Thauler ift ber erfte Miele bieler Reformation, wie Luther ber erfte Bwerg berfelben! Das ift ein großer Bhilosoph, ein großer Gonesliebling, ein großer Brediger in ber Buften! In feinen Worten fommen bie Urgewäffer ber wahren Erfenninis berangezogen, und braufen und faufen und burch Darf und Bein; bag mir querft gereiniat; bann erleuchtet, und gulest vereinfat werben mit bem mabrhaftigen Gott bes Lebens! Und bas find bie brei Grabe bes Beile, beren ich burch meinen Lebrer Thauler theilbaftia geworben bin, und mit benen er mich gefeit und gewandnet bat bom Ropf bis gur Beben! Durch Thauler bin ich in bie achte Ginbeit mit Gott bineingetreten, und biefe Ginheit, welche ber Liebesgrund alles Dafeins ift, will ich nun auch in bie Mation verbffangen unbei will bas beutsche Bolf zu einem nachten Rinbe Gottes machen jimie es bisher ein

Bechfelbalg ber Fürften und Pfaffen mar! Das hat mich Johann Thauler gelehrt, von bem querft ein reis ner evangelischer Beift in Die Welt ausgegangen. Alber nun fage mir, was mich biefer Martin Luther gelehrt hat? Er will mich lehren, aber er hat mich nicht gelebrt, bag wir ben Fürften und Obrigfeiten Geborfam fculbig feien, auch wenn fie und an Leib und Geele verberben wollen! Er will mich lebren, aber er bat mich nicht gelehrt, daß die driftliche Liebe und Demuth ein fnechtisches Berg haben konne! Dagegen aber bat mich Johann Thauler bie mabre driftliche Minne gelehrt. bie Minne, welche feinen andern 3wang fennt als ben Bwang ber Liebe und nur aus freiem Bergen fich zwingen laft zu biefem 3mang, aus bemt alles Gefet unb alle Freiheit ftammen. Und bag Thailer größer ift benn Luther, weiß Niemand beffer als Luther felbft. Sat er boch in seinen eigenen Schriften so viel Worte und Gedanken vom Thauler entlehnt, bag man beutlich fleht, womit ber Safe am liebsten gespidt werben mag! Run fage mir boch noch einmal, Simon Saferis, wer Munter's, Lehrer und Meifter fein foll?

is i Simon schüttelte fein ehrenwerthes Saupt, benn er imarinoch nicht mit bem Freunde einerlet Meinungsbar-

über, aber Thomas Münger fuhr mit immer größerer Seftigfeit: über biefen Gegenstand zu reben fort.

Und weißt Du, faate er, mas mich ber große Thaus ler noch gelehrt hat? Er hat mich gelehrt, unfere liebe, tiefe und fuße beutsche Sprache zu gebrauchen, und bie gottlichen Dinge barin abzuhanbeln; wie er benn felbet querft im beutschen Musbrud bas Bochfte ergrundet und ibn für bas Sochite gebilbet bat! Darum ift er mir Worbild gewesen bei meiner beutschen Meffe, Die ich in feinem Geift, nach bem Ginn ber achten beutiden Gottfeligfeit, entworfen babe und ausführen merbe! D Thau-Ier, mein Bater, o Thailler, mein Freund, nabe Dich mir, und ichente mir Deinen Beiftand! Bift Du nicht täglich bei mir im Geift, obwohl uns zwei Jahrhunberte trennen? Bie manche Stunde fige ich nicht gu Deinen Sugen, Unfterblicher, und effe und trinfe mit Dir von ber Speife ber Emigfeit, und neige mein Saupt zu Deinem Saupt, und laffe mich mit Dir gufammen fegnen von ber geheimnigvollen Rraft, bie in Dir lebte! Mir hat einmal geträumt, bag in ber wichtigften Stunde meines Lebens bet große Thauler mir perfonlich, erfcheinen wurde! Erfcheint und boch Gott auch, wenn wir recht eins mit ihm find, und offenbart

und. Beift an Beift und Berg an Berg, Die Grund= herrlichkeit alles Lebens Ilmo bricht nicht mit biefem Offermorgen bie wichtigfte Stunde meines Dafeins an? Ericheine, erscheine, Dominicaner! Dominicaner, ich bin in Liebe gewaltig zu Dir hingezogen, benn ich will in Deine Fußtapfein treten! Dominicaner, Du Rachtigall Gottes, ich hore Deinen Gefang aus ber Ferne ber Belten, und mir bubft bas berg im Leibe, gu fingen wie Du! Nachtigall Gottes, Nachtigall bes beutschen Bolfes, fomm berangeschmettert burch bas Duntel ber Beiten, und lehre mich fingen von Freiheit und Liebe ben welterschütternben Gefang! Thauler, Thauler, ich bore Deine Thranen raufchen, die Du einmal in ununterbrodenem Beinen Jahret lang geweint haft über bas Clend ber Bolfer! Und ber Bobel nannte Dich wahnstunig bafur! Romm, fomm, benn auch mir ift bas Aluge naß von jahrelangen Thranen, mein Aluge, bas an ber Betrachtung biefer Beit faft erblinden mochte! Romm, und lag mich weinen und immer weinen zu Deinen Bugen, mabrent ber Bobel mich mabnfinnla fcilt! - Sa, bift Du es? -- - : 95.85 5 1

Dlünger erbleichte, und farrte jest regungslos in bie eine Ede bes Zimmers zunächft bem Genfter, burch

welches bie erfte graue Dammerung bes Morgens bereinfiel. Die auf und nieber gitternben Schatten ber mit bem Tage fampfenben Dacht fchienen eine Geftalt gu webent, bie immer leuchtenber, ausbrucksvoller unb lebendiger wurde. Gin feifer Binbftog burchzitterie bas Gemach, bann erblafte bie Ericheinung, und an ber Stelle, wo Thomas Münger fie erblickt hatte, fpann fich ein glangender Mebel aus, welcher bald bas gange Bimmer erfüllte. In bemfelben Augenblick mar bie Sonne am äußersten Rand bes Morgenhimmels em= porgeftiegen und ftreute ihre erften Gluthfloden aus. Munter's Stirn wurde querft von einem aufflammenben Schimmer ber Morgenrothe getroffen, und bas Feuer umloberte fein Saupt wie mit einem blutrothen Rrang : Auf ben Gehöften braugen frahte ber Bahn. Thomas Minter ftand unbeweglich wie im tiefften Traumi fein Rorper war in einer fcmebenben Saltung pornibergebeugt, als fei er einem Geift, ber ihn beim= gefucht, ini bie Welte nachgeeilt. D. leite chim mari Selbft bie Stimme feines Freundes Baferit, ber fich mit angftlicher Sorgfalt um ihn zu fchaffen machte, vernahm er nicht. Erwache, erwache, Thomas! fdrie ihm diefer ins Dhr. Ermache von Deinem beibnifchen

Traumbild, das Dir die Sinne bethört und Dich durch die Kobolde der Phantasie in die Gewalt des Bösen liefert. Schaue um Dich, siehe, hier sind die Wärterinnen gekommen, und haben Dir Deinen erstgebornen Sohn gebracht! Schließe ihn an Dein Vaterherz, und lerne in seinem Lallen wieder die einsache Natur vers stehen!

Das Kind, bas von ben Mägben bargebracht worben, regte sich jett, und stieß einen gellenden Schret aus, welcher Münger's Aufmerksamkeit erregte. Freubig schrak er zusammen, warf einen seiner burchbringenden Veuerblicke auf bas Kind, und stürzte mit lautem Jubelruf zu ihm hin.

bem er es undushörlich kußte, und an Liebesbezeuguns gen sich nicht genug thun konnte. Ja, jest freue ich mich; Du Kleines, ich freue mich Deiner Geburt, ich freue mich boch! Ich weiß, warum Du mir geboren bift in dieser Stunde, und ich nehme Dich an meine heiße Brust, wo Du mir die Sehnsucht nach neuem Werben, neuem Dasein durch Dein neues frisches Dase sein stillst und kühlst! Dann fant er auf fein Anie nieber, und faltete feine Banbe über bem Saupte feines neugebornen Rinbes.

Mein Rinb, Dein neuer Lebensichrei bat mich ge= heilt und gefund gemacht! fagte er milb und weich. Du fleiner gebeimnigvoller Wurm, bu Sunte von einem rathfelhaften Beuer, bu bolber Unfang obne Enbe, wie fannft Du mir benn mein Berg fo frob und leicht machen? Uch, Du lächelft und weinft zu gleicher Beit, und jo, lächelnb und weinend, ift ber Unfang alles Lebens, aller That, aller großen Unternehmung! Es ift ber in Schmerzen geborene Jubel, ber auch mich jest zu meiner That treibt, zu meiner That eines neuen Lebens in unserm Deutschland! Dein Rind, mein Rind, eine neue Existeng bricht mit Dir an, und eine neue Beit! Get mir gefegnet, und fegne auch mich und meine That, Du Rind, bas noch mitbringt auf feinem eben geborenen Saupt ben Thau ber göttlichen Gnabe und ben erften Segen ber ewig bervorbringenben Matur! 3a, von biefem Segen bringft Du mir etwas mit, und er allein fann mir helfen, bet Gegen bes freien Werbens in ber Ratur! Und ich will Dich taufen, mein Rleines, mit Galz und Del, mit bem fcharfen und mit bem milben, mit bem anreizenben und mit bem geschmeibigen=

ben Element des Lebens, denn es thut jest der Welt, die erschlasst und widerspenstig zugleich ist, Noth, daß sie erschlasst und widerspenstig zugleich ist, Noth, daß sie in dieser Mischung von Neuem getauft und dadurch von ihrem Siechthum erlöset werde! Und so will ich nach Dir alle Kindlein, die mir gebracht werden, mit Salz und Del tausen. Du aber sollst mir heißen Felix Eleutheros Münger, denn Felix und Eleutheros sollst Du werden, wie die Zeit selbst, der Du angehörst, Glücklich und Frei, glücklich durch Freiheit und frei durch Glückseligkeit! —

In diesem Augenblick entstand unten vor den Fenstern des Hauses ein lautes und anhaltendes Getüms mel. Münger's Name wurde von jauchzenden Stims men wiederholt ausgerusen, und die Schaaren, die ihm dies seierliche Lebehoch brachten, mehrten sich zusehends, bis die ganze Straße von ihnen überfüllt war. Bivat, vivat Thomas Münger! Bivat, der Mann der Freis heit! schallte es donnernd die Straße herunter, und ims mer brausender und vielstimmiger wurde das Getöse des zusammengelausenen Boltes.

Munger war aufgesprungen, und nachbem er noch einen raschen Ruß auf die Lippen seines Kindes gebrudt, fturzte er an's Venster, und stieß Gerrn Simon Saferig, ber bebachtig zu bemselben ausschaute, in ber Saft eben nicht glimpflich bet Seite.

Ich komme, meine Freunde, ich kommel schrie Münger mit gewaktiger Stimme zum Venster hinunter, und zeigte sieh der Maffe, die nach ihm verlangte, indem er nach allen Seiten hin winkte und grüßte, soviel er nur vermochte.

Seisa, heisa, nun find die Oftern ba! fuhr er zu reben fort. Und heut will ich Euch predigen den wahren Gott, den Ihr anbeten sollt in wahren und freien Vormen, und mit deutschem Wort, Ihr meine deutschen Brüder! Ich komme, ich komme!

Sest begannen die Gloden ber Kirche zu läuten, und ben Beginn bes heiligen Festtages anzusagen. Langsam schwebten die Feierklänge über ber unruhig wogenden Stadt, ber sie biesmal ein so außerorbentlisches Ereigniß verkündigten.

Münter war einen Augenblick ins Nebengemach getreten, wo er seinem Weibe einige freundliche Worte zugerusen, und erschien nun wieder, in seinen Talar gekleibet, und zu bem wichtigen Gange bereit. In Begleitung seines Freundes Haferitz begab er sich auf die Straße hinunter und wurde bort von ben Saufen feiner Anhänger noch einmal feterlich begrüßt. Es war ein schöner, frisch aufblühender Frühlings-Oftermorgen, der seine Duste ausstreute und Thomas Münger's Saupt fröhlich umrauschte. Im Triumph wurde er von der Volksmenge, die ihn in ihre Mitte genommen, zur Kirche geleitet. —

Ungefähr eine Stunde von bem thuringifchen Städtchen Allftebt lag bas Dorf Mallerbach, ein Ballfahrteort, ben bas Bolf haufig besuchte. Denn obwohl in biefen Begenben, befonbers unter bem Gin= fluffe bes edeln fachfischen Fürften= und Bruder=Bag= res, bes Churfürften Friedrich und bes Bergogs Johann, bie neue evangelische, bem Bilberdienft feindliche Lehre fcon febr entichieben Wurgel gefaßt hatte, fo ftanb boch Maria in ihrer Rapelle zu Mallerbach noch nicht verlaffen, und ber größte Theil ber Nachbarichaft mallfahrtete zu ihrem iconen lieben Bilb. Alle biefe armen Leute hatten auch ber Mutter Gottes ichon fo Bieles zu verbanten, und ber von ihr ausfliegenbe Ge= gen wollte nicht enden, ba er fich fcon von ben Batern auf die Sohne und Entel forterbte. Ihre holbe Beftalt erfchien bort jebem Glaubigen in Lebensgröße, und wer fie recht anschaute, ber fab, wie ihr die Mugen feucht wurden im himmlischen Glang, und felbft ihr

Saupt neigte fich milbgefällig zu bem Betenben. wurde benn fo manches Berg banach froh, manches Blied banach gefund, mancher Bunfch bestärft und er-Und die heilige Jungfrau Maria von Maller= bach wurde barum unabläffig in Chren gehalten, und felbft aus entferntereit Begenben famen oft Bilger gu biefer Rabelle hergezogen. Gin frommer Rlausner, ber in einer barangebauten Gutte mobnte, war immer barauf eingerichtet, Die Ballfahrer, Die ihr Grelenheil blet fnichten, burth Spelfe und Trant auch am Leibe gut er gulden. Diefe Ballfabrten nach Mallerbach batten in ber letten Belt aus ber Umgegend auffallend zugenommen, und es gab fich barin nicht blog die Unbacht, fonbern auch ber Barteigeift zu erkennen. Denn je mehr ber freiere driftliche Glaube und Gottesblenft burch Martin Luther auf ber einen, und birrch Thomas Munber auf ber anbern Geite unter bem bentfden Bolle fich ausbreiteten, befto eifriger wurden bie noch ben alten Formen Getreuen in bem Dienft berfelben, und fuchten ihm in feber Art feine außerliche Geltung in erhalten und ju mohren. Und besonders hatten in biefer Gegend fest ble Reuerungen bes Thomas Minger und fein immer wachsender Unbang fart gewirkt, und vornehmlich ben Bürger und Bauer in eine zwiespältige Gährung versetzt, so daß, während die Einen sich heftig an Münger hingaben, die Andern nur eine desto grössere Angst um ihr ewiges Seil bekamen, und dasselbe noch mehr als zuvor von Rom und den Bilbern erswarteten.

Mil einem beifen Junitage bes Jahres 1524 faß an bem holgernen Schenktifd vor bes Rlausners Gutte ein junger Bilgersmann, welchem ber Trunf, mit bem ber aute Ginfiebler von Dallerbach ibm aufgewartet hatte; ebenso zu bebagen fcbien, wie ber fühle Balbfchatten um ibn ber. Gein Anfebn war bon etwas wunderlicher Alrt, und auch bas Gewand, bas er truni halb einem Bilgerkleid, halb ber Tracht eines herum= giebenben Banbelsmannes abnlich, ließ zweifelhaft über bas Befen bes fremben Gefellen. Er aber raftete voll Bebagens in ber Rabe ber berühmten Rapelle und Schaute fich mit liftigen und bermegen blitenben Mugen an bem Orte um. Buweilen blidte er in bie Fenfter ber Rapelle hinein, mit Gebarben, als wenn er in einen Gudfaften fcaute, und lachte bann fo feltfam por fich bin, bag es bem Bruber Rlausner, ber ihn scharf beobachtete, burch Mark und Bein ging. Auch

hatte ber Fremdling bei seiner Ankunst jeden Gruß an die Jungfrau noch versäumt, und nicht einmal zum ersten Willsommen an Maria von Mallerbach sein Kreuz geschlagen.

Lagt uns einmal anftogen, Bruber Eremit! rief ber Frembe jest bem Alten zu, indem er ihm einen Becher aufnothigte. Sagt mir, thut 3hr benn wirklich an bas fcone Rind glauben, ich meine bie Mutter Gottes, bie 3hr ba brinnen befütet? Sat fie mit bem Miden ihres Sauptes, bas Ihr burch Guere Drabtfaben bewerkftelligt, Guch wohl schon ein einziges Mal ben Su= ften ober Schnupfen vertrieben, ben Ihr Guch boch ba in Guerer feuchten und bunkeln Rlause allaugenblichlich holen mußt? Seib Ihr nicht ein Marr, bag Ihr bier wie ein Sund lebt, mabrend Ihr Guere Maria, bie boch nur ein Golzbild ift, wie eine Bringeffin fleibet und bedient? Wenn Ihr ein einziges Stud von ihrem Salsgeschmeibe verschachert, befommt Ihr fo viel beraus, bag Ihr in jeder wohnlichen Stadt wie ein anftanbiger Rerl von Guern Binfen leben, Tage über spazieren geben und Abends im Rathsteller Guern Schoppen trinfen und ein Wort mitsprechen konnt über Raifer und Reich! Geht, feht, bas Rleib Guerer Maria

ist ordentlich mit Perlen gestickt, was sage ich, übersäet mit ächten Perlen und Seelsteinen, und die Spangen alle von dickem Gold, das Schlechteste, was an ihr ist, ist von Silber und Seide! Das Alles muß hier im Walde bei Wind und Wetter versommen, bei Gott, es ist Jammerschade! Was meint Ihr, Freund Klausner, twenn wir Handels eins darüber würden? Ihr verlaust mir die ganze Bescheerung unter der Hand, und ich zahle Euch ein hübsches Sümmchen, gleich baar, daß Ihr, wie gesagt, ein anständiger Kerl davon werden könnt!

Ihr seid wohl kein rechtgläubiger, christlicher Mann! erwiederte der Greis zitternd, indem er rasch das Zeischen des Kreuzes machte, und den ihm dargebotenen Trunk verweigerte. — So wist Ihr denn nichts von der Seligkeit des Glaubens, und von der süßen Gnade, in Maria Dienst zu stehen? Ach, und Ihr kommt aus der großen Welt, und habt die Taschen voll, das Ihr mir viel, viel Geld geben könntet, und seid doch so arm und leer an Gnade! Ich aber bin nicht arm und nicht hündisch, denn jede Perle im Kranze der heiligen Jungsfran deutet mir nur den Reichthum des ewigen Lebens an, zu dem auch ich einst eingehen werde als ein Ge-

schmudter! Und so ift der Schmud, gegen ben Ihr so frevelt, mir ein Schmud meiner Seelen, den Ihr nicht antaften follt!

Baar Gelb ift boch beffer, Mter! lachte ber Gefell. Da bat man's gewiß, und fann fich genau beredmen, wie man fteht! Ift's Cuch bloß barum gu thun, für die Seele einen Schmud vorrathig zu haben, fo beruhigt boch Guer Gewiffen. Denn was fragt bie liebe Geele nach Schmuck, eine Seele braucht fich ja gar nicht zu puten, und wenn fle nur etwas tauat, wird fie boch einmal vor Gott bem Berrn als fcmuck gelten! Darum bachte ich, Alter, Ihr schlüget los, und verkauftet mir gegen ehrliche Zahlung, was Ihr boch nicht mehr lange behalten werbet. Denn fie holen Guch bas Alles boch noch heut ab, und wird tein Stein von biefer Rapelle auf bem andern bleiben, und was Euch betrifft, so wird man Guch ficherlich noch bazu tobtichlagen! Ihr mußt wiffen, die Allftedter haben fich verschworen, und als ich heut fruh ba burchgekommen bin, war schon bie gange Berfchwörung von Alt und Jung auf ben Betnen. Gie nonnen's ben Allftebtifchen Bund, ben fie ba aufgerichtet haben, und Thomas Münger, ber jest wie ber leibhafte Teufel bort hauset, ift bes Bund=

niffes Saupt, und Alle gehorden feinem furchtbaren Regiment. Da ift unfer allermadstigfter Raifer und herr, Rarl ber Wimfte, boch nur ein fleiner Bub gegen biefen Thomas ben Gingigen, ber bie Belt nicht erft gu erobern braucht, wie biefer Rarl, fondern fie fcon in feinem Bauche bat, bie gange Welt, bie fich neu in ibm wiedergebaren foll, wie er es felber ja auspofaunt. Much Guerm Wallfahrtsort bier zu Mallerbach will er nun bas Glud erzeigen, ibn zu verschlingen mit Allem was brinnen und brannen ift, benn 3hr treibt ihm bier gu arg ben Bilberdienst, und bie Anbetung Guerer Mutter Maria fann er gar nicht vertragen. Gebt Ucht, Bruber Gremit, nun werben fie Ench auf Die Rapelle ruden mit Brandfactel und Schwefelfrang, und taum noch eine Stunde babt Ihr Frift, fo find fle ba! Dit ber Bracht bier ift es alsbann vorbei, und bas fcone reiche Rleid biefer Maria, mit all ihrem Schmud, fällt in bie Bande ber plundernben Rotte. 3th brauchte mich baber gar nicht bei Euch zu bemuchen, wenn ich nicht bachte, daß Ihr es mir aus erfter Sand billiger laffen konntet, als ich es nachber erftebe: So entschließt Euch benn endlich, ebe bie Allftebter fommen! !!!!

Für Euere Lästerung wird Euch der Gerr strafen! entgegnete der Klausner, ohne aus seiner milden Ruhe herauszugehn. Die Allstedter aber, suhr er mit gefalteten Händen fort, erwarte ich schon den ganzen Morgen, und Ihr seht, wie ich deshalb ohne Furcht und Bagen din. Thomas Münger, obwohl ein Feind der Jungfrau Maria und der Heiligen, ist doch kein so schlimmer Herr, wie Ihr ihn scheltet. In aller Frühe hat er mir heut einen heimlichen Boten herausgesfandt, und mich gewarnt, von hinnen zu ziehen, um mein Leben nicht zu verlieren durch die Wuth seines Anhangs. Ich aber bleibe hier, und werde der Mutter Gottes zu Füßen sterben.

Ia, ber Münger ift eigentlich ein guter Kerl! erwiederte der Andere. Er hat ein Gerz wie eine Jungfer.

Aber ich glaube, da kommen fie schon, die verteufelten Aussetzter! fuhr er, aufspringend, fort, und erftieg einen Baumstumpf, um in die Ferne zu spähen.

Der emporwirbelnde Staub bes Weges und ber heranbraufende Lärmen verriethen schon, daß die Schaaren, welche von Allstedt ausgezogen waren, sich näherten.

Da fommt ber Munger an ber Spige geritten, wie ein flammender Cherub! berichtete ber fich umschauenbe

Gefell lachend. Er reitet wahrhaftig ebenso gut seinen Gaul, wie jeder Junker; der liebe Gott hat einen stattlichen Leibtrabanten an ihm. Und hinter ihm her wälzt sich das Bolk von Austedt, da sind selbst Weiber und Kinder in dem jubelnden Hausen, Biele haben Stangen und Spieße, Andere schwingen Fackeln, Alle aber erheben ein gar mörderliches Geschrei. Run sei auf Deiner Gut, holde Maria von Mallerbach!

Der Klausner war still in seine Hütte getreten und ließ sich nicht mehr schauen. Auch ber frembe Wanberer verlor sich in bas Dickicht bes Walbes, als ber Saufen nahe gekommen, und unter Jauchzen und Schreien die Kapelle umzingelte.

Ge befanden sich nicht bloß Männer aus Allstebt, sondern auch mehrere aus den benachbarten Ortschaften unter dieser Schaar, welche heut durch eine Aufsehen erregende That öffentlich zeigen wollte, wozu sie sich verbündet hatte. Es war hier ungefähr der Kern der Anhängerschaft beisammen, welche sich Thomas Münger bis jetzt für seine Bestrebungen gewonnen, und darunter sah man einzelne sehr stattliche und tüchtige Leute, denen es ein heiliger Ernst damit war, für die Berwirklichung Dessen, was sie die christliche Freiheit nannte

ten, und wozu fie jest bie Beit auf Erben gefommen glaubten. Alles zu unternehmen. Außer ben Allftebtern bilbeten bornehmlich Burger aus Gisleben, Salle, Michersleben, Dannefelb, Sangerhaufen, Edartsbaufen, Querfurt, Frankenhausen, biefen lange verabrebeten Bug. Auch bie Reichsftabt Muhlhaufen, in welder Thomas Munter viele Freunde befag, die oft nach Allftedt famen, um ibn predigen zu boren, war burch eine Babl von Abgefandten vortreten. Meben Munter fant auf ber einen Seite Gerr Meldbior Ring, ber Pfarrer von Edartshausen, auch ber Grieche genannt, weil er ein großer Gelehrter mar und bei feiner fteten Beschäftigung mit ben Selben bes Alterthums fich oft felber für Achill ober Geftor hielt, mit ben Reben berfelben in wuthenber Begeifterung Jeben begrußent, ber ihm in ben Weg fam. Er hatte fich mit feiner gangen Gemeinde zu Thomas Münter befannt, die neueingerichtete beutsche Meffe feierlich angenommen, und in jeber Urt feinen Gifer fur bie neue Beit an ben Sag gelegt. Ginen langen Speer hielt er beut in feinen Sanben, von bem er behauptete, bag en fcon im trofanischen Kriege gebraucht worben, und einige Figuren und Budiftaben, bie fich barauf eingegraben fanben,

beutete er fühn im Sinne biefes hohen Alterthums. Bur andern Seite Münger's sah man seinen getreuen Simon Haferit, ber gewöhnlich den Feuereifer seines Freundes burch die ihm eigene Bedachtsamkeit und Chrslichkeit zu milbern suchte.

Da febt 3hr ben Goben, und bes Goben Soble! begann Minter jest zu bem um ihn versammelten Baufen. Schaut, ichaut bas Brangen, und Funkeln, und Gleißen biefes Gögenbilbes, wie es fich eiteler tragt benn eine Raiferstochter! Dit feines Ropfes Dicken verführt es bas Bolf, und macht es abwendig von bem mahren Gott burch feines Rleibes Golb! Alle bie Bethorten, welche fich in bas Bilb vergafft haben, follen heut burch und erlofet werben von feinem argen Bauber, bamit fie gemiß werben, bag Gott fich nicht mehr in Borben und Erobbeln und irbifden Teten und Krangen, fonbern als reiner Geift, biefer Beit offenbaren will! Und barum find wir herausgezogen, um bies Meft bes Aberglaubens, zu welchem ber Armen Unverftanb wieber fo häufig mallfahrtet, mit Feuer und Schmert auszurotten und burch biefe Flamme ein Beichen zu geben allen benen, bie in ber Ferne von ber neuen Freis beit traumen! Beifa, Freunde und Bunbesbrüber, fo

last uns benn unsere Hochzeitzakeln erheben und schwinsgen, benn heut ist Hochzeit, ba wechselt ber beutsche Geist mit ber Freiheit die Ninge! Geut ist Hochzeit, ba bankt bas beutsche Bolk seine alte Liebste ab, die Mutter Maria, und heirathet sich die Mutter Libertas! Ach, Maria, Maria, mich bangt um Dein schönes Kleid, und Dein stattliches Haus jammert mich sehr!

Noch ehe Münger feine Worte vollenden fonnte, war bie ungebulbige Menge fcon losgebrochen, unb fturzte fich zuerft unter wilben Ausrufungen in bas Innere ber Rapelle. In wenigen Minuten mar bas Marienbild aller feiner Roftbarfeiten beraubt, und lag, von feiner Stelle heruntergeriffen, als ein tobter Rlos unter ben Jugen ber Berftorer. Bald war von bem fcbreienben und jubelnben Bolfe bie gange Rapelle ausgeräumt, aber zugleich alles aus ihr Entnommene mit einer gewiffen Orbnung auf einen Saufen gelegt. Aller Werth und Reichthum, welchen bie Undacht als mohlgemeinte Beichen feit langen Sahren bier aufgeftapelt, lag jest zusammengeworfen, und vom Schutt ber gerschlagenen Beiligenbilber bebeckt, an ber Erbe ba. Dun praffelte auch bie Flamme, bie von mehreren Seiten an bas Gebäube gelegt worben, empor, und ichlangelte

fich schnellgefräßig an Allem, mas fie nur irgend erreichen konnte, in bie bobe: Unter bem Jauchgen ber jest von einer wilben Begeifterung ergriffenen Menge wirbelte fich bie Feuerfaule burch bie Luft und erflieg in glangenber Lobe bie Wipfel bes Balbes. Auch bie Butte bes armen Rlausners brannte, und ba bisber in berfelben Alles ftill gewesen war, so glaubte man ben Bewohner von bannen gezogen. Soch oben aus bem Dache ber Rlausnerhutte trat aber jest ploglich bie lange Geftalt bes Eremiten bervor, mabrend bie Flamme fcon faft um feine Suge fpielte. Groß und fcweigend ftand er ba, wie eine Beiftererscheinung, und ber tobenbe Saufen verstummte einen Augenblid lang vor biefem Unblid. Richt aber auf die Menge richtete ber Greis feine Mugen bin. Unbeweglich ftarrte er nur nach bem brennenben Saus ber Mutter Gottes, bas er fo lange gehütet, und beffen Flammen nun immer ftarfer zu ihm herüberschlugen.

Martin! Martin! rief ihm Münger entsetz zu. So hielt Dich voch Deine Verblendung hier zurück? Komm herunter, Alter, noch vermagst Du Dich zu retten!

Münger wollte ihm felbst Gulfe leisten, aber Bruber Martin winkte ihn still mit ber Sand zurud. Und ehe man noch seiner habhaft werden konnte, hatte er sich mit dem Ausraf: Maria! Maria! ich sterbe in Delenen Flammen! in das Feuer gestürzt, das ihn mit seinen vollen Wogen umfing und hinunterschlang.

Thomas Münger erbleichte und bebeckte seine Augen. Aber unter seinem Hausen war schon die bacchantische Lust und Wildheit zu sehr eingerissen, als daß
diese Begebenheit einen mehr als nur vorübergehenden Einbruck hätte machen sollen. Diese Naserei, die von
folden Unternehmungen unzertrennlich bleibt, stieg jetzt
jeden Augenblick, und Münger bemühte sich vergebens,
noch die Ordnung aufrecht zu erhalten, welche er der
Würde der eben vollsührten That, die ein weitreichendes Beispiel sein sollte, schuldig glaubte.

Best laßt uns in das Dorf ziehen, und die Kirche plündern, die ist noch voll von Bildern der Heiligen und aller Art Fragen! schriecen jest die Gestigsten unster den Rädelsführern, und es sehlte nicht an Zustimsmung bei der Mehrzahl des Hausens. Münger konnte sein Ansehen nicht mehr geltend machen, wie er wollte, und blieb verdrießlich mit mehreren seiner näheren Aushänger zurück, während er nicht zu hindern vermochte, das der größte Theil der Menge unter fürchterlichen

Getöse in das Dorf zog, und jedwebem Unfug sich überließ. Der Anführer dieser Abtheilung des Münster'schen Hausens war vornehmlich Peter Rotomann von Sangerhausen, ein junger starter Bursch, der sonst unbedingt unter Münger sich beugte und die göttliche Sendung desselben anerkannte, heut aber in dem Rausch, der ihn fortgerissen, seinem Meister Vorwürse machte wegen allzu großer Bedächtigkeit.

Münger saß nachbenklich auf einem Stein, auf welchem schon mancher Pilger gesessen, ber hierher zur Maria von Mallerbach gewallsahrtet kam. Die Augen thränten ihm, benn er hatte unverweilt in die Flammen geschaut, die nun, nachdem man sie auf seine Beraustaltung zu unterdrücken gesucht, sich allmählig verdampsten und nur den schweren schwarzen Nauch, der in langsamen Jügen wie ein Nachtvogel über dem Walde schwebte, zurückließen. Um Münger her lagen die erbeuteten Gesäse, Prunkgewänder und Kostbarkeiten, welche man aus der Kapelle zusammengehäust hatte. In einiger Entsernung von ihm hatten sich die bei ihm zurückgebliebenen Freunde gruppirt, und schweten bedenklich auf ihn, der ihnen plöglich so verstummt und vergrämt erschien.

Warum seid Ihr benn so traurig, Münger? fragte ihn endlich Melchior Ning, ber ebenfalls zurückgeblieben war. Ihr besitzet bei all Euerm Feuer doch eine zu weiche Gemüthsart, und man sagt, Ihr könntet kein Blut sehen! Schon der Tod dieses alten Gögendieners, ber doch nicht anders umzukommen verdiente, hat Euch erschreckt und bleich gemacht. Wenn wir nun erst, o Du mein mildherziger Patroklus, in der Männerschlacht nebeneinander stehen werden, um die Troja der Christenheit, das alte hartnäckige Rom, mit unsern underwinglichen Wassen zu berennen?

Dabei schwang er seine trojanische Lanze mit folchem Bathos in die Lüfte, daß Alle sich wieder erheiterten und auch Thomas Münger ihm freundlich dafür auf die Schulter klopfte.

Ich habe nur einen Wunsch! nahm jest Münter wieder bas Wort. Dies ist der, daß unser Bundniß stets so rein und frei von Ausschweifungen sich erhalten möchte, als es hier der Speer unseres Freundes Melchior ist! Das Austedische Bündniß, Freunde, soll ein Bündniß der reinen und freien Kinder Gottes sein! Und doch haben wir erst so viel schlimme und schwere, so viel irdische und blutige Arbeit zu thun, um das

neue Reich ber Frommen und Beiligen auf Erben berzuftellen! Wir baben alle geschworen einen beiligen und großen Gib, biefe Arbeit miteinanber an theilen, wirb nun auch bie Sand nichts Uebleres thun als ber Beift will, und wird ber Geift nichts Uebleres wollen als bie Sand vermag? Omnia simul communia! fo lautet bas Belöbnig unferes Bunbes, bas beißt; eine große Bemeinschaft foll uns Alle verbinden, in ber Jeber bem Unbern gleich fei an Werth und Befit, und was ber Gine zu viel bat, foll er bem Unbern geben, ber gu wenig bat, bamit bas Reich Gottes mit ber Gleichbeit feiner Rinber beginne, benn was ift bas Reich Gottes, wenn nicht driftlich aleich und driftlich frei! Und biefe Gleichheit, bie wir unter und angefangen haben, foll balb unfer ganges Bolf und Land umfaffen, und bann wird ein gottfeliges Bolfsthum fich auf unfern Fluren erheben, aber glaubt 3hr, bag es fo friedlich berausmachfen wird aus ber Erben, wie ein Blumlein, bas nichts als Conne brauchet? Dein, es wird Gewalt brauchen, um bie Rinbe bes verftodten Zeitalters, bie Fürften= und Waffen-Willfur und ber Obrigfeiten verjabrten Gigenfinn, zu fprengen! Der Chriftenheit gro-Ber Schaben wird fich nur burch großen Schaben bei-

len laffen, und ich habe vor einigen Tagen an die Fürften zu Sachsen, bie Bruber Friedrich und Johann, ein Senbschreiben ergeben laffen, bag fie bagu thun follter bem Bolfe zu helfen, noch che bas Bolf fich felber: bilft! Denn wer bas Schwert felber anfaßt mit geschickter Sand, wird fich nicht ichneiden! Darum, 3hr Furften, faffet bas Schwert an, ebe es Guch todtet! Deshalb habe ich zu ben Fürsten von Sachsen gesagt: Ihr theuern Regenten von Sachsen, tretet fed auf ben Edftein, wie ber heilige Betrus that, und greifet bie Sache bes Evangeliums tapfer an! Denn Gott fteht fo nahe bei Euch, bag Ihr's nicht glaubet. Warum wollt Ihr Guch benn vor bem Gefpenft bes Menfchen entfegen? -Und abermals habe ich zu ben Regenten von Sachfen gefagt, was Gott felber in ber beiligen Schrift gefagt hat: Ihr follt Guch nicht erbarmen über bie Abgötti=: fchen! Berbrecht ihre Altare, zerschmeißet ihre Bilber und verbrennet fie, auf bag ich nicht mit Euch gurne! Dag aber die Apostel ber Beiben Abgötter nicht gerftort haben, beantwort' ich Guch alfo, baf St. Beter ein. fürchtfamer Mann gewefen! - Wir aber burfen nicht. langer furchtsam fein gegen bie Beiben biefer Beit, benn wir wollen endlich bas mahre Christenthum ber Frei=

beit bekennen, und mich bat Gott gefandt, Guch ben Muth ber driftlichen Freiheit zu predigen! Mich hat Bott gefandt als ben neuen Daniel, ber Euch bie Offenbarung ber Beit auslegen und ben Born ber Kurften gegen bas Bolf und ben Born bes Bolfes gegen bie Fürsten verfohnen foll! Wie aber fann ich biefe Berfohnung zu Stande bringen, fo lange bie beutschen Burften in ihres Bergens Bartigfeit noch fortfahren, Die erften Teinbe bes beutschen Bolfes zu fein? Darum habe ich bie Fürften zu Sachsen aufgeforbert, unferm Allstedtischen Bundnig fich anzuschließen. Denn jest muß es blegen ober brechen. Den Fürften, Die es nicht mit bem Bolle halten, follen bie Ropfe abgefchlagen werben! Die Obrigkeiten, Die nicht Diener und Guter ber Bolfofreiheit find, follen vertrieben und ausgerottet werben! - Go lange ich aber noch nicht Antwort von ben Fürsten habe, ob fie fich ber Sache bes Evangeliums und ber Freiheit offen und belbenfinnig anschlie-Ben wollen, mochte ich gern, bag Alles am beutigen Tage mit Dag und in Burben berginge, wie ich benn überhaupt zu Gott bitte, bag fich unfere Sache nie truben mochte burch anbere Schatten, als etwa bie Sonne ber Wahrheit felber mit fich bringt, wo

es nur bas Licht ift, bas auch ben Schatten er= zeugt! -

Ich glaube nicht an bie Fürften zu Sachfen! fagte Bartel Grump, ein Schornsteinfegermeifter aus Mannsfeld, ber einen schwermuthigen Ton in feiner Rebe hatte. Wer heut auf bie Großen und Bornehmen rechnet, ber fegt eine beige Gffe, in ber er fich alle Glieber am Leibe verbrennen wird! Wer ber Fürften und Bralaten Gulfe will, ber fahrt mit bem Ropf burch einen verschlossenen Rauchfang und wird fein Sirn an ber Mauer laffen! Wir muffen uns gewaltsam mit ber Sacte Bahn hauen, wenn wir mit unferm Kopf binburchkommen wollen an Luft und Licht! Ach, wie schreck= lich raucht es in biefer ungefunden Beit, und Alles bus ftet von bem beständigen Rauch, und Reiner fann mehr freien Athem holen! Ich will es Guch fagen, Bruber, bas machen bie verstopften Schornfteine, von benen wir alle frank geworben find. Lagt und fegen, lagt und fegen mit Befen und Sade, fonft fterben wir in bem engen Schlot, burch ben wir uns schon halb erstickt hinwinden! Gott, Gott, ich muß immer hufteln, es wird Einem boch bas Athmen gar zu fauer in biefer verräucherten Beit.

Ja, guter Meister Schlotseger, segt uns boch ben Rauchsang ber Zeit! rief Thilo Fischer, welcher Thorsschreiber zu Wimelburg war. Vortrefflich habt Ihr und erklärt, wovon die deutsche Nation einen so schlimmen Gusten hat, und schlimm ist ber Husten nach Freiseit, weil man sich so leicht die Schwindsucht babei an ben Hals husten kann!

Ihr habt immer zu ben Bebenklichen gehört, Gevatter Thorschreiber, und seid stets um Gure Bruft beforgt gewesen! erwieberte ihm Niklas Aucker, ber Kuster von Allstedt. Ich wette, wenn die Freiheit bei Euch am Thor zu Wimelburg erschiene, um einzupassiren, Ihr fordertet ihr Accise ab, so gut wie ben anbern Ochsen und Kälbern, die Ihr nach der Größe besteuert!

Ich habe schon manchen Ochsen zollfrei passiren lasfen, darum will ich auch diesen Einfall passiren lassen!
entgegnete der Thorschreiber. Aber gebt Acht, es wird
mit der Gewalt sich nicht viel anfangen lassen! Rom
ist noch überall Rom, und die Fürsten wollen nicht
daran, es offen mit der neuen evangelischen Lehre zu
halten! Was man nicht behutsam und unter der Sand

von ihr einschmuggeln kann, werden wir vielleicht niemals unfer nennen.

So brückt vielleicht die Vorsehung ein Auge zu, wenn nur unter dieser Bedingung das deutsche Volk frei und selig werden kann! sagte Thomas Münger, indem er sich mit Verachtung erhob. Sein Verdruß ward sichtlich gesteigert, als er jeht den andern Haufen, der zuwor wider seinen Willen ins Dorf auf Plünderung sich begeben hatte, unter wildem Singen und Lärmen und mit neuem Kirchenraub beladen zurückseheren sah.

Beter Notomann von Sangerhausen, ber biesen Zug geleitet und unterwegs offenbar Gelegenheit gefunden hatte, seine Begeisterung durch einen guten Trunk zu erhöhen, näherte sich nun feierlich und ließ sich vor Thomas Münger auf ein Knie nieder, indem er ihm ein von Gold, Silber und Edelgesteinen funkelndes Crucifix gewissermaßen als Siegeszeichen überreichte. Seine andern Genossen, im unordentlichsten Taumel ihm nachfolgend, schleppten ebenfalls die verschiedenartigsten Gegenstände der Beute, kostbare Teppiche, schwere Gesfäße, silberne Leuchter und reichverzierte Meßgewänder,

welches Alles ber Kirche von Mallerbach zugehört hatte, herbei.

Großer Münter, sagte Beter Rotomann vor ihm knieend, Dir gebührt Chre und Gewinn bieses erhabenen Tages! Du auserwählte Bappel bes herrn, bie alles niedere Gesträuch und Gestrüpp dieser Zeit gebietend überragt! Du großer Musikant, der Du uns gepfissen hast zu einem Tänzlein ohne Gleichen! Du bist der wahre Prophet dieser Zeit, und nachdem wir das goldene Kalb bes Gögendienstes zertrümmert haben, kommen wir, um Dich anzubeten als den ächten Hospenpriester, in dem der Geist Gottes und der Freisheit ist!

Münter gebot ihm ärgerlich Schweigen und nahm bas Crucifix, welches ihm ber taumelnde Jüngling ent= gegenhielt, indem er es zu dem Saufen ber andern um- herliegenden Gegenstände schleuberte.

In biesem Augenblick trat eine Gestalt aus bem Dickicht bes Walbes, die sich langsam und vorsichtig näherte, und in der wir den seltsamen Bilger, der schon mit dem armen Klausner einen so wunderlichen Kauf hatte abschließen wollen, wieder erkennen. Er wandte

Dhileday Google

fich zunächft, mit einem ungewiffen Lächeln, an Thomas Münger, ber ihn erstaunt betrachtete.

Ja, Berzeihung, gestrenger Gerr Magister, ich bint es! sagte ber Fremdling in seinem stechenben Ton zu Münter. Ich bin ber Lucius, ber einmal bie Ehre gehabt hat, vor Zeiten Ihr Stiefelputer zu sein und ben Sie wieder aus Dero Sause jagten, weil sich kein rechter Christenmensch aus mir wollte formiren laffen!

Sündischer Gesell, kommst Du mir wieder unter die Augen? erwiederte ihm Münter mit einer zornigen Gebärde. Ja, ich erkenne Dich wieder, den ich von meiner Schwelle jagte, weil der Teusel des Unglausbens in seinem Fleisch prickelte! Ich wollte Dich tausen zu einem Kind Gottes, damit Du nicht verloren gingest unter der Menge da draußen, und Du fragtest mich höhnisch: ob Du nicht ein sicheres Drausgeld auf die Seligkeit erhalten könntest, die Dir durch das Christenthum geboten werden solle?

So frage ich auch heut noch als ein ehrlicher Sanbelsmann, Herr Magister! entgegnete Lucius. Geben Sie mir etwas Sicheres auf die Seligkeit, und ich will ein Christ werden, und will mich von Fürsten, Junkern und Pfassen ebenso schlecht behandeln lassen, wie alle andern Christen in diesem Zeitalter. Der herr Magister und seine ganze driftliche Pfarrgemeinde, wie sie hier versammelt ist, können aber froh sein, daß Lucius heutigen Tags noch ein ehrlicher Jude ist. Denn als Inde zahle ich Guch die höchsten Preise für diesen gesammten christlichen Kirchenbettel, den Ihr da aufeinander gehäuft habt! Und Ihr als Christen könnt es billig lassen, weil Ihr Guch doch etwas Ueberstüssiges damit vom halse schaft! Nun sprecht ein Wort, daß wir über das Geschäft einig werden!

Seht Ihr? rief Münger ben Uebrigen zu. Da habt Ihr schon ben Bersucher, ber mit seinen Silberlingen flappert, um Euch zum Judas zu machen! Jetzt werbet Ihr einsehen, wovor Ihr Euch zu hüten habt, um nicht bes Teusels zu werben!

Damit gab er bem zubringlichen Gesellen, ber bereits beschäftigt war die Sachen zu burchstöbern, einen
so gewaltigen Fußtritt, baß berselbe weit fortgeschnellt
wurde, und nicht mehr im Stande sich zu halten, dicht
an ber noch brennenden Rapelle sich zu Boben setzen
mußte. Es sehlte nicht viel, so hätte die langsam fortknisternde Flamme noch kurz vor ihrem Verlöschen ein
zweites Opfer an ihm erlangt. Lucius aber blieb ru-

hig auf ber Stelle figen, wo ihn Munger hingestoßent hatte, und betrachtete fich von ben Umstehenben einen nach bem anbern.

Stoft mich nur immerbin mit Sugen! fagte er bar-Seid Ihr boch Chriften, bas heißt: Gemighanbelte von Guern Gewalthabern, Gemighandelte von Guerer Rirde felbft, und fo nimmt mich's nicht Butber, bag 3hr, bei Guerm verachtlichen Leben, Ench fo fchlechte Lebensart angewöhnt habt. Der Gemisbartbelte mighandelt gern. 3ch aber bin ein freier Jube, ein Sohn bes Sanbels und Wanbels, verachtet zwar auf ber Welt, aber bie Berachtung ber Berachtlichen fdmedt mir fuß. - Und Gottes Conne icheint auf mein Bleifch fo warm wie auf Guer Fleifch, aber meine Seele lacht ihr freier entgegen, benn ich bin fein Chrift, und Rom macht mir feinen Rummer. Guch macht Rom Rummer, und mir macht Jufalem Freude, benn wenn ich in mich geduckt von Land zu Land ziehe, ift's mir wie ein beständiger Behrpfennig, daß ich ber Glorie meiner Bater und meines großen Bolfes gebenfe! Und bei alledem verdiene ich Geld, viel Geld, und ich wette, fo febr 3hr mich auch verachtet, mein Gelb nehmt 3hr boch! Und ich bezahle Euch baar bas gange fleine Rirchenreformationchen, bas Ihr hier auf biefem Saufen gufammengebracht habt!

Alber sage mir, Elender, rief Münter, wie kannst Du Dich immer und immer Deines Geldes rühmen, ba ich Dich stets nur als den armseligsten Wicht geskannt habe. Und als ich Dich von meiner Thur stieß, gingest Du unter die Lanzknechte, und jest trittst Du als großer Capitalist auf, um Dir wo möglich die gessammte Christenheit einzukaufen und mit ihr auf die Messe zu ziehen?

Ich verdiene wahrhaftig nicht viel bei biesem Geschäft! entgegnete Lucius, indem er unverandert auf seinem Blage an der Erde sigen blieb, und zuweilen mit seinem Bilgerstod in die flammenden Kohlen fließ.

Die Andern lachten, und schienen fich immer mehr an ihm zu ergögen.

Sollte man nicht benken, ben schlauen Obyffeus zu feben im Lager ber Griechen, wie er bie Fürsten und Beerführer alle beschwayt? rief Gerr Melchier Ring mit seinem feinen selbstgefälligen Lächeln aus, indem er zu bem Dastgenden ganz nahe hintrat und sich

ihn von allen Seiten wie eine Naturmerkwürdigfeit betrachtete.

Ihr fonnt mir glauben, wieberholte Lucius feine ernfte Betheuerung, bag ich bei bem Sandel nicht gro-Ben Berdienft mache. Ich nehme auch Alles unbesehen, und faufe biefe gesammte Chriftenheit bier im Sad, worauf Ihr benn Rudficht nehmen mußt. es ja mohlfeil wieder losschlagen, wenn es mir nicht unnut auf bem Leibe bleiben foll! Ihr habt Recht, Berr Münger, ich habe gar flein angefangen, und bin nun boch, ba ich bie bewegte Beit zu nugen verftanb, ein großer Sandelsmann geworben! Dente es auch noch weiter zu bringen, wenn ein Rrieg, wie es banach ausfieht, die Geschäfte von Unsereinent immer mehr begunfligt! Und wenn Ihr mal in ben Dothen biefes Beitalters einen Vorschuß bedürfen folltet, so wendet Guch nur an Guern ehemaligen Stiefelputer Lucius, ber Guch gern feine Dankbarkeit abtragen mochte. habt mir bas Leben gerettet, als ich ein elendes Wurm war, bas fich feine Rrabe aus bem Schnee herausgepict hatte. Und Ihr feid ein großer Mann, was mehr ift als wenn Ihr ein großer Gerr waret! Bort, Dunber, ich muß es Euch nur heraussagen, bei Guern bo= ben Eigenschaften wunbert's mich, bag 36r Euch bier in Sachsen mit folden Rleinigfeiten abgebt! Fur Gud gabe es an fo manchem anbern Drt Wichtigeres qu thun. 3ch fann Euch aus Schwaben, vom Oberrhein, vom hegau, vom Schmarzwalb und Obenwald, und aus allen ben Gegenben ba oben, wo ich eben ber= fomme, bas Neuefte berichten, bas Euch, vor Allen Guch auf einen weit größeren Schauplat ruft! Dort oben in jenen Bauen Deutschlands ift ja jest überall ber Teufel los! Und fie nennen's bie neue Beit, die wie bas Wachsthum ba Allen in ben Gliebern judt, bag fich Jebermann banach regt und unruhig wird! Und gleich bem Better, bas am liebsten in die schabhaften Baume einschlägt, ift bort bie neue Beit zuerft in bie armen Bauern gefahren, und überall find fie jest auf ben Beinen, und frabbeln und gappeln und handthieren ihren Fürften, Grafen, Bifchofen, Mebten und Junfern unter ber Dase herum! In Schwaben und im Schwarzwalbe, im Briggenthal, in-ber Grafichaft Bohenberg, wimmelt es ichon in allen Dorfichaften wie von einem großen Ameisenhaufen, ber fleißig und un= abläffig Alles durchwühlt! Da gehörtet 3hr bin, Mün= per, ba fonntet 3hr größere Thaten thun, als hier I. 11

gegen bie gute Frau Maria von Mallerbach! Die Bfter= reichische Regierung im Burtembergischen weiß ichon nicht mehr aus noch ein. Dazu wird gepredigt laut und offen und auf allen Stragen von gang unerhorten Dingen, von benen man noch nie im Leben etwas vernommen bat. Ginige weiffagen bem Bauernvolke bas ifraelitische Jubeljahr, in bem bas Reich Gottes anhe= ben foll fur Alle, bie baran glauben! In Summa, es ift eine Wirthschaft wie im Marrenhause, aber menn man's recht bei Lichte beffeht, fommt Ginem boch ein fehr erklecklicher Berftand baraus entgegen. All ber Berftand, ber ben Fürsten und Berren vor Schreck bar= über fteben geblieben, icheint fich nun mit Bewalt auf bie Bauern zu merfen, und macht aus biefen ploblich lauter gefcheibte und fchlaue Kopfe, bie fich zu ihrem Recht verhelfen wollen! Ich habe die ganze Geschichte entstehen seben, schon vor einigen Jahren, als ich bort im Burtembergifchen bei bem Grafen Belfenftein als Reitfnecht in Dienften geftanben! 3hr febt, Munter. feitbem Ihr mich wegjagtet, bat es mir nicht an boben Connexionen gefehlt. Und als gräflicher Reitfnecht hatte. ich oft genug auf bie Bauern loszupeitschen, und be= fam babei Chrfurcht vor ihren Riefenleibern. Gs mar

0 0 1

im Grunde ein ichlechtes Gefchaft, und ich hatte es auch gleich wieder aufgegeben, wenn nicht bie fcone Grafin gewesen mare, bie hatte es gar ju gern, wenn ein Bauer blutig geprügelt wurde. Und ich hatte es wieber gern, wenn bie Grafin mich lobte, benn fie war fo hold, bag man ihr nichts abschlagen konnte. prügelte ich benn gemiffermagen aus Berliebtheit auf bie Bauern los, und trug fo jum Ausbruch ber Erbitterung in jener Begend nicht wenig bei. Balb aber jagte mich ber Berr Graf aus feinen Dienften, weit ich mir herausgenommen, bie weiße Sand ber Grafin zu fuffen, und ich that es mahrhaftig nicht gerabe wie ein plumper Reitfnecht, benn bie Sand mar fo weiß, fo weiß! Und barauf bin ich Sanbelsmann geworben, habe meine Liebestollheit vergeffen, und mich nun bloß auf bas Dupliche verlegt. 3ch faufe Alles gufammen, was biefe Beit bringt, aber bas muß ich Ench fagen, Munter, wenn Ihr bort in jenen Gegenden in Guerer unwiderstehlichen Manier zu rumoren und zu wirth= fchaften anfinget, ba fonnten wir noch gang andere Be= schäfte miteinander machen als heut, und ba murbe viel Befferes bei folden Streifzugen abfallen als ber Bettel hier ift, fur ben ich Guch boch im Gangen nur brei

hundert Gulben bieten kann, und bei Gott, nicht einen Gulben mehr, trot bem, daß Ihr ein alter Bekannter feib, Gerr Magister! —

Münger hatte sich in schweigender Berachtung von ihm abgewendet, und betrachtete dufter seine Leute, unster denen sich schon mancherlei bedenkliche und vorlaute Reigungen, sich in Unterhandlungen mit dem jüdischen Gesellen einzulassen, verriethen.

Ihr werdet boch bebenken, was Ihr Euch, mir, und unferem Bunde schuldig seid! rief ihnen Münger mit donnerndem Ungestüm zu. Die Trophäen eines heiligen Sieges, den wir für die Menschheit erringen, sollen und können Euch nicht zu so schmählichem Buscher verlocken. Lassen wir unsern Frauen Ballkleider aus diesen Meßgewändern schneiden, so will auch ichthun, und damit sei dem Spaß Genüge geschehn! Zept aber treibt mir diesen Kerl von hinnen, dessen Unverschämtheit uns herabwürdigt!

Lag uns boch mit ihm reben, Münter! riefen mehrere aus bem Saufen, ungebulbig nach bem Erlös ber Beute.

Ich bachte auch, man verkaufte bie Befcheerung! fagte Thilo Fischer, ber Thorschreiber von Bimelburg.

indem er bedächtig die ganze Masse überschlug. Was sollen wir damit, und doch kann Jeder sein rechtmäßisges Theil daran behaupten. Ist ja eitel Sündenwerk des Aberglaubens, was wir hier vor uns sehen, und muß man uns noch loben, wenn wir diesen Mummenschanz, den der liebe Gott selber nie für baare Münze angenommen, doch noch zuguterletzt in baar Geld umssehen können!

Mur biese beweglichen Augen ber Maria, bie burch einen Silberbraht geleitet wurden, bitte ich mir für meine Sammlung von Seltenheiten aus! rief Melchior Ring, und fturzte sich schon begierig auf seinen Fund.

Als Thomas Müntzer sah, daß er befürchten mußte überstimmt zu werden, band er sein Pferd vom Baume los, und schwang sich hinauf. Indem er die nicht mehr zu zügelnde Menge, die nun eifrig daran ging, einen möglichst vortheilhaften Berkauf abzuschließen, verächtelich hinter sich zurückließe, sprengte er in wilder Haft auf der Straße nach Austedt fort. Sein Freund Haseferit, der zu dem Zuge nach Mallerbach nur einen Esel hatte auftreiben können, folgte ihm in einiger Enternung langsamer nach.

Es war ichon Abend geworben, als Munger fich wieber ben Thoren von Allftebt naberte. Rach bem beißen und unruhvollen Tage erquidte ihn ber frifche Duft ber Albendgefilde, boch war ber Unmath feines Bergens zu groß, als bag er fich fogleich wieber in ben Frieben ber Ratur hatte finden konnen. Bielmehr follte feine Verftimmung fich beut nur noch mehren, und fein Duth wie fein Vertrauen auf bie von ihm unternommene Sache auf immer hartere Broben geftellt merben. Als Münger eben burch bas Thor reiten wollte, begegnete ibm in verwildertem Aussehen ein Mann, ber feine fammtlichen Sabseligkeiten auf einem fleinen Sandwagen hinter fich ber gog, und mit boch= fter Gile im Begriff fchien, Die Stadt zu verlaffen. Mit Betroffenheit erfannte Berr Munger in ihnt feinen Druder Nicolaus Wibemar, ben er fich vor einiger Beit eigens nach Allftebt hatte kommen laffen, und ber bort in einer besondere fur ibn eingerichteten, gewiffer= magen beimlichen Werkstatt lebiglich ben Drud ber Munterichen Schriften und Flugblätter betrieb.

Auf Befehl bes herzogs Johann muß ich Stabt und Land raumen! wehklagte ber Mann, die Gerichtebiener haben mir meine Presse zerschlagen, und von ben gebruckten Schriften Alles weggenommen, was sich noch worfand. Mein armes Weib liegt am Fieber darnieder, und kaum hatte ich noch so viel Zeit, sie bei einer Nachbarin unterzubringen, denn keine Stunde länger wollten mir die Gewaltsamen Frist geben! Nehmt Euch nun ihrer an, Herr Magister, und vergest nicht der Dienste, die ich Euch immer treu geleistet habe. Auch habe ich von Euerm neuesten Werk, dessen letzten Bosgen ich eben beendet hatte, als die Häscher kamen, noch so viel Eremplare in unsern versteckten Keller zurückbehalten können, daß Ihr genug daran haben werbet! Vür einen Mann, wie Ihr, der so grundgelehrt und fromm ist, und der es um Gottes willen mit dem Bolke und nm des Wolkes willen mit Gott hält, will ich auch gern ins Unglück wandern!

Ein verwünschtes Bubenftud das! rief Münger, im Uebermaaß seines Zornes. Diese Geschichte hat mir der Luther angerichtet, und kein Anderer! So hat sich denn das sanstlebende Fleisch zu Wittenberg endlich auch auf die Gewalt verlegt! Nun gut, Doctor Martin Luther, so gelte es denn jett Zahn gegen Zahn, Geist gegen Geist! Und wenn Du Dich hinter den Herzog gesteckt hast, um mir meinen Drucker zu verjagen, so

will ich mich hinter das Bolf steden, um Dich sammt Deinem Herzog in die Enge zu treiben! D ihr himmslischen Geerschaaren alle, stärkt dem Münger sein arsmes Herz, daß es an diesem Ingrimm ihm nicht berste! Und ihr, Donnergeschosse des Weltalls, wassnet micht vom Kopf bis zur Zehe, daß ich meinen Feinden nicht zum Spott erliege, und als ein Gerechter erfunden werde, denn wer siegt, der ist der Gerechte! Ach, ich möchte um Hülfe schreien durch die ganze Schöpfung, daß Himmel und Hölle, Erde und Meer, Baum, Strauch und Vels sich mein erbarmten! Denn so lange ich nichts durchsetzen kann, din ich erbarmenswerth, und muß Amen dazu sagen, wie ein Chorbub, wenn mir Luther verbietet, im Lande meine Schristen drucken zu lassen!

Mittlerweile fam auch herr haferit auf seinem Efel herangeritten, und war nicht wenig erstaunt, feisnen Freund mitten in bem ehrsamen Stadtthor von Allstebt mit so lauter und entrüsteter Stimme reben zu hören.

Ich kann Dir ein fauberes Stücklein von Deinem großen Luther erzählen! rief ihm Münter entgegen. Da siehst Du hier unsern wackern Nicolaus Widemar, ben treuen Diener unferer Sache, ber auch Deinen Ger= mon vom Fest ber beiligen brei Ronige gebruckt bat! Landflüchtig fommt er mir jest entgegengezogen, unb fie haben ihm bas Sandwerf gelegt, bei Sof ift bie Befchichte ausgebracht worben, und Riemand anbers hat fie fo bitter eingerührt, als ber feine Trankleins= mifder, herr Martinus Luther! Diefer Bapft von Bittenberg, ber fich fälichlich einen Dann bes Bolfes nennt, ift er nicht icon lange ben gurften zu Sachien besbalb um ben Bart gegangen, bag fie mir verbieten follten, gu fcbreiben und zu bruden! In Wittenberg felbit bat fich biefer Doctor Caiphas perfonlich ins Mittel gelegt, bag ich, unter feiner Cenfur, bort feinen Drud mehr gu Stande bringen fonnte! Run hatte aber bas arme burftige Bolf ein folches Begehren ber Bahrheit, bag ich ein Schelm und Lugner gewesen ware, batte ich ibm nicht bie Runde von meiner Berbefferung bes beut= fchen Gottesbienstes zu veröffentlichen gesucht! Und fo bielt ich mir meinen eigenen Druder zu Allfiedt, um meine Schriften über bie beutiche Deffe, wie ich fie bier eingerichtet, zu verlegen. Wie fehr verbroß Dich bas, Du feusche babylonische Frau von Wittenberg, und fonnteft mir boch fo lange nichts barum anhaben, und

gingen meine Büchlein vom Amt zu Allstedt in ben fänberlichsten Drucken burch die weite Welt! Und jett, wo ich meine vollständige Schrift über die deutsche Messe zum Druck gesertigt hatte, hast Du doch den Brotneid nicht länger verwinden können, und bist dahinter gestommen, wie Gewalt zu brauchen sei, um ein Buch zu hindern, gegen das Du lange alle Deine Ränke aufgeboten hattest, Du stolzer aufgeblasener tückischer Drache! Aber mein Buch ist fertig gedruckt, und dieser ehrliche Nicolaus Widemar hat es mir noch zur guten Zeit gerertet!

Ja, herr Magister, bas habe ich! bestätigte ber vertriebene Drucker, indem er sich eine Thräne ans dem Auge wischte. Ich zog gerade den achtzehnten Bogen ab, welches der letzte dieses Eures herrlichen und ganz wahrhaftig von Gott offenbarten Werkes ist, als ich schon die häscher in meinem hause hörte, und schnell ließ ich durch die unsichtbare Fallthür die ganze Aufelage dieses Bogens zu den übrigen in den Keller hinsunterrutschen. Dort nehmt es nun heut Nacht, wenn Alles wieder still geworden ist, heraus.

Das thut mir boch fehr leib und wehe, verehrter Freund und Amtsbruder! fagte Gerr Simon Saferit,

topfiduttelnb, nachbem er vorher mehrere Minuten lang ftillschweigend fich bie gange Begebenbeit überbacht batte. Sollte es möglich fein, bag Luther baran Schuld truge, fo batte er gewiß febr Unrecht gegen Guch gethan, benn bas fann ich vor Gott und in Babrbeit bezeugen, bag bies Guer neuestes und vollständiges Buch über bas beutsche Rirchen= Umt nicht Berfolgung, fonbern allen Ruhm und Lobebank verbient! Schon ber Titel entgudt mich burch feine Rraft und Starte, wenn 3hr auf bemfelben faat: - "Deutsch Rirden = Umt, verordnet, aufzuheben ben binterliftigen Deckel, unter welchem bas Licht ber Welt verhalten war, welches jest wieberum erscheint mit biefen Lobgefängen und gottlichen Pfalmen, die da erbauen die zunehmende Christenheit, nach Gottes unwandelbarem Billen, zum Untergang aller prachtigen Gebarbe ber Gottlofen." - 3a. Munter, iconer und gewaltiger batteft Du bie romifche Bfaffen= meffe nicht benennen fonnen, als burch bies: prachtige Bebarbe ber Gottlofen; und bann Dein eigen Werf bagegen, einfach als beutsches Rirchenamt, verordnet aufzuheben ben binterliftigen Dedel! Und wie vortrefflich haft Du barin bie lateinischen Befange von funf Def= fen, nebit mehreren Bfalmen, in ein hochflingendes

Deutsch übertragen und auch die Singnoten fürsorglich hinzuzufügen nicht vergeffen! Besonders herzerhebend aber sind darin die Aemter auf das Ofterfest und auf das Pfingstfest!

Dich trieb ber Geift, ben Luther aber treibt ber Reib gegen ben Geift! antwortete Thomas Munter. Er möchte gern bas Reformationswesen biefer Beit für fich allein gebachtet baben, bamit ihm fein Unberer babei ins Sandwerf falle! Darum ärgert ihn bie beutsche Meffe zu Allstedt, weil fie ihm zuvorgekommen und fich aufgeschwungen batte auf ben Flügeln ber neuen Freiheit, mahrend er noch am alten Lichter= und 211= tar=Firlefang flebte. Und nun richtete er gern felbft ein beutsches Umt ein, nun schaffte er gern felbft ben Erorcismus und bas Bilberspectatel, ben Oblaten-Gerrgott und bas Defigewand ab, aber es nach uns gu thun, bavon halt diesen ehrgeizigen und verschmitten Schriftgelehrten ber Stolz ab. So macht ihn ber Stolz au bes Teufels Ergfangler, und gum Teufel felbft. Und ftatt ber Chriftenbeit vorangugebn, führt er fie beim Marrenfeil herum, und läßt Alles bei ber alten Gott= lostgkeit bestehen. Er sagt gar spitfindig: unsere beut= fche Meffe fei ihm noch nicht beutsch genug und laute

ihm nicht recht nach ächter beutscher Art und Rechtsschaffenheit, weshalb er sie nicht annehmen wolle, und sich ber ganzen Neuerung widersetze, weil sie aus bem Schwärmergeist stamme, und nicht aus ber Freiheit! D Freiheit, o Schwärmergeist, o Luther! Laß die Freisheit nur recht fleißig von Deinem zahmen Elbwasser zu Wittenberg trinken, damit sie bei gutem Verstande bleibt, und ihr das Schwärmen vergehe bis in alle, Ewigskeit!

Hierauf zog herr Thomas Münter seine Schreibtasel ans ber Tasche, riß ein Blättchen heraus und beschrieb es mit einigen Zeilen. Dann übergab er es,
zugleich mit seinem ziemlich gefüllten Geldbeutel, dem
betrübten Nicolaus. Es war eine Empsehlung nach
Nürnberg, und Münter rieth ihm an, sich sofort dahin
zu wenden, wo er gute Aufnahme und Arbeit sinden
solle. Dann holte er noch ein Manuscrupt von einigen
Bogen aus seiner Busentasche hervor und händigte es
ebenfalls dem Drucker ein.

Diese kleine Schrift, sagte er, suche so balb als möglich in Nürnberg zu brucken. Es ift meine Schutzrebe gegen Luther, gegen bas geiftlose sanftlebenbe Fleisch zu Wittenberg! Lange schon habe ich sie geschrieben,



lange habe ich sie auf meinem Herzen mit mir herumsgetragen. Zett ist es Zeit, daß mir auch diese Last vom Herzen gewälzet werde! Ich habe ihn darin gezeichnet, diesen Doctor Lügner, diesen wittenbergischen Papst, diesen schmeichelnden Schelm an der Elbe, und es scheint mir nun gerathen, dies Bildniß von ihm auszuhängen vor aller Welt Augen! Aber Du mußt Dich damit in Acht nehmen, braver Nicolaus, und nun laß uns in Gottes Namen von einander scheiden, Du getreuer Knecht unserer gerechten Sache!

Der Drucker, nachdem er Herrn Müntzer viel bie Hände und beinahe auch die Füße geküßt hatte, zog nach diesem innigen Abschied von dannen. Es hatte sich schon mancherlei Bolk dazu gesammelt, welches theils durch die Begebenheit, theils durch Müntzer's laut erschallende Stimme auf die Straße gelockt worsden. Denn er hatte jetzt einen solchen Anhang an diessem Orte, daß, wo er nur gesehen wurde, sich Leute um ihn versammelten, die sein Wort zu hören verslangten und ihn dann im Jubelschwarm nach Hause geleiteten. Auch jetzt ließ sich Müntzer wieder mit Mehreren, die umher standen, in ein freundliches und belehrendes Gespräch ein.



Durch bie Berumftebenben brangte fich jest auch ein fleiner bicker Mann bergu, ber von Munger mit befonderer Berglichfeit willtommen geheißen wurde. Es war bies ber Schöffer von Allftedt, Berr Sans Beng, eine wohlgenährte und fugelrunde Geftalt, bie aber in einer wahren Fulle von Behaglichkeit und Beiterkeit ftrahlte und baburch eigenthümlich belebt murbe. ftand wegen seiner Rechtlichkeit und Grabbeit in gro-Bem Unfeben fowohl in biefer Stadt, als auch bei Sofe. und Luther, ber ihn fehr ichatte, batte fich fcon mehrmals an ihn gewandt, um mit feiner Gulfe ben Thomas Munter zu zugeln und zum Frieden zu verweisen. Aber Sans Beng verhielt fich bisher nur als ein rubi= ger und leibenschaftslofer Beobachter, wozu ihn nicht blog feines Körpers weidlicher Umfang, fonbern auch bie natürliche Bravheit feines gefunden und unparteil= ichen Gemuths ftimmten. Er ließ Munter gewähren und war ihm fogar freundschaftlich zugethan, nur verlangte er immer, bag Munger's neue Lehre öffentlich und von unbefangenen Richtern geprüft und, wenn fie tauglich befunden, allgemein angenommen werben folle.

herr hans Benß, ber immer höflich war, luftete auch jest, als er Munter's anfichtig geworben, seinen

Hut, unter welchem ber freundliche Glatfapf hervorschimmerte, und er that dies mit jener wohlabgewogenen Mischung von amtlicher Würde und humaner hingebung, die den Quastor von Allstedt so schön kleidete. Aber diesmal schien es doch fast, als wenn sein amtliches Theil bei diesem Gruß das llebergewicht behaupten wollte, und zwar strenger, als Münger sonst an ihm gewohnt war, sodaß sich kaum mehr zweiseln ließ, es müsse Ger Zeyß wohl etwas Schweres auf dem Gerzen haben, das seinen Freund Münger betraf.

Ei, ei, Gerr Münger! rief er ihm, mit brohend aufgehobenem Finger, entgegen. Was macht Ihr Euern Freunden so große Sorgen! Habt Ihr doch dem Herrn Kanzler Guer Bersprechen abgegeben, Ihr wolltet nichts Schriftliches mehr drucken lassen im Lande, Ihr hättet es benn zuwor den gnädigsten Fürsten und herren, entweder Seiner Kurfürstlichen Gnaden oder unserm erslauchtesten herrn Herzog Hans, zur Genehmigung vorsgelegt! Und nun, Münger, lieber Münger, was mußich hören? Ihr habt Guer neuestes Werf wiederum ohne Gensur hier in unserm gesetzlichen und ehrsamen Allstedt drucken lassen, und so sind denn, wie ich Guch betrübtest eröffnen muß, scharfe Beschle wider Euch



bieber ergangen! Man bat Gud nicht nur Guern Druder verigat, fonbern 3br feib auch felbft in Berfon gen Beimar entboten, wohin 3hr gur Stunde aufbrechen und entweder freiwillig, ober unter einem Bwangege= leit, jum Berhor über Gure Unfichten und Lehren Guch ftellen follt! Inden fo febr ich, werthefter Freund, bie Strenge, bie man gegen Guch im Ginne gu fubren fceint, beflage, fo ift es mir boch zugleich lieb, bag es endlich babin mit Guch gefommen. Schrieb's auch noch neulich an meinen wohlebrfamen Freund Spalatin: fie mochten Gud boch balb einmal verhoren, Deifter Thomas, bamit alle Welt und zumal bas gemeine Bolf ficher erfahren fonne, mas benn an Guch fei? Denn 3br feib mabrlich ein Mann, ben man nicht fogleich beim ersten Blid übersieht, und ben es mohl ber Mühe loh= net gründlich auszuforschen, ob er wirklich einen gro-Ben gemeinen Muten will? Ich muß Guch fagen, wurbiger Berr Dlunter, es ift mir auch icon in ben Ropf gestiegen, bag 3br bas Bolt immer mehr zu Guch bin= reifet und bag unfer fürftliches Saus babei Schaben nehmen fonnte! Sabt 3br aber Recht mit Dem, mas Ihr fagt und thut, fo foll Euch auch Recht gegeben werden im gangen Land und man foll nach Gurer Lehre I. 12

handeln als nach der eines Gerechten! Darum habt Ihr fa selbst schon immer nicht anders als ein disentliches Verhör vorm ganzen Volke begehrt. So schickt Euch dem num heut Nacht noch zur Reise nach Weimax an, und seib getrost und freudig! Zuvor aber kommt noch mit mir in mein Hans, und laßt uns zur Stärkung einen Nachtimbiß bei mir einnehmen, wie wir es sa mitsammen schon so manches Wal gethan. Meine rührige und tugendsame Chefran erwartet uns schon, wie Ihr benn auch einen stattlichen Kalbsbraten nebst Spargelzugemüß bereits ausgetragen sinden werdet, daneben aber ein schönes Gewächs aus meinem Euch wohlbeskannten Keller.

Danke! Danke! Nicht effen will ich, sonbern keiten, was nur mein Klepper kann! rief Münger in ber hese tigsten Bewegung, und mit sunkelnden Augen. Dustkommen ist mir das Alles, willkommen, willkommen! Habe ja längst mein Verhör gewollt, verlangt, erbettelt! Und nun soll es mir werden, ha, und ich hoffe, daß boch der Luther auch mit dabei sein wird! Wie lange habe ich nicht darauf angetragen, daß mir ein großes öffentliches Disputiren mit ihm vergörnt wers den möchte! So gewaltig wie der Blitz einschlägt, will

ich ihm dann beweisen, was eine Reformation ist, und wie sie nichts ist, wenn sie gewissermaßen hinter dem Mücken des Bolkes herumschleicht, wie die Lutherische! Ich will es ihm in Leib und Seele hinein beweisen, und da ich in seinem Wittenberg studirt habe, werde ich doch wohl auch etwas von des Disputirens seiner Kunst erlernt haben! Und nun drauf und dran, nun fort und hin! Begleitet mich mit Euern besten Gebeten!

Herr hans Zenß schuftelte etwas migbilligend ben Kopf über die stürmische Art des Mannes, und empfahl ihn dann recht berzlich dem allerhöchsten Schutz. Münster aber, nachdem er sich auch von seinem Freund Haferig beurlaubt hatte, lenkte sein Pferd zuvörderst nach seinem Hanse, um von Weib und Kind Abschied zu nehmen, und sich zu seiner Reise einigermaßen ausszurüften.

Frau Munger faß in ber matterleuchteten Stube bei ihrem Kind, das in seiner Wiege schlummerte. Die gute Frau hatte sich schon um den lange ausbleibenden Gatten geängstigt, und fließ jest einen lauten Schret aus, als Münger so fturmisch und in der größten Aufregung zu ihr trat. Sein kleiner Sohn erwachte auch von biesem Lärmen, und begann zu weinen. Das versstimmte Herrn Münger vollends, und er setzte seine Martha mit etwas rauhen Worten von seiner Vorlabung nach Weimar, und seiner Absicht, die Reise noch in bieser Nacht anzutreten, in Kenntniß.

Wenn Du mich und Dein Kind liebst, bat ihn sein Weib und hing schluchzend an seinem Halse, so gehst Du nicht nach Weimar! Ich habe so trübe, schwere Ahnungen schon den ganzen Abend gehabt, als ich hier
einsam saß, und jedes Wiegenlied, das ich für unsern
Kleinen ansing, klang mir immer wie ein Grablied,
sodaß mich schauerte. Und ganz gewiß, sie werden
Dich dort nicht wieder freilassen, wenn sie Dich einmal
haben, denn Du bist ihnen schon zu lange gefährlich.
Dann werden sie Dich in einen tiesen Thurm wersen,
und Du endest im Elend Dein göttlich Leben, Du theurer Mann!

Ich muß nach Weimar so gewiß, als ber Mond noch heut borten am himmelszelt aufgehen muß! rief Thomas Münger, indem er sich den Umarmungen sei= nes Weibes entzog. Und wie das Gestirn frei ist und sicher, so werde auch ich frei und sicher bleiben, benn gleich dem Gestirn wandele ich eine Bahn, die mir das Schicksal vorgezeichnet, und die ich noch nicht erfüllt habe. — Laß mir meinen Harnisch bringen, Martha! Denn in Cisen will ich bort vor ihnen auftreten, und eisern sollen sie Alles an mir finden, den Rock wie das Gerz und die lleberzeugung! Jeht soll das Wort That werden! Darum laßt uns den eisernen harnisch anziehn! —

Weinenb schleppte Martha, mit Sulfe ber Dienerin, die Rustung herbei, welche Thomas Münger früsher einmal mehr zum Scherz bei einer Gelegenheit angekauft hatte. Er legte jeht wirklich mit Begier ben Harnisch an, stülpte sich ben Eisenhut über die dunkeln Locken, und schwang die Sellebarde krastvoll in seiner Hand. Dann übersiel ihn ein taumelnder Muth, und heftig rannte er durch das Hans, durch hof und Garten, mit lauten Ausrufungen seiner drängenden Seele Luft machend. Endlich, ruhiger geworden, kehrte er wieder in das Zimmer zu seiner Frau und seinem Kinde zuruck, und, den Harnisch ausziehend und Gisenhut und Gellebarde weit von sich schleubernd, seize er sich lächelnd an der Wiege seines Sohnes nieder. Das

Kind war wieder eingeschlasen und athmete jest ununterbrochen in seinem ämsigen Schlummer sort. Die Mutter, davor-stehend, behütete es mit ihren Augen, und sah abwechselnd bald das Kind, bald den Bater an, der jest ihren slehenden Bliden milber begegnete. Es herrschte eine tiese Stille in dem Gemach, und nur die alte pickernde Wanduhr wetteiserte mit dem kräftigen Athem des Kindes, sie zu
unterbrechen.

Welch ein Narr war ich, mir durch diesen verächtlichen Harnisch ein Ritterthum ankünsteln zu wollen!
sagte jetz Thomas Münger mit bewegter Stimme vor
sich hin. Ich werde ein Mitter meiner Ueberzeugung
sein, und erschiene ich in Schlafrock und Pantoffeln zu
Weimar! So spielt mir meine allzu rege Einbildungskraft doch noch immer die alten Fastnachtsstreiche! Aber
ich werde einfach vor meinen Richtern erscheinen, wie
mein Gerz einfach ist und lauter, das weiß Gott! Und
nicht will ich stehen, wie Luther zu Worms gestanden
vor dem Reich, wo er dem deutschen Abel mit solchem
Honig um den Mund gesahren, daß sie alle schon die
Ribster und Stifter zu schmecken wähnten, die ihnen
burch seine Ausfruhrpredigt gegen Kom zusallen sollten!

Ich will Niemanden schmeicheln, um meiner Sache zu helfen, weber dem Adel, noch den Fürsten, noch dem Bolte! Ich will durch meine Sache Recht bekommen, und nur durch meinen Tod Unrecht! — Und jest ist es Zeit, daß ich mich auf die Reise mache!

Er ftanb auf, umarmte fein in Thranen an ibm hangendes Weib, und fußte leife fein Rind. Dann eilte er gur Thur binaus, und ließ fich unten feinen Ravven vorführen, ber ihm ichon reisemuthig entgegen= wieherte. Münter fdwang fich in ben Sattel, und ließ balb bie Stadt hinter fich gurud. Der Mond ging auf über ben Felbern, und ftreute feinen feierli= den Lichtschimmer auf Munter's Weg. Sausend burchschnitt er im unaufhaltsamen Reiten bie Rachtluft, und ber Sufichlag feines Roffes tonte weithin in bie obe Stille. Fern antwortete bas Echo und einige mache Raubvögel, die über bem Saupte Münter's ihre Flüge hinnahmen. Er aber, umspielt von Nachtwinden und Monbstrablen, war fo gang in ficht felbft versunten, bag er kaum um fich schaute, obwohl er fich von einer rathfelhaften Dacht wie getrieben fühlte. Und bas ge= beimnigreiche Leben ber Nacht heftete fich an bes Rei= ters Verfen und ichien bie Bebeutung von feinem ver=

hängnisvollen Ritt zu verstehen. So jagte er weiter und weiter, und hatte nicht nöthig fein Roß anzutreisben, bas mit seinem Reiter bas Verhängniß zu theilen und von benfelben Einflussen bahingetrieben zu wersben schien. —

Es war an einem Sonntag-Morgen, noch vor Aufgang ber Sonne, als Munter von feiner Reife nach Weimar wieder in bas Pfarrhaus zu Allftebt beimfehrte. Geine Frau flog ibm mit lautem Jubelruf entgegen, aber falt und verbrieflich lebnte Gerr Munter ihre Freudenbezeugungen über feine Rudfehr ab, und verschloß fich fogleich in feiner Studirftube. bleich und erschöpft aus, und verhielt fich fo ftill, bag man aus feinem Bimmer ber feinen Laut und feine Bewegung von ihm vernahm, wie angftlich auch Frau Martha an ber Thur laufchte. Balb aber fullte fich bas Pfarrhaus immer mehr mit nachfragenben Freunben, benn bie Runde, bag Thomas frei und unange= fochten aus feinem Berbor wieder gurudgefehrt, batte fich fchnell burch bie Stadt verbreitet Die, welche bas nachfte Unrecht zu haben glaubten, und barunter ber uns wohlbefannte getreue Saferit, pochten am lauteften an die Thur, und forberten ihren Freund und Meister auf, ihnen boch endlich Rechenschaft zu geben! Auch ber wackere Schösser, Herr Hand Zeuß, hatte ben Frühnebel nicht gescheut, und sich, obwohl stark husstend, boch im Hause Müntzer's mit angelegentlicher Erkundigung eingefunden. Aber man sah ihm an, daß er eigentlich nichts Gutes vermuthete, und wenn die Andern fragten, was er benn von dieser Sache benke, antwortete er nur mit seinem Husten, den man entwester auf den Frühnebel, oder auch auf die bekannte Manier des Herrn Zeuß, amtliche Bedenken auszusbrücken, deuten konnte.

Endlich öffnete Thomas Münger seine Thur und lub die Freunde durch einen stummen Wink zum Herzeintreten ein. Eine schweigende Bewillkommnung, ein stilles Sändeschütteln, Niemand wagte zuerst ein Wort zu sagen. Münger begann ebenfalls das Gespräch nicht, und ließ sich lautlos auf seinem Lehnsessel niesberstigen.

Aber Meister Thomas, habt 3hr benn zu Weimar bie Sprache verloren? platte endlich Herr Zenß ungestulbig heraus. Ober hat man Euch gar bort ausgestauscht, baß ber eigentliche Münter noch etwa auf bem

Schloffe zu Weimar gefangen figt, während uns bie Fürften einen unrechten an Cuerer Stelle wieber nach Auftebt zuruchanbten?

Ja, ich habe zu Weimar bie Gprache eingebuft! antwortete Thomas Münger traurig. Aber auch fprach= Tos bin ich noch berfelbe Münter geblieben, ber mit bent Bragftod bes innern Beiftes ben Grofden mungen wird, welchen bie Beit verloren, und burch ben fie wieber reich werben foll vor Gott und ber Belt! Biffet benn, bag man mich zu Weimar auf fo bettelhafte Beife verhort hat, ale mar' ich ein Schulbub, ber von feinen schlechten Streichen bekehrt werben folle. Da war nicht Luther, nicht Bolf, und auf beibe hatt' ich bei meinem Berhor gerechnet. Und ba man mich benn wie einen gang gewöhnlichen Berbrecher vernehmen wollte, erftarb mir bas Wort in ber Reble, und, ftatt mich zu rechtfertigen, fagte ich gar nichts! Es waren einige Domherren erschienen, die mir in Gegenwart ber Kürsten allerhand verfängliche Fragen vorlegten, welche fammtlich ben driftlichen Glauben betrafen, und worauf ich einen Wiberruf Alles beffen, was ich bisber gebacht und gethan, berplärren follte! Ach, biefe Den= fchen famen mir fo flein und armfelig vor, baß ich

mich in ihre Geele hinein fchamte und vor Scham fein Bort zu meiner Bertheibigung aufbrachte! Wenn bie Thorichten fprechen, muffen bie Rlugen fdweigen, und ich ließ mich fo grundlich fchweigen, bag fie alle barüber bie boblen Ropfe zusammenstedten und von ber großen Schuld gifchelten, bie nun eingeftandlich auf mir ... hafte! In Gottes Namen! in Gottes Namen! mar Alles was ich berausbrachte, und bann ging ich feufzend meiner Wege, und bin nun wieber bier, erwartend mas fle mir thun werben. Dibr Freunde, ich fuble mich febr gebemuthigt, bag man mir fo flein bat begegnen konnen! Glaubt mir, wer Grofies will, ftirbt am etften baran, bag man ibn für flein balt. Diefe Burften und biefe Domberren, meinen fie ein Gewitter in eine Bogelflinte laben zu fonnen, um bann gu ihrem Bergnugen Sperlinge bamit zu ichießen? Wie merben fie fich wundern, wenn bas Gewehr endlich unter ihren Sanben platt und ber Donner beraustommt, fie gu gerschmettern! Und biefer Luther, biefe zierliche und ziemlichen Jungfer Martin, hat fie fich boch vor mir verkrochen? Warum, erschien er benn nicht zu Beimar. ber hochgelehrte Monch, um es endlich mit mir ausgufechten?

Test ging braußen am Morgenhimmel die Sonne auf und durchglänzte mit ihren ersten Strahlen das Gemach. Münter erheiterte sich wieder bei ihrem Ansblick, und sagte zu seinen Freunden, die ihn durch allers lei Trostgründe zu beruhigen suchten: Lasset es gut sein und uns nicht mehr davon reden! Wie diese Sonne täglich ihren sichern Weg durch die Wolken sindet, um einer ganzen Welt zu leuchten, so muß auch unser Stresben, wenn es von Gott ist, endlich sicher durchkommen, und bleibt es verhüllt, so liegt es an den Naturgesetzen, und nicht an uns! Darum wollen wir jest bei einem fröhlichen Morgentrunf uns mitsammen trösten! Und Du, liebes Weib, sorge dafür, daß wir unsere Gäste, die uns so früh die Ehre gegeben, mit dem Besten beswirthen mögen, was im Hause ist!

Frau Martha hatte alsbald ein stattliches Frühmahl aufgetragen und die Freunde versehlten nicht, bei
allgemach wieder eingekehrter guter Laune, sich mit Behagen zu demselben um den Tisch zu setzen. Man kant
barin überein, daß der Borgang keine weiteren Volgen
nach sich ziehen werde, um so mehr, da man den Fürsten zu Sachsen nicht den Muth zutraute, gegen einen
beim Bolte so angesehenen Lehrer, wie Münter, etwas

Sewalithätiges zu beschließen. So glaubten auch Münter's Freunde, daß der Brief, welchen Luther in diesen Tagen an die sächsischen Fürsten in den Druck gegeben und worin er sie ermahnte, den aufrührerischen Geist der Zeit zu unterdrücken, wirkungslos bleiben werde. Und der Einzige, der zu diesem Allen den Kopf schütztelte und mit seiner Meinung nicht recht heraus wollte, war Herr Zehß, welcher oft, als wolle er weder reden noch hören, seine Nase tief in den gewaltigen Ehrenpokal untertauchte, den ihm die besondere Aussucrefamskeit der Wirthin vorgesetzt hatte. Zuweilen blickte er auch ängstlich nach der Thür und schien etwas zu erwarten

In der That klopfte es jett und Alle schraken unwillfürlich zusammen. Zwei Rathsherren traten mit einer so feierlichen Amtsmiene herein, daß man ihnen sogleich ansah, sie hätten das Wichtigste zu bestellen. Münger unterbrach die lange und wohlgesetzte Rede, mit welcher der Aelteste unter ihnen ihm die Vergehungen auseinandersetzte, deren er schuldig befunden worden, mit einem verächtlichen Ausruf und gebot ihnen Stillschweigen.

Schenkt mir mein Sündenregister, fagte er, und rückt nur gleich tapfer heraus mit der Nuganwendung, die Ihr boch nicht ermangeln werdet, mir als Galgenstrick an den Hals zu werfen! Nicht wahr, ich soll fort, man will mich gern los sein hier zu Lande, wo man gern Alles los wäre, was mehr Geist hat als ein Kohlfopf und sich freier bewegt als der Esel, der den Sact zur Mühle schleppt? Ach, ihr guten Allstedter, werdet Ihr denn wirklich Euern besten Freund schmählich versjagen lassen?

Es ift der strengste Besehl bei uns eingetrossen, erwiederte der Nathsherr, Euch binnen zwölf Stunden
aus der Stadt, und binnen sechszehn aus dem Lande
zu verweisen! Nicht nur Eure Irrlehren, deren ich vorhin Erwähnung gethan, haben es verschuldet, daß man
Euch Amt und Wohnsitz jest mit Schimpf kündiget,
sondern Ihr habt auch schon weit und breit im Lande
Aufruhr angezettelt und das Volk gegen seine rechtmäßigen Gerren zu empören angesangen, wie Euer
Auswiegelungsbrief beweist, den Ihr an die Gemeinde
von Sangerhausen entsendet habt. Und man verfährt
noch so milde gegen Euch mit einsacher Verweisung,
weil Ihr Euch im Verhör zu Weimar so bescheidentlich
und ohne alle Widerschlichkeit, wie man von Euch hätte
vermuthen können, benommen!

Schweigen wir von biefem Jammer! antwortete

15

Munter, etwas verlegen. 3d werde geben, wo man mich nicht haben will, und werbe nicht bleiben, wo man mich entbehren fann! Sagt Guern Berren gurften und Bralaten, bag ber Munter ben Staub ihres Lanbes mit Berachtung von feinen Schuben schütteln will! Aber biefer Staub, ben er von fich fcuttelt, wird gu einer Bolfe merben, von ber fie erftiden follen! Diefe Berren follen fich nur nicht einbilben, bag fie Rube finben werben, wenn fie ben Gegenstand ihrer Unrube verjagen. Ich will ein Scharfer Reiter auf ihrem Racken fein, ben fie nicht abwerfen follen, und will noch ein= mal in Galopp mit ihnen zur Bolle fegen! Ja, ich will mich anflammern mit meines Lebens Leben an bie Surften biefer Beit, und will fle preffen, bag fie nicht mehr gu Athem fommen mogen! Dich aber, meine gute Bemeinde von Auftedt, die mir treu bleiben wird, will ich heut noch zum Abschied berginniglich mit meinem Bort begrußen! Borch, icon brangt fich ber alte moblbefannte Glodenton, ber Liebeston ber Rirche, zu mir herüber, und ruft mich zur letten Conntagepredigt, mit ber ich von Guch fdeiben werbe! Beh', Martha, bringe mir ben Talar! Und Ihr, meine Freunde und Bruber, werbet mich noch auf bem letten Bang gu

Euerer Rirche geleiten, an bem mich boch wohl bie Gewalt biefer weisen Rathsherren nicht verhindern will, obschon ich es fast auf ihren Gesichtern zu lefen meine?

Dabei legte er ben Talar an, welchen sein troftlofes Weib ihm herbeigebracht und mit ihren Thränen benett hatte, und dann faßte er trotig die beiden Magistratspersonen ins Auge, welche sich insgeheim besprachen, und lange, wie es schien, ohne einen Entschluß fassen zu können, einander ins Ohr flüsterten.

Man wird Euch diese Abschiedspredigt nicht nicht gestatten können! sagte endlich Einer derselben. Ihr seid Eueres Umtes bereits entsetzt und könnt also fügslich nicht mehr unsere Kanzel besteigen! Am allerwenigsten aber dürft Ihr serner hier in diesem Talar ersicheinen. Schon an diesem sogar habt Ihr Guern Neuerungsgeist an den Tag gelegt, indem Ihr das geistliche Kleid widerrechtlich und ohne Genehmigung der Behörden verändert und vereinsacht habt. Solltet Ihr Euch aber setzt widersehen und überhaupt nicht gessonnen sein, in aller Stille aus unserer Stadt zu scheisden, ohne jedes empörerische Aussehn, so überantworten wir Euch den Säschern, die schon angewiesen sind, Euch das kürzeste Geleit zur Stadt hinaus zu geben!

I.

Die Safcher find ja eine alte Chrengarbe für bie Bropheten! antwortete Thomas Munger wehmuthevoll: Das ware gang in ber Ordnung, aber ich bin noch nicht reif genug, als daß ich es babin mochte kommen laffen! Die jungferliche Reuschheit meines Brophetenthums erfchrickt noch vor biefen Berührungen, und efelt fich, ihren Bufunftstraum bandgemein werben zu laffen mit ben Bafchern! Go benge ich mich benn heut noch ber Obrigfeit, und will bemuthig fein, wo ich fcon bas Schwert gieben fonnte! Denn ber Tag ift noch nicht erschienen, um die Schlacht zu liefern, die in Gottes Ramen geschlagen werben foll zwischen bem beutschen Bolf und feinen undeutschen Zwingern! Und biefen Talar bier, bas Brautigamoffeld meines Stre= bens, werfe ich von mir, und will es nicht eber wieber anthun, ale bis ich an feinem fchlichten Gurtel jugleich bas Schlachtschwert werde befestigen konnen! Run benn, in Gottes und ber Freiheit Ramen, werbe ich ale ftiller Anecht von hinnen manbern, und ihr, Freunde, helft mir burch Enere Liebe ben Tag noch hinbringen bis jum Abend, wo ich, nachbem mein Saus bestellt, mich in Schmach verkriechen merbe, um einft in Berrlichfeit wieber aufgenommen gu werben!

## IV.

Munter mablte bie fpatefte Stunde ber Racht, um feinen bisberigen Bobnort zu verlaffen. Gein Weib und Rind blieben int Saufe feines Freundes Saferit fo lange gurud, bis er wieber in einer anbern Begend eine fichere Mufnahme gefunden batte. hatte er biefe ichon in ber Reichaftadt Dlüblhaufen, wo er fo viele Freunde und Anhanger gablte, gehofft, aber ber Ausführung biefes Planes ftanben jest noch febr empfindliche Sinderniffe entgegen. Martin Luther batte gerabe in biefen Tagen einen Genbbrief an ben Burgermeifter, Dath und bie gange Gemeinde ber Stadt Dublhausen gerichtet und in seiner nachbrudlichen und gewaltigen Beise gewarnt, von ber bort so auffallenben hinneigung zu Thomas Munter abzulaffen und ihm, im Fall feiner Mustreibung aus Allftebt, feine Buffuchtoftatte zu gewähren. Diefer Brief fchien bereits feine Wirfung gethan zu haben, und Dunger war entweber ichon bavon unterrichtet gewesen, ober er

glaubte boch diese Wirkung befürchten zu muffen, weshalb er für jeht noch davon abstand, seinen Anhang
in jener Stadt aufzubieten. Bielmehr zog er es vor,
eine Wanderung durch ganz Deutschland anzutreten,
um aller Orten die Stimmung des Bolkes kennen zu
lernen und zu erproben. Zuerst hatte er nun die Abficht sich nach Nürnberg zu wenden, in welcher Stadt
er auf einige zuverlässige Freunde rechnen konnte und
wo er zugleich den Druck seiner Schutzschrift gegen Luther, von der er sich ein entscheidendes Aussehen zu
feinen Gunsten versprach, betreiben wollte.

Münger wollte ganz einsam sein, wenn er Austebt verließ. Deshalb hatte er sowohl von Weib und Kind wie von seinen Freunden schon mehrere Stunden vor seinem Ausbruch Abschied genommen und die Bevölkerung, die sich in ausgeregten Schaaren zu ihm drängte, beschworen, ihm kein Geleit zu schenken. Und als nun nach Mitternacht Alles still geworden war, trat er unbemerkt aus seinem Hause und begrüßte mit einem Seuszer, der sich halb wie Jubelruf, halb wie Klage aus seiner Brust löste, die Nacht. Dann zäumte er sich selbst sein getreues Roß und streichelte es lange mit liebkosender Hand. Noch stand er an, sich auf den

Ruden bes Thieres zu schwingen, und die Zügel in ber Sand haltend, sette er sich noch einmal auf ber steinernen Bank vor bem Pfarrhause nieber, und über- ließ sich, mährend sein Pferd ungebuldig scharrte, seisnem Nachbenken, bas ihn noch an diese Stelle zu feseln schien.

3ch möchte mich einmal mit bem lieben Gott ganfen! fagte Dunger in feinem tieffinnigen Unmuth vor fich bin. Bielleicht bag ich ibn aus feiner ewig lachelnben Langmuthigkeit herauszankte, benn ich bilbe mir ein, wenn wir ihm recht inbrunftig gurnen, fangt er an für und zu handeln! Und ich weiß nicht, je mehr ich heut biefe Racht anschaue, in bie ich binausirren foll, biefe Sterne, bie mir mit ihrem Blinken ben Weg in bie Beite zeigen, bann verbriegen mich all biefe großen Unftalten ber Schöpfung, an beren bobe Gau-Ien wir nicht einmal bas Bogelneft unferes Bludes anfleben fonnen! Bebes bat feine fichere Stelle in ber Schöpfung, nur nicht bes Menschen Glud, und bies läuft herum burch himmel und Erbe, und weiß nicht wo es fein Saupt hinlegen folle! Batten wir nur menigftens fo viel Naturgewißheit unferes Strebens, wie bie Gule, die ihre Stunde hat, wo fich ihr die Augen

öffnen und feine Beute ibr entgeht! Und je mehr ich's beklage, bag nicht auch ber menfchliche Beift feine Maturgefete hat, bie ibn fcbirmen und ihm burchhelfen, befto größer wird beut mein Born gegen Gott, ein beiliger Born, ben er mir gemiß zum Guten antechnen wirb. Es ift ber Born ber begehrenben Geele, bie nach ber Gerechtigfeit Gottes burftet und nicht burch= fommen fann burch die Dammung ber Erbe, um an bie Quelle felbst die Lippe zu legen! Co fnirscht fie mit ben Bahnen, weil fie, ftatt fich fatt zu trinten, nur ben Sand ber Erbe in ihrem Munbe geschmedt hat. Gott bort bas Rnirschen, bas fich gegen ihn auflehnt, unb erfennt barin nur ben Liebesbrang, feiner gang und gar habhaft zu werben und ein Beichen ber Gnabe von ibm zu erlangen. Und ich will ibm jest fo lange gur= nen und ihn anklagen, bis er mir wieber ein Beichen gegeben bat, bag er mich mag, und bag er mir belfen wolle, menschliches Glud und menschliche Freibeit auf Erben festzustellen! Denn in Gott ift bie volle Gute, bas volle Glud und die volle Freiheit, man muß fie nur aus ihm hervorzulocken verstebn, und ihm beshalb feine Rube laffen, fonbern bart und eifrig ibm guisetzen! Einen Thoren nenne ich Den, welcher bie Ur-

fache bes Bofen in Gott annimmt, wie Berr Doctor Martin Luther, ber jest warm in feinem Refte zu Bittenberg fist, während ich wieder ber Landftruße anheimgefallen bin! Es ift aber bies bie fchabige Demuth, auf welche fich jest ber Martin Luther zu berlegen angefangen, bag er bas Boje, was gefchieht und befteht, nicht weiter anzugreifen wagt, weil er behaup= tet, Gott habe es aus fich zugelaffen, und man muffe fich beshalb bescheibentlich gebulben und warten! Rein, man muß nicht langer um bas Bofe fich gebulben, benn nur bes Guten Urfache ift Gott, und bamit es aus ihm heraustomme zu uns, muß man Gott ichutteln, wie ben Baum in ber Beit ber Reife, bag er feinen Gegen auf uns herunterfallen laffe! Das heißt, wir muffen Thaten thun, um Gott zu arnten! Und bas nenne ich, Gott ichutteln, wenn wir uns zur That entschließen, bie ihn herauslockt aus feinem Simmel auf ben Schau= plat ber Bölfer! Comit benn aufgebrochen, in Nacht und Welt binein! Abe! -

Er stand jest auf und schickte sich an, sein Pferd zu besteigen. Alls er sich emporschwang, bemerkte er eine bunkele Gestalt, welche ihm ben Steigbügel hielt und sich ihm sonst, ohne einen Laut von sich zu geben,

vienstfertig zu zeigen bemühte. Als Münter, nachbem er auf seine Frage keine Antwort erhalten, ungeduldig bavonsprengte, rief ihm die Erscheinung nach: Heil Dir, Thomas Münter, auf Deine Wanderschaft! Wir treffen uns wohl wieder an, und dann steh' ich Dir weiter Rede! Wird boch der große Mann, so gut wie der Jude, herumgestoßen in allen Winkeln, und so stossen wir schon wieder auseinander! Bis dahin lebe wohl, und befreie die Christen, die Dir nicht soviel Dank wifsen werden für's freie christliche Leben, als ich für mein elendes jüdisches, das Du mir gerettet hast! ——

## Drittes Buch.

## Die zwölf Artikel.

. Orgin danini.

•

•

.

•

Es war in ben ersten Märztagen bes Jahres 1525, umd schon stand ber Walb in einem grünen Schimmer und die neuen Keime der Flur wetteiserten sast in ihrer Lebenslust, sich einer vor dem andern hervorzudrängen. In diesem Jahr schien es so zeitig und beinahe gewaltsam Frühling werden zu wollen, wie man es sich sonst nicht zu erinnern gewußt. Am Rhein, auf dem Schwarzswald und in den südlichen Gauen Schwabens hatte die Sonne schon Wunder gethan und auf Berg und Thal war das bunte Frühlingsleben angebrochen und die fröhliche Landarbeit begonnen.

In einem Dorf im Würtembergischen ward ber achtzigste Geburtstag eines alten Bauern festlich begangen. Bater Claus war hier weit und breit angesehen und geachtet, und bei seinem hohen Alter mußte die tiese Einsicht in alle Nöthe des Lebens und der Zeit, die man ihm zuerkannte, ein doppeltes Gewicht erhalten, wie er denn auch durch seine irdischen Güter, mit

benen er wohlgesegnet war, stets zu Trost und Nuten Aller, die sich an ihn wandten, bereit gewesen. So beeiserte sich nun heut das ganze Dorf, dessen Bater er war, ihm eine feierliche Ausmerksamkeit zu bezeigen, und auf dem schon voll ergrünten Wiesenplan, welcher vor des Alten hütte sich ausbreitete, ward ihm zu Chren bereits den ganzen Tag über getanzt und gejubelt. Er selbst, sein weißes Haupt in Behagen wiegend und neigend, saß vor seiner Hüttenthür und bezeigte an Allem seine Freude, besonders aber an seinen zahlreichen, heut sestlich geschmückten Enkeln, Mädchen und Buben, die ihm zunächst spielten und lärmten, und von benen er bald diesen, bald jenen zu sich herantes.

Der Märztag schien heut so warm, wie es selten Sommertage sind, und ber geseierte Jubelgreis sonnte sich an dem schönen Frühlingswetter, das ihm diesmal, zu seinem Geburtstag, schon den Kirschbaum und Hollunder im ersten Anflug der Blüthe zeigte, während ihn sonst immer der kalte Winterschnee vor seiner Thür an den auf seinem alternden Haupt erinnert hatte. Und während von der Wiese die Musse und das Kreischen der Tanzvergnügten zu ihm herüberschallte, übten sich im Weiher schon die Frösche in den Takt des Frühlings

ein und brudten immer lauter und zuversichtlicher ihren Antheil an der allgemeinen Lust aus. Am Brunnen schäferten einige frohe Baare und sangen sich wechselseitig necksiche Lieder zu. Da kamen plöglich die kleisnen Buben alle zu dem Großvater herangestürzt und schrieen jubelnd: Herr Storch kommt angezogen, Herr Storch ist auch nun da, um Dir zu gratuliren, Vater Claus, zu Deinem Geburtstag!

Bater Claus blickte lachend in die Höhe und erkannte in der That den Storch, den vieljährigen Freund seines Jauses, welcher auf seinem Dache nistete und schon jetzt, mit eilig wackelndem Flug, sich einfand, um sein Sommernest wieder in Besitz zu nehmen. Der Alte schwang ihm zum freudigen Gruß sein Käppchen entgegen und hieß den frühen Gast, den er noch niemals an diesem Tage bewillkommt hatte, es sich zum fernern Segen des Hauses da oben bequem zu machen.

Friedli, der Lieblingsenkel des alten Claus, ein zwölfjähriger Bube, der schon über sein Alter groß und kräftig geworden, schmiegte sich an den Großvater und schien etwas auf dem Gerzen haben, indem eximit seinen großen ernsthaften Augen zu dem Storch hinauffah, der mit bedeutsamer Gebärde über seinem Reste ftand.

Sat uns ber Storch nun blesmal mitgebracht, was Du uns immer fagtest, Großvater? wagte sich endlich ber Anabe schüchtern mit seiner Frage heraus.

Ich weiß nicht mehr, was ich Euch fagte, Friedli! antwortete ver Alte, den Buben herzend. Aber wohl Manches könnte unser langbeiniger Gastfreund uns mitbringen, denn er reiset Jahr aus Jahr ein in gar ferne Länder und durchstreift die weite West als sein freier Herr!

Eben das meine ich! erwiederte Friedli nachsinnend. Er ift sein freier Gerr, und Du hast uns immer gesagt, daß er seine eigentliche Seimath im Lande der Freiheit habe, wo es keinen Druck, keine Frohnen, und auch keine Zehnten giebt, sondern Alles so leicht und klar und eben ist wie die liebe blane Luft. Und Du hast gesagt, wenn wir uns recht brav hielten und wackere deutsche Bursche würden, dann würde uns auch der Serr Storch eines Frühlings mal ganz unversehens die Breiheit mitbringen aus seiner fernen Seimath! Und da er diesmal so früh gekommen ist, und sich so wichtig macht, sollte man nicht anders meinen, als er habe sich bies Frühlighr endlich unsver erbarmt, und da er

fo viel Noth hier zu Lande gefehen, uns biesmal alle Tafchen voll von feiner Freiheit mitgebracht!

Ronnten's brauchen, wir zumal bier in Schwaben, Du narrifches Gevatterle! antwortete ber Allte. Cs fleht auch in ber That in biefem Frühjahr banach aus, als follte es beffer werben mit bem gemeinen Dann, und Gott ichenft mir bie Gnabe, noch bies mertwürbigfte Jahr ber Belt zu erleben. Und wie bie Rnodpen alle zeitiger als je ausschlagen, so bat auch ber Bauer angefangen in Diefem Leng auszuschlagen aller Orten, um endlich auf einen grunen Bweig zu tommen, und fein Musschlagen ift ein Schlag binter bie Obren gewesen fur Junter wie fur Pfaff, bag fich beibe noch gar nicht barüber befonnen haben. Und Du, fleines Gevatter Friedli, ba wir bod einmal immer miteinander flug fprechen und bes Gemeinwefens Beftes jufammen verhandeln, fo will ich Dir auch fagen, was und wen une biesmal ber Storch bebeutet, ber aus bet Freiheit Landen fo fruh zu uns angeflogen getommen.

"Mun was benn, Grofvater? fragte neuglerig ber ernfthafte Bube." " and and in mira bijung be.

Gin Der Berr Storch, fagte Vater Claus mit einem fchlauen Lacheln, bebeutet uns ben Berrn Bergog III-

rich, ber fest in ber Schweiz, wo fie fo viel Freiheit haben, bag fle fie gum Fruhftud wie zum Mittag= und Abendbrod in ihre Mild broden konnen, fich ein Beer geworben hat. Mit biefem Beer hat er nun blog auf ben Frühling gewartet, um fich fein altes Reft, unfer Schwaben, wieberguerobern, und bamit ihm unfer qutes Bolt bas Reft offen halte, thut er, wie bort oben auf unserer Butte Freund Storch Dir zu thun ichien, Gevatter Friedli, nämlich als ob er bies Frühjahr wirflich alle Taschen voll Freiheit uns mitbrachte. Und biefer Ulrich, als er noch Bergog von Burtemberg war und unfer Land regierte, mar bem Bolfe ein mahrer Teufel und schlimmer als alle fonftigen Teufel, benn ein Fürftenteufel, mein Cobn, ift immer eine gang befonbere Sorte, auf bie ich Dich biermit freundschaftlich aufmerksam gemacht haben will. Dun weißt Du schon, baß ber fchwäbische Bund, Gott fei bei uns, uns ben Bergog Ulrich verjagte und bafür im Lande eine ofterreichische Regierung einsette, mas benn nichts Unberes beißen wollte als ben Teufel austreiben burch Beelzebub, ber Teufel Oberften! Best aber, wo ber gemeine Mann im gangen Reich auffteht wiber feine Dachthaber, und felbft ber würtembergische Bauer, obwohl langfam, boch

nun auch endlich seiner Menschenwürde nachhinkt, da erscheint herr Ulrich mit seinen Schweizern an unsern Gränzen, und klopft dem gemeinen Mann, der früher nur seinen Fußtritt kannte, mit schmeichelnder Hand auf die Schulter, um an dieser Schulter sich wieder auf seinen Thron zu erheben. Schon ist er im Anzuge und wird nächstens gen Stuttgart vorrücken, und wir können uns nicht verhehlen, Friedli, daß er doch eigentlich unser rechtmäßiger und angestammter Fürst ist, weshalb wir ihm denn so viel behülflich sein wollen als wir nur irgend können!

Der Knabe hatte begierig zugehört und mit seinen glühenden Augen jedes Wort von des Großvaters Lippen gesogen. Aber, fuhr er jetzt aus seiner dunkeln Welt von Träumen auf, indem er mit dem Fuß stampste, — wenn es nun nicht wahr ist, was er versprochen, daß er diesmal die Freiheit mitgebracht hat?

Ei, Friedli, entgegnete ber Alte in seiner neckischen Art, wer heißt Dich benn an einem Fürstenwort zweifeln? Ein Fürst, ber im Unglück auf seines Bolfes Arme sich stügt, und mit ben festen Knochen bes gemeinen Mannes sich seinen Thron stüget, und in bieser

I. 14

Umarmung zwischen Fürst und Wolf unwillfürlich sich ber Ausruf von seinem Gerzen lostöset: Bolk, zum Ansgebinde unserer Liebe schenke ich Dir die Freiheit und erkläre Dich für ein mündiges Geschöpf mit menschlischen Rechten! — und wenn dieser Fürst dann nachher im Glück nicht Wort hielte — das wäre ja — das wäre — nun was wäre es denn, mein kleines Gevatter Friedli?

Großvater, antwortete Friedli, bas wäre recht gut. Da würde bas arme Bolf doch endlich einmal bose wersten, und sein Glück auf seine eigene Hand versuchen, und einsehen, baß es sich selbst helsen muß, weil ihmtein Anderer hilft. Wenn Mutter zuweilen ärgerlich war, erhielt ich Worgens mein Butterbrot nicht, bas mir doch von Gott und Nechtswegen zukan. Dann ging ich immer trotig und böse in den Garten und setzte mich in den Kirschbaum und aß mich so satte wie mich das Butterbrot niemals gemacht hätte. Wäre sonst mut dem Butterbrot zufrieden gewesen, und bekam nun Kirschen, bloß weil ich trotig und bose geworzen war!

Komm, Junge, lag Dich fuffen und herzen, lachte ber Alte. Ich febe, aus Dir wird fich eine gute Frucht

gieben laffen und Du wirft einmal ein rechter Rerl werben, ein Bolfaferl, wie fie ber beutichen Ration jest nothiger thun als Salz und Brot. Darum habe ich mir fo viel Muhe gegeben, Junge, in Dir von Rinbesbeinen an einen freien und auf bas Gemeinwohl ge= richteten Sinn zu weden. Denn von uns alten Gun= bern, bie wir uns icon fo viel haben gefallen laffen muffen, wird boch fein rechtes Beil mehr ausgeben. Wir find icon zu verstaucht für bie Freiheit und un= fere Seele ift herabgewürdigt burch Bewalt und Schande. Aber in unfern Rindern, Die noch ein reiner Acter find für die Freiheit, follen wir bas Reich ber Bufunft bei Beiten anbauen. Und wenn ich meine alten achtzig= jährigen Alugen schließe, was nicht mehr lange bin fein fann, bann follen fie auf Dich fallen, Friedli, wie flein und erbarmlich Du auch noch bift, und follen im Schei= begruß ben fünftigen freien beutschen Mann in Dir verehren! Willft Du auch fein Alles lernen und fo recht von Bergen behalten, mas ich Dir noch bis babin fa= gen werbe?

Dem trefflichen Knaben ftanben bie Augen voll Thränen, boch wischte er fie rafch mit seinem Aermel hinweg und fagte mit mannlicher Stimme: Großvater, verlaß Dich auf mich, ich werbe Dir sicherlich ein ganzer Kerl werben! Und Du kannst mich jest gleich die zwölf Artikel überhören, obwohl Du sie mir erst gestern zu lernen aufgegeben hast. Ich konnte die ganze Macht nicht davor schlasen, und jest, den Tag über, wo die andern Buben und Dirnen so lachten und lärmeten, lief ich immer allein dort zwischen den Bäumen umher und übte mich, die zwölf Artikel der Bauernsschaft herzusagen. Und nun thu mir auch den Gefallen, sie mich abzusragen. Ich kann sie alle nach der Reihe.

Heut Abend sollst Du sie mir alle aufsagen, herzeliebes Gevatterle! sagte Bater Claus, indem er ben Knaben gerührt an seine Brust zog und ihm sein dunkeles Lockenhaar streichelte. Zest aber sei fröhlich und mische Dich unter die andern Buben und springe noch aus Leibeskräften zu Ehren meines Geburtstages hier herum! Denke doch, selbst der Storch ist mir zu Ehren heut angekommen und Feld und Wald machen mir ihr schönstes Frühlingsgesicht. Und Du allein willst hier den Griesgrämigen spielen, Du übernasiger Zaunkönig? Gleich pfeif und springe!

Ach, Großvater Claus, fagte Friedli, es will mir bas Alles heuer gar keinen Spaß machen! Und fiehst

Du, bort steht auch schon ein Gewitter am Simmel, bas immer näher heraufzieht, und uns balb ben schönen Tag verderben wird! —

In der That zeigten sich plöhlich alle Borboten eines ausbrechenden Unwetters. Ein dickes Gewölf hatte sich über dem Thal gelagert und brohte in gewaltigen Massen sich zu entladen. Schnell war das heitere ländliche Bild, das sich noch eben so behagense voll auf dem Wiesengrund ausgebreitet, zerstoben und dem Tanz durch die beginnenden Donnerschläge ein Ende gemacht. Während sich noch einige Paare bei Blitz und Donner auf dem Platze zu erhalten suchten, trieb doch der herabstürmende Regen bald Alles in Unsordnung von dannen und halb mit Lachen, halb mit Schelten räumten die lustigen Dorsbewohner das Feld.

Es tommt Alles in biesem Jahre fo früh! meinte Bater Claus topfschüttelnd, als er sich mit seinen nach= ften Freunden und Angehörigen zur Abendmahlzeit in seine hutte zurudzog.

Aber lagt uns nun auch nicht ben Kopf hängen, fprach er weiter, nachbem Friedli bei Tische ben Abend=fegen gebetet hatte. Haben wir schon zu Anfang bes Märzen heißen Frühling und ein Gewitter bazu, wie

fonst kaum im Heumond, so kann uns allerdings darüber gar wunderlich zu Muthe werden, und man mag,
wenn man schlechterdings ein Sauertopf sein will, ein
schlimmes Beichen der Zeit darin erblicken. So rasch
wie der Wald diesmal grün geworden, mit eben solcher
Eil hat sich auch das gemeine Bolk jetzt überall erhoben und legt es auf Einmal so ungestüm darauf an,
frei zu werden, wie das Jahr es auf diesen Frühling
angelegt hat. Gebe Gott, daß dies heurige Frühlingsspectakel uns nicht in einen noch kläglicheren Winter
wieder zurückwirft und auf die rasche Hige neuer Frost
ersolgt, wodurch alle Hossnung des Jahres zu Schanben werden müßte! Aber es ist besser, durch Vertrauen
sich stark zu machen, als durch Verzagen sich an Leib
und Seel zu schwächen! ——

Draußen dauerte ein starker Regen, noch untermischt mit einzelnen Blitschlägen, fort, und das Wetter stand noch immer sausend über den Anhöhen, an welche das Dorf sich lehnte. Ein einzelner Wanderer, welcher sich in dieser Gegend verirrt zu haben schien, kam in großer Eil über die Höhen herabgestiegen, und sah erfreut die schutzerheißenden Dächer im Thal vor sich liegen. Sein in die Verne spähender Blick verrieth, baß er von seinem Gefolge auf Nebenpfaden abgetommen sein mochte, worauf auch das Zeichen deutete, das
er jett wiederholt durch ein Gusthorn von sich gab.
Er selbst war ein stattlicher Herr, der von Kopf bis zu
Vüßen in einer glänzenden Bewassnung einherschritt,
und, obwohl in etwas phantastischer und gesuchter
Weise mit allen Zeichen eines obersten Feldherrn geschmückt, doch auch in seiner beweglichen, sich kriegerisch
gebärdenden Figur an den Tag legte, daß eine Kriegesunternehmung sein Handwert oder seine Absicht sei.

Er war in das Dorf herabgekommen und hatte sich die ansehnlichste unter den Hütten, welche dem Bater Claus gehörte, zum Eintreten gewählt. Die friedliche Gesellschaft schraf bei seinem ungewöhnlichen Ansblick zusammen, doch faßte man sich bald wieder und suchte mit der dem schwäbischen Bauer eigenen Gerzelichseit dem vornehmen Gast alle möglichen Bequemslichkeiten darzureichen, die derselbe sich denn auch halb leutselig, halb mit einem Unterwürfigkeit verlangenden Wesen gefallen ließ. Während man sich freundlich um ihn zu schassen machte und hierundda auch schon Scheltsworte von ihm empfing, wo die Bemühung, seine schösenen durchnäßten Kleider ihm abzutrocknen, nicht gesen

schieft genug von Statten ging, verharrte Vater Claus noch immer im Hintergrunde bes Zimmers, bald wie in Verlegenheit mit den Fingern auf den Tisch trommelnd, bald nachdenklich zum Fenster hinausblickend, ob sich das Wetter noch nicht abklären wolle, wozu die sich entschleiernde Bläue des Horizonts wieder Ausssicht gab.

Der Fremde bemerkte ihn jest und sah ihn mit seinen blauen, ausdrucksvollen, aber boshaft lächelnden Augen eine Zeitlang unverwandt an. Nun, alte Silberpappel, was schwankst Du denn da so im hintergrunde auf und nieder, ohne mich zu grüßen? sagte er endlich. Soll ich Dir Dein Sammetkäppel vom Kopfe blasen, um nachzusehen, wie Dich die Zeit weiß gegerbt hat, seitdem wir und nicht begegnet sind? Kenne ich Dich doch noch, Claus, und Du scheinst Dich gar nicht mehr meiner zu erinnern?

Daß ich Dich wiedererkenne, alter Gunder, ift freislich kein Wunder! fuhr er selbstgefällig zu reben fort. Einmal besitze ich, wie bekannt, bas ausgezeichnetste Gedächtniß, das nur gefunden werden kann, denn ich behalte jedes, auch das dummste Gesicht, das ich nur ein einziges Mal vor mich gelassen habe. Und bann,

guter Claus, bist Du mir in schlimmen Zeiten über ben Weg gesprungen, und obwohl Du immer einer meiner wilbesten Gegner warst, wurde ich Dir doch bei den verdammten Bauerngeschichten mit dem armen Konzad Dank schuldig!

Nun, herr herzog, fagte ber alte Claus, vortretend und sein Käppchen ziehend, wenn ich benn noch so gut befannt bin und bei Kürstlichen Gnaden in Anbenken stehe, so will ich benn auch nicht fäumen, mein unterthänigstes Compliment zu machen!

Herzog? schrieen die übrigen im Zimmer anwesen= ben Bauern alle wie aus einem Munde, und die, welche noch mit Diensten um ihn beschäftigt waren, wichen erschrocken zurück.

Ja, ich bin Ulrich von Würtemberg, Euer rechtmäßiger Herzog und Herr! rief der Fremde, sich seierlich erhebend, und mit einem etwas theatralischen Anstande unter den Bauern auf und nieder schreitend, indem er jeden Einzelnen freundlich betrachtete. Berjagt auß meinen angestammten Landen, verbannt und geschmäht, bin ich doch nicht unterlegen, sondern trete, eine wahrhaft königliche Sonne, nur glänzender wieder auß dem Gewölf hervor, das mich Euch so lange verbarg, ihr treubiedern Schwaben! Und rufet alle Eure Freunde und Angehörigen zusammen, damit sie all-sammt hier die große Mähr ersahren mögen, daß Ulrich zurückgekehrt ist in seine Lande, um der Bauern Freund und Bater zu werden, und auf den durch mich zerbroschenen Trümmern des österreichischen Joches die Fahne der Freiheit zu pflanzen!

Damit fließ er bie Thur auf, und trat, majeftätisch einherschreitenb, in's Freie, wo Regen und Gewitter eben nachgelaffen und einer erhabenen Stille in ber Da= tur Blat gemacht hatten. Es mabrte auch nicht lange, so war bie gange Dorfbevolkerung zusammengelaufen und umringte ben feltsamen Unfommling, ber fich mit bochemporgehobenem Ropfe in ihre Mitte ftellte, mit ftaunenben Gebarben und Grimaffen. Der Borizont hatte fich rafch wieber aufgehellt, um bem Diebergang bes Tages noch eine glanzenbe Feier von Lichtern und Farben zu bereiten. In ber Luft ichwebte bas flar berausgetretene Bilb bes Regenbogens und breitete fei= nen Glang über bie Gegend. Bergog Ulrich ftand um= floffen von biefem feierlichen Schimmer ba und benutte bie gunftige Stellung, welche ihm biefe Beleuchtung gab, bagu, fich noch eine Zeitlang fchweigend betrachten

Er war im Grunde ein iconer Mann, und zu. laffen. wenn auch Beit und Diffgeschick und ein wechselnbes abenteuerliches Leben ichon Manches an ihm verfummert und entstellt batten, fo machte boch noch immer feine bewegliche, in ihrer eigenen Rraft und Anmuth fich schaufelnbe Gestalt Ginbrud und Auffeben. feinem regelmäßig und fein gebilbeten Geficht mar aber zugleich eine Mifchung aller ber Gigenschaften zu lefen. welche bas Schickfal biefes unglücklichen Fürften entschieden hatten. Da lag Tucke und Unverftand, findi= fche Thorheit und befchränkte Unmagung ausgebreitet, und hier hatte bie nimmer rubenbe Leibenschaft eine tiefe Furche eingegraben, bort ftand ein entschloffener Bug bes Lafters, ber über feine Bergangenheit nachzubenten gab. Dabei ichien alles liebele an ihm fo febr Sache eines heftigen und burch fich felbft fortgeriffenen Raturelle zu fein, bag man fab, biefe unruhige und unbedachte, gewaltsame und leichtfinnige Erscheinung geborche nur ihrem eigenen Befet. -

Jetzt begann er seine Rebe, die er den Bauern zugebacht hatte. Im Abglanz dieses Friedensbogens, hub er mit einem gesuchten schwärmerischen Ton an, gelobe ich, Gerzog Ulrich von Würtemberg, Cuch den Frieden und bie Freiheit in Gure Gutten gurudaubringen, und bin an ber Spite eines auserlefenen Beeres berangekommen, um Euch, meine angestammten Unterthanen, von bem Druck ber öfterreichischen Regierung zu erlofen! Bernehmt Ihr bort ichon binter ben Soben bas klingende Spiel und ben Trommelfchlag und bie munter ins Felb lockenbe Pfeife? Das find meine ge= treuen Truppen, Guere Befreier, Die fich naben! Gin Wilb, bas fich mir bort im Bebege zeigte, wedte meine alte Leibenschaft, es zu jagen, und entfernte mich von meiner Schaar, bie mich nun gleich wieber eingeholt haben wird! Run, fratt Euch nur nicht gleich wieder binter ben Ohren, ihr auten Leute, wenn 3hr von meiner unschuldigen Jagbliebhaberei bort! Bin ich auch manchmal im luftigen Salloh mit meinen Sunden burch Euere Saaten gepirscht, - Rinber, wie habt Ihr mich beshalb fo verschreien können? Doch bamals war ich ein muthwilliger Jungling, ein achter Fürftenjungling, voll ritterlichen Ungeftums und Thatenbranges: jest aber hat Unglud mich zum Manne gereift, und Ihr follt fortan nur Mäßigung, Wohlwollen und Rücksicht auf meinem Throne figen fehn! Und wenn Ihr Guch wohl mit Recht über mich und meine frühere Regie-

rung zu beschweren gehabt, so fagt mir boch an, melde Beilpflafter Guch bas neue öfterreichische Regiment auf bie von mir geschlagenen Bunben gelegt hat? Es ift mahr, meine Freunde, ich habe viele Schulben gemacht: aber hat fie wohl die öfterreichische Regierung feitbem bezahlt? Es ift wahr, ich hatte viele Auflagen und Abgaben bem Lande aufgeburdet: aber hat fie Euch wohl bie ofterreichische Regierung seitbem verringert? Im Gegentheil, Die Laft rubte niemals ftarfer auf ben Schultern bes Burtembergers, und ber Seufzer meines Volfes ift bis in meine Berbannung zu mir gebrungen, bag es mich erbarmt hat einen alten Freund so stöhnen zu hören! Und wenn Ihr boch einmal ge= - schunden sein wollt, ift es nicht anständiger, durch Guern einheimischen Fürsten als burch frembe Ruthenmeister geschunden zu werden? Ich aber will Guch jest felber die Wunden beilen, die ich Guch geschlagen habe, und bie noch bazu, welche Ihr von bem ausländischen Regiment empfinget, ihr armen mighanbelten Schwaben! Und biefe öfterreichische Regierung, bat fie nicht mit ihren Marterfünften Guer ganges Dafein gefangen ge= nommen, um Euch nicht bloß zeitlich, nicht bloß um ben Gewinn Guerer Arbeit und ben Ertrag Guerer

Meder zu betrügen, fondern auch Guer ewiges Beil, Guern Glauben und Guer Gewiffen Guch zu verwüften? Bat fie Gud nicht verboten, an ber neuen Lehre Luther's, welche boch jest offenbar die Menschheit auf einen vernünftigeren Weg bringt, zu hangen ober auch nur in Guern geheimsten Gedanken Guch bagu gu befennen? Ich habe Guch mohl mitunter Maag und Gewicht verringert, Rinber, und ben Boll auf Guere Beine, ehe Ihr es Guch verfahet, gefcharft: aber bas hinderte Euch boch nicht, wenigstens fünftig einmal im Simmel felia zu werben! Au contraire, mes enfans, bas gab Euch nur um fo größere Unwartschaft auf die göttliche Bergeltung, und an Gott zu glauben in welcher Urt Ihr nur wolltet, habe ich Guch immer die größte Freibeit gelaffen! Ja, und die Glaubensfreiheit ift es, bie ich Euch jett vor allen Dingen auf meinen Fahnen vorantrage, benn biefer Gewiffensbann, unter ben Guch bie Defterreicher gezwängt haben, ift für mein würtembergisches Bolf nicht langer zu bulben! Sat man Guch ben Tob barauf gesett, wer ein lutherisches Buch nur lieft ober verbreitet, fo will ich bas Leben barauf fegen, und es foll Euch bei mir gum Beil gereichen, wenn 3hr fortan lieber ben Luther wollt als ben Bapft, lieber

Den lutherischen freien Glauben als ben romischen Bfaffenzwang! Und wenn Ihr benn bas Alles wollt und annehmt, was ich Euch treu hiermit funde, fo jauchat mir und meinem Beere, bas Ihr jest immer naber gu uns heranmarschiren feht, ein schallendes Surrah entgegen! Seht, es find lauter Schweizer, freugbrave Denfchen und gute Solbaten, bie ich fur meine und Guere Sache zu fampfen gedungen habe, mehr als zweitau= fend an ber Babl! Und unterwegs, in allen fcmabifchen Gauen und Ortschaften, burch bie wir bis jest gezogen find, hat fich bie junge Mannschaft, besonders bes Bauernstandes, unferm Buge angeschloffen und meine Schaaren vermehrt, fobag ich, einer furchtbaren Lawine gleich, bie gewaltiger und immer gewaltiger anschwillt, gen Stuttgart binangiebe, wohin mir folge wer Schwaben liebt! -

Damit schwenkte er seinen Degen in die Lüste und hielt ihn so lange hoch, bis das leise Hurrah der Bauern einstel, worauf er befriedigt ihn wieder einsteckte, und mit Wohlgefallen seinen nun heranrückenden Truppen entgegensah. Diese kamen in guter Ordnung und wohlbewaffnet in das Dorf herab, und machten im Angessicht ihres Führers Halt, indem ste auf dem großen

Plate, welcher bas Dorf theilte, Raum genug fanben, fich in militairischen Bewegungen fo gewaltig als mog= lich zu entwickeln und aufzustellen. Bergog Ulrich er= reichte bamit auch hier bie beabsichtigte Wirfung auf bie Gemüther ber Bauern, unter benen fich fcon friegerische Regungen an ben Tag legten. Aber auch einige Wagen wurden bem Kriegeszuge nachgefahren, und beren Berannahen ichien ber Bergog mit besonderer Borliebe Es zeigten fich barin allerhand munber= zu erwarten. liche und phantastisch aufgeschmückte Versonen, Die, bamit es bem friegführenben Berrn auf bem Mariche auch nicht an Ergöben gebreche, mitgenommen zu fein schienen. Schone Sangerinnen und Tangerinnen full= ten ben einen Wagen aus, in bem anbern fah man Musikanten, einige ber Lieblingspfeifer und Binkenblafer bes Bergogs, und an ber ausgezeichneten Art, mit welcher er diese Leute fortschaffen ließ, konnte man bie ihnen reichlich zugemeffene Gunft erfennen. Bulett folgte noch eine überaus gablreiche Ruppel von Sunben, in ber Ulrich feine alte Liebhaberei noch immer fort= feste und die allerdings eine ftaunenswerthe Bollzähligfeit aller Gattungen, in ben feltenften Spielarten, aufwies.

Jest fah fich Bergog Mirich von Allem, was zu ibm geborte, vollständig umgeben. Die Sunde bellten, bie Gangerinnen und Tangerinnen freischten, lachten und liebaugelten, die Pfeifer und Blafer versuchten ihre Inftrumente, Die Golbaten flirrten pruntend mit ben ihnen zum Theil noch ungewohnten blanten Waffen, und die Bauern, beren einige ichon Ramerabichaft mit ben Solbaten anfingen, jaudzten über bie tolle und frembartige Wirthschaft, die ploblich über ihr Thal fich ergoffen. Mit Stolz mufterte ber Bergog feinen Bug, ber in feinen Bebanten minbeftens bem bes Alleranber glich. Dann ichuttelte er bem Bater Claus, welcher mit einem ziemlich truben Geficht neben ihm ftanb, recht treubergig bie Sanbe, und fagte ju ihm: Mun, alter Freund, jest will auch ich noch etwas beitragen, bağ bie Feier Deines achtzigiahrigen Geburtstages heut recht festlich und Dir zu hohen Ehren beschloffen merbe! Meine gange Schaar foll por Dir grugend vorbeimaridiren, meine Pfeifer follen Dein Leibstückhen blafen, meine große Gangerin Bofflippia foll Dir etwas 3talienisches fingen, und meine erfte Tangerin, bie unwis berftebliche Balmanbrine, ihre reigenbiten Stellungen vor Dir entfalten!

ſ.

Dafür, — setzte er leiser hinzu, indem er den Alten verstohlen und nicht eben sanft beim Ohre zupfte — erwarte ich nun auch von Dir, Du alter Esel, daß Du meinen Zug durch Deine Stimme bei der Bauernschaft unterstützest, denn ich weiß, ste gilt viel unter Euch Tölpeln hier zu Land. Und ich habe mir einmal vorgesetz, den Thron meiner Bäter wieder zu besteigen, und kann ich es mit dem Nitterstiesel nicht thun, so soll es mir durch den Bauernschuh gelingen, mir all Sins!

Ach, gnävigster Herr Herzog, sagte ber alte Claus komisch seufzend, indem er seinen Ohrzipfel zu wahren suchte, — welch ein Glück habt Ihr den armen unsvernünstigen Bauern, und darunter insbesondere mir heut, zugedacht! Andere halten uns noch nicht einmal zur Freiheit reif, und Ihr würdigt uns sogar schon Guerer fürstlichen Sängerinnen und Tänzerinnen, sagt selbst, heißt das nicht Euer Bolf zu plöglich auf eine schwindelnde Höhe der Cultur versegen? Und meinen armen Geburtstag, ach, den laßt nur still sich zu Ende neigen, ich bin ja achtzig Jahre alt, und habe nicht mehr die gute Schwabenlaune, mit der ich vor zehn Jahren noch, und es ist wohl schon länger her, in der Brüderschaft vom armen Konrad wirkte und schaltete.

Damals, herr herzog, haben wir schwäbischen Bauern, als wir ben armen Konrad stifteten, Euch boch manschen luftigen Schwabenstreich gespielt, und ich besonsters gab Euch zu lachen, aber Ihr seib zu bankbar, wenn Ihr mir bafür heut etwas singen und tanzen lassen wollt. Wir banken recht schön, wir banken!

Der Herzog biß sich auf die Lippe, zwang sich aber boch in demselben Augenblick wieder zu lächeln, und sagte leichtsertig: Gern gedenken wir noch Eures Arsmen=Ronrad=Bundes, ihr lieben Schelme, und wir haben immer die schalkhafte Laune unseres Volkes zu schähen gewußt, auch wo sie nicht gar erfreulich gegen unsere erlauchte Person sich aussprach. Was Ihr aber damals mit Euerm armen Konrad wolltet, blieb uns boch nur unvolkommen im Gedächtniß, da wir seitdem so Manches zu bedenken gehabt!

So erlaubt inir, Herr Herzog, entgegnete Claus mit nachbrudlicher Stimme, Euch hier zur Kurzweil ben armen Konrad auf Euerm Wege aufzurichten, benn im Geiste lebt seine Brüberschaft noch immer im Schwasbenland, und ba Ihr jest burch ihn, ben armen Konzad, auf Euern Thron zurückgelangen wollt, so müßt

36r Euch auch beutlich erinnern, was es bamit immer für eine Bewandtniß gehabt! Geht, Berr, in unferer großen Roth thaten wir uns bamale gufammen, und baß wir es gar nicht mehr aushalten fonnten, bas nannten wir ben armen Konrab, welches balb ein ausgebreiteter Orben warb, bem alle armen Leute im Burtembergischen anhingen. Der arme Konrab war berg= lich arm, aber es war bes Orbens Grundgefet, vor lauter Elend ein lachend Geficht zu machen, und fo bilbete benn bie Armuth im Lande auf Ginmal eine gar luftige und spafige Bruberschaft. Wir hielten unfere Bolfeversammlungen ab, und wer am meiften Jammer auf ber Seele hatte, mußte bie beften Boffen liefern, und erhielt bafur Meder und Weinberge ausgetheilt, beren wir ftets eine große Menge vorratbig batten: Befitungen, bie theils auf bem Sungerberge, theils in Fehlhalben lagen. Go trieben wir unserer Armuth Spott und Spag, und ba Ihr Eures Bolfes gute Laune schätzet, fo muß es Guch mohl angenehm fein zu boren, baß es ber Wit bes armen Ronrad immer mit Guch und Guren Rathen am ärgften gemacht, benn 3hr be= liebtet bamals unfer Land gang abscheulich zu bruden, herr herzog!

. [

Ich bitte recht sehr! antwortete Ulrich mit einer verbindlichen Berbeugung. Ein Fürst kann nicht immer wie er will. Er muß auf Gehorsam und Bertrauen bei seinem Bolke rechnen können, wenn er eine ächt väterliche Regierung ausüben soll. Und Ihr nahmt auch immer Alles gar zu ernsthaft, was doch von meisner Seite ebenfalls nur Spaß gewesen. Ihr durstet ungestört über mich Euern Schwabenwiß ergehen lassen, aber wenn ich auch meine Wiße im Lande machen wollte, da schrieet Ihr gleich lant über Thrannei! Künstig, Kinder, wollen wir ein besseres Abkommen miteinander tressen! Wiß um Wiß, Kürst und Bolk eins, das soll nun das höchste Gesetz unserer neuen Versassing werden!

Ihr geruhtet allerdings damals, Euer Bolf mit einigen großen Wiben zu begnadigen! fuhr ber alte Bauer in seiner schalkhaft entschlossenen Manier fort, während die andern jüngern Dorfbewohner immer aufmerksamer und gespannter zuhörten. — Wigig war es, wie Ihr zur Deckung einer Million Schulden, die Ihr bloß durch lustiges Leben über das Land gebracht, immer neue Auslagen für Euer Bolf erfandet, auf die vor Euch auch der wisigste Kopf nicht gekommen war.

Witig mar es, bag Ihr ploplich ein gang neues Maag und Gewicht im Lande einführtet, welches verfürzter und kleiner war als bas bisherige, und wonach boch um benfelben Breis, wie beim alten, verkauft werben mußte, aber fo, bag 3hr befahlet, ben Ueberschuß, ber nach bem Berhaltniß bes alten und neuen Daages beraustam, für ben Staatsichat zu erheben. nach biefem Wit lachte bem armen Konrad im gangen Comaben bas Berg im Leibe, und 3hr fonnt Euch halt nicht beschweren, Berr Bergog, bag man biefen Guren Bis nicht begriffen und geborig aufgefaßt babe. Dielmehr machte aus biefem fürstlichen Wit ber arme Ronrab einen rechten Schwabenwit, benn bie gesammte Bruberichaft ichrieb bamals eine gang feierliche Berfamm= lung aus, bie in Beutelfpach abgehalten wurde, und wo man Guer neues Daag und Gewicht, unter Begleitung von Mufit und Tang, in einer jubelnben Proceffion vor fich hertrug. Wir zogen bamit freuz und quer burch unfere Baue, und ich, gnäbigfter Berr Berzog, führte bamals biese Schaar, die mit ihrem Glend . fo vielerlei Rurzweil trieb. Da kamen wir unter flingendem Spiel, und immer Guer verfälfchtes Daag und Bewicht auf boben Stangen mit uns tragend, an einen

Blug, und hier wollte ber arme Ronrad ein Wunder erwarten. Wir fchleuberten bas neue Daag und Ge= wicht in bie Wogen, und pagten nun alle auf, ob es unterfinten, ober fich, bei feiner Leichtigkeit, oben auf bem Waffer erhalten murbe? Wenn es ichwimmen blieb, fo follte bies bas Recht bes Bergogs über uns befraftigen; fant es aber in die Tiefe binab, fo follte es bem armen Bolle ein Beichen fein, bag ber Simmel fich fein erbarmen wolle um all bas Unrecht, bas man ihm an= gethan. Ach, es war ein Jubelruf ber Bergweiflung, mit bem wir die Metalle in ben Fluß warfen, und bann lachte bas gange Bolf braufend wie am jungften Tag, als im felbigen Augenblick auch alle bie Maage und Gewichte vom Baffer verschlungen wurden. Run mar bas Wolf wie feiner Sache gewiß, und sprang gleich einem brunftig geworbenen Reblein von bannen, und rottete fich in Saufen gusammen an allen Orten Gures Bergogthums, um fich felbit Recht und Gerechtigfeit gu fchaffen. Ihr waret bazumal auf einer Gurer Bergnugungereisen begriffen, und fehrtet gefdwind gurud, um Euer Bolf burch Bersprechungen, worin Ihr immer fo ftark waret, zu beruhigen. 3br mischtet Euch mit Guern Rathen fogar felbst unter bie Boltshaufen, und

bie Bauern hatten Guch erschlagen, wenn es mir nicht gelungen mare, burch mein Bort, bas immer bei ihnen gegolten, Guch von einem Schmählichen Tob zu befreien. Wir armen Bauern mußten zwar bamals balb wieber gurudweichen por ber Uebergewalt all Gurer boben Berbundeten und Gurer flebrigen Abelsfivpfchaft, weil boch einmal Urt nicht von Art läßt, und vielen von unserer Brüderschaft wurden auch die Ropfe beruntergeschlagen. Sie nannten's halt in ihrer vornehmen Sprache ben tubinger Bertrag, moburch Gure Bauern wieder auf ihr altes Glend gurudgewiesen wurden, und als bas Bolf nun wieber im Schweiß feiner Rnecht= ichaft an feinem eigenen Darte fraß, ba bieß es in Gurer Runftsprache: bie Rube ift wieberhergeftellt! 21ch, auter Gott, und nun wollt Ihr wirklich ben Bauern Die Freiheit bringen, gnabigfter Berr Bergog? Wollt, alle Eure alten Berfprechungen, mit benen 3hr bamals bas Bolf zur Rube gewiesen, jest wirklich zu einer Wahrheit machen?

Der alte Claus wischte fich hier die Thränen aus ben Augen, und trat bann ftill hinter die Reihen ber übrigen Bauern zuruck. Diese waren burch seine Erzählung auf bas Aleußerste erregt worden und alle

schrieen seine lette Frage an ben Herzog nun mechanisch wie aus einem Munbe nach: Wollt Ihr Eure alten Bersprechungen nun wirklich zu einer Wahrheit machen?

Bergog Illrich fab febr freundlich und mobimollend aus, und wenn er auf die lette Frage nicht antwortete, fo fcbien er fie blog überhort zu haben, weil er in bemfelben Augenblick feiner italienischen Sangerin, Die immer an feinen Angen bing, einen Wint gegeben batte, ben Bauern etwas Bezaubernbes vorzufingen. Signora Posilippia erhob fich auch alsbald von ihrem Sit im Wagen, und breitete fich, gleich einem prachtigen Pfau, ber feinen Schweif entfaltet, in aller Bierbe ihrer Erfceinung vor ben erftaunten Bliden biefer Buborerfchaft aus. 3hre glübenden Blide flogen berausforbernd im Rreise umber, und als fie jest, ihren Gefang erhebend, machtig losschmetterte, ftrectte fie babei fo fehnfuchtevoll ihre Urme zu ben nächstitehenden Bauern aus, bag biefe vor Luft zu freischen und mit ben Beinen auszuschlagen begannen. Ihre Urie brudte ben Triumph einer ausbauernben Bartlichfeit über bie finftern Machte bes Schicksals aus und führte bies Thema in allen möglichen Berfchlingungen balb mit bem fcmel-

genoften Wohllaut ber Stimme, balb mit ben binrei-Benoften Läufern und Trillern burch. Wolluft und Freude feierten in ihren Tonen ben iconften Gleg, und mahrend alles Leid und aller Ernft, aller Rampf und alles andere Streben bas Kelb raumen mußten und fdwer grollend in ber Weite verflangen, behauptete fich bes Dafeins füger Benug in einem unwiderstehlichen Abagio, bas Signora Bofflippia zugleich mit einer Bewegung bes Rorpers, als wolle fich berfelbe gang in einen Raufch bes Entzudens auflosen, begleitete. Raum aber hatte fie geenbet, als auch ichon, auf ben zweiten Wint bes Bergogs, Balmanbrine, Die erfte Tangerin, vom Wagen herabsprang, worauf Signora Pofflippia, mit einem verächtlichen Blid auf bie lettere, fich in Burbe wieber auf ihren Sit nieberließ. Bierlich und bebend begann nun bie fcone Balmanbrine ihre Runfte, foweit biefelben ber Geschmack ber Zeit bamals fcon entwickelt hatte, benn erft fpateren Beiten und Umftanben ber beutschen Nationalbilbung blieb bekanntlich ber bobere Aufichwung biefer Runft vorbehalten.

Die Bauern fahen jauchzend ben verführerischen Glieberspielen ber Tänzerin zu, nur Bater Claus hatte fich traurig zu seiner Sutte zurudgeschlichen und fette



sich auf der Bank vor derselben nieder. Der kleine Friedli, sein Enkel, war ihm still nachgekommen und wählte sich seinen Platz zwischen den Beinen des Groß-vaters, unw die er seine Aermichen schlang und dann seinen Kopf darauf legte. Der Gerzog hatte die Bewesgungen des Alten beobachtet und war unverwerkt wies der näher zu ihm hingetreten.

Großvater! sagte Friedli nach längerem Stillschweisen zwischen beiden, indem er sich mit großen Augen zu ihm emporrichtete — Großvater, was das schlanke Mädel da tanzt, ist das nun ein Freiheitstanz, — da Ihr doch sagt, daß uns der Herzog diesmal die Freisheit mitgebracht hätte? Sie hat auch gerade so lange Beine wie unser Storch da oben, wo wir immer glaubsten, er würde uns aus dem Lande der Freiheit einmal einen rechten Bissen mitbringen! Ich muß Dir aber sagen, ich hatte mir doch die Freiheit, von der Du mir immer so viel erzähltest, ganz anders vorgestellt, als sie das langbeinige Mädehen da tanzt!

Du bist ein einfältiger Junge! sagte Bater Claus verdrießlich. Mir wird übel und wehe bet dieser Lange freiheit, die man uns wohl gar als Freiheitstanz in ben Kauf geben will, und Du solltest bazu heulen,

Junge, daß Dich ber Bod fiogt, benn unfer altes Elend wird wieder neu, und unfer neues Elend bleibt beim Alten!

Du schiltst mich in einem so bosen Ton, Großvater! sagte Friedli weinerlich. Was kann ich bafür, baß
es hier auf Einmal so kraus und bunt burcheinandergeht, wobei ich am meisten zu kurz komme. Denn auf
den Abend hast Du versprochen, mich die zwölf Artikel
ber Bauernschaft hersagen zu lassen, mit denen ich mich
nun schon so lange quäle, daß sie mich ordentlich brennen und mir immer zum Maul herausschlagen wollen

Du kannst Dir auch jetzt am schönsten bamit bas Maul verbrennen! erwiederte Claus, mit einem Blick auf den Herzog, welcher fich jetzt gänzlich genähert hatte und mit verschränkten Armen die Gruppe zwischen Groß-vater und Enkel betrachtete.

Ich fürchte mich vor ber ganzen Welt nicht, entgegnete Friedli, wenn Du mich nur überhören willst; was ich fann!

rief nun Berzog Ulrich bazwischen. Guere zwölf Urtifel? Ja, ja, wir haben schon unterwegs uns viel bavon sagen lassen, und gern hörten wir einmal ben ganzen Schnack. Ihr follt Eure Kinder förmlich wie in ber Bibellehre darin unterweisen, in diesen zwölf Artisteln, worin Ihr die Grundsätze Euerer Empörung gesen den geistlichen und weltlichen Zustand verzeichnet habt, und Euer Begehren nach Freiheit und Erlösung in einer vollkommenen Ordnung auseinandersetzt. Ihr guten Leute, stellt nur Euere Artikel jest unter meisnen Schutz, denn sie sollen fortan auch die Hauptartikel meiner Regierung sein, und ich werde mich bemühen, sie so auf ächt historischem Wege durchzubilden, daßeihre Anwendung in meinem Sinne zugleich die wahre Berwirklichung Euerer Freiheit in Euerm Sinne wersden soll und wir dadurch die höchste und alleinige Einsheit von Fürst und Bolk gründen!

Das verstehen wir nicht, herr! erwiederte Claus trocken. Laßt uns nicht bloß am Pfropfen riechen, wenn Ihr uns zu trinken geben wollt, benn uns burstet sehr. Bolksburft geht über allen Durst, merkt Euch bas, und ber Fürst ist ber vernünstigste, ber zur rechten Zeit ben Stöpfel springen läßt, um aus bem Bollen heraus satt zu machen, die satt werden wollen! Und nun, gnädigster herr, soll Cuch mein breistes Büblein hier die zwölf Artikel ber Bauernschaft, die

sich das kleine Wetterkerlichen auswendig gelernt hat, laut und vernehmlich hersagen. Seht, das haben sich die armen Leute in ihrer ärzsten Noth ausgebacht, und Gott hat ihnen endlich Verstand gegeben, wie er vorsem in Deutschland dem Volke noch nie Verstand gab, eine menschliche und würdige Ordnung sich aufzuschreisben, eine Ordnung der wahren christlichen Freiheit, durch die nun das Volk bei all seiner Armuth und Niesbrigkeit doch zu Freuden und Chren kommen kann. Und wenn Ihr aus wahrem Serzen Eure Zustimmung dazu schenken mögt, so könnt Ihr auch überall bei dem schwäbischen Bauersmann auf meine Stimme rechnen. — Jest aber, kleines Gevatter Friedli, halt' die Ohren steif, und stell' Dich dorthin in der gehörigen Bositur und fange an Deine Sach' herzusagen.

Mitsammt bem Eingang? fragte Friedli, indem er fich frei und gerade hinstellte, und fich babei in ber Bichtigkeit des Augenblicks größer zu machen suchte als er war.

Water Claus nickte, und ber Knabe begann mit ftarker Stimme: "Dem chriftlichen Leser Fried und Gnabe Gottes durch Chriftum im fünfzehnhundertund= fünfundzwanzigsten Jahr. — Es find viel Widerchris

ften, bie jest von wegen ber versammelten Bauernschaft bas Evandelium zu ichmaben Urfach nehmen, fagenb. bas feien bie Fruchte bes neuen Evangeliums, Diemanb geborfam zu fein, an allen Orten fich emborbeben und aufbaumen, mit großer Gewalt zu Sauf laufen und fich rotten, geiftliche und weltliche Obrigfeiten zu reformiren, auszurotten, ja vielleicht gar zu erschlagen. Allen diesen gottlosen freventlichen Urtbeilern antworten biefe nachgeschriebenen Artifel, zum erften, bag fie biefe Schmach bes Wortes Gottes aufheben, zum an= . bern, bie Ungehorsamfeit, ja bie Emporung aller Bauern driftlich entschuldigen. Bum erften, ift bas Evange= lium nicht eine Urfache ber Emporungen ober bes Aufruhrs, bieweil es eine Rebe ift von Chrifto bem verbeigenen Deffias, beffen Wort und Leben nichts benn Liebe, Friede, Gebuld und Ginigfeit lebret, alfo bag alle, bie an diesen Chriftum glauben, lieblich, friedlich, gebulbig und einig werben. Go benn nun ber Grund aller Artifel ber Bauern (wie bann flar gu feben fein wird) babin gerichtet ift, bas Evangelium zu horen und bemgemäß zu leben, wie mogen bann bie Wiberdriften bas Evangelium eine Urfache ber Emporung und bes Ungehoriams nennen? Dag aber etliche Wi=

berchriften und Feinde bes Evangeliums wiber folche Unmuthung und Begehrung fich entfeten und aufbaumen, bavon ift bas Evangelium nicht Urfach, fonbern ber Teufel, ber ichandlichfte Feind bes Evangeliums, ber foldes burch ben Unglauben in ben Seinen erwedt, bamit bas Bort Gottes (Liebe, Friebe und Giniafeit lebrend) unterbrudt und weggenommen wurde. Bumandern bann flar und lauter folget, bag bie Bauern, in ihren Artifeln foldes Evangelium zu Lehre und Les ben begehrend, nicht mogen ungehorfam und aufrühre= rifch genennet werben. Db aber Gott bie Bauern, Die nur nach feinem Wort zu leben fo angftlich forbern, erboren will? - mer will ben Willen Gottes tabeln? Wer will in fein Bericht greifen? Ja, wer will feiner Majeftat miberftreben? Sat er Die Rinber Ifraels, Die gu ihm Schreienben, erhort und aus ber Sand bes Bha= rao erlediget, mag er bann nicht noch beut bie Seinen erretten? 3a, er wird's erretten, und in einer furgen Beit! Derhalben, driftlicher Lefer, lies nachfolgenbe Artifel mit Kleiß, und nachmals urtheile!"

Bravo! Bravo! rief Herzog Ulrich, in die Hande flatschend, als der Knabe hier einen Augenblick inne: hielt. Ganz nach meinem Sinne, ganz nach meinem

"High Sing

Sinne, und welche einfältige, zum Bergen gehende Sprache, ihr lieben Leute!

Und nun, Friedli, fragte ber Großvater weiter, wie lautet benn unfer erfter Artifel?

Bum Erften, fbrach ber Rnabe mit gefalteten Sanden, ift unfer bemuthig Bitt und Begehr, auch unfer Aller Will und Deinung; bag wir nun binfort Bewalt und Dacht wollen haben, bag eine gange Bemeinde einen Pfarrer feibft folle erwählen und fiefen, auch Bewalt haben benfelben wieber zu entfegen, wenn er fich ungebührlich bielte . Derfelbige ermablte Bfarrer foll und bas beilige Evangelium lauter und flar brebigen ohne allen menschlichen Bufat, Lehr und Gebot, benn wenn er und ben mahren Glauben ftete berfundi= get, fo giebt uns bies eine Unfache; Gott und feine Gnabe zu bitten, benfelbigen mabren Glauben uns eingubilben und in und zu beftätigen! Denn wenn feine Gnabe in und nicht eingebilbet wirb, fo bleiben wit ftete Fleifch muid Blitt; bas bann nichts nute ift, wie flärlich in ber Schrift fteht, bag wir allein burch ben mahren Glauben gu Gott fommen fonnen und allein durch feine Barmbergigfeit felig werden muffen. Darum

ift uns ein folder Borganger und Pfarrer vonnöthen und in biefer Geftalt in ber Schrift gegrundet."

Und nun ber andere Artikel? fragte ber Großvater weiter.

"Bum Undern, fuhr Friedli fort, nachdem ber rechte Bebnte aufgesett ift im Allten Teftament und im Reuen als erfüllt anzusehen, nichtsbestoweniger wollen wir ben rechten Rornzehnten gern geben wie fich gebühret. Und ba man in Gott geben foll und ben Geinen mittheilen, jo gebuhrt es auch einem Pfarrer, fo er flar bas Wort Bottes verfundet. Bir find hinfort Billens, bag biefen Behnten unfer Rirchenprobit, welchen eine Bemeine einset, folle einfammeln und einnehmen, bavon einem Pfarrer, welcher von feiner gangen Gemeine ermablt wird, feine ihm geziemenbe genugfame Berforgung geben, ihm und ben Seinen, nach Erfenntniß einer ganzen Gemeine; und was übrig bleibt, foll man armen Dürftigen, fo im felben Dorfe vorhanden find, mitthei= len, nach Geftalt ber Gachen und Erfenntnig einer Gemeine. Bas aber noch übrig bleibt, foll man behalten für ben Fall, bag man reifen mußte von Lanbes Doth Damit man feine Lanbesfteuer burfe auf ben Urmen anlegen, foll man's von biefem Ueberfluffe aus-

Diplomation Google

richten. Much wenn eins ober mehrere Dorfer maren, Die ben Behnten felbft verfauft hatten aus mancherlei Doth halben, und biefelbigen barum ju Beugen baben bas gange Dorf, fo foll er es nicht entgelten, fonbern wir wollen uns geziemenber Beife nach Geftalt und Sache mit ihm vergleichen und ihm folches wieder in geziemender Beit ablofen. Alber wer von feinem Dorf Solches erfauft bat, und ihre Borfahren ibnen felbft Solches zugeeignet haben, fo find wir ihnen nichts Weiteres fculbig zu geben, als, wie oben ftebt, unfern erwählten Pfarrherrn bamit zu unterhalten, nachmals abzulofen, ober ben Durftigen mitzutheilen, wie bie beilige Schrift enthält, fie feien geiftlich ober weltlich. Den fleinen Behnten aber wollen wir gar nicht geben. Denn Gott ber Berr hat bas Dieh bem Menichen frei beschaffen, weshalb wir ihn für einen ungiemlichen Behnten ichagen, ben bie Menfchen erbichtet haben. Darum wollen wir ibn nicht weiter geben."

Und nun ber britte Artifel, Friedli?

"Bum Dritten, ift ber Brauch bisher gewesen, daß man uns für ihre leibeignen Leute gehalten habe, welches zu erbarmen ift, angesehen bag uns Chri-

ftus Alle mit feinem toftbarlichen für uns vergoffenen Blut erlöft und erfauft bat, ben Birten ebenfo mobl wie ben Sochsten, Reinen ausgenommen. Darum wird es in ber Schrift erfunden, bag wir frei find und fein wollen. Nicht bag wir gar frei wollten fein und feine Obrigkeit haben wollen. Lehret uns Gott nicht, wir follen nach Geboten leben, nicht nach freiem fleischlichem Muthwillen, fonbern Gott lieben als unfern Berrn, ihn in unfern Rachften erfennen, und ba wir alles bas auch gern hatten, bas uns Bott am Nachtmahl barge= boten bat zu unferer Letung, barum follen wir auch nach feinem Gebot leben. Beigt! und weift uns bies Gebot nicht an, baf wir ber Obrigfeit gehorfam feien und nicht allein ber Obrigfeit, fondern wir follen uns gegen Jebermann bemuthigen. Da wir benn auch gern gegen unfere erwählte und gefette Obrigfeit (fo und von Gott gefett) in allen ziemlichen und driftlichen Sachen gehorfam find, fo find wir auch ohne Bweifel, Ihr werdet uns ber Leibeigenschaft als mahre und rechte Christen gern entlassen, und und nach bem Evangelium bafür erflären, bağ wir's feien."

Segt, Friedli, fommt ber vierte Artifel, ben fprich und recht getroft und vernehmlich!

"Bum Bierten ift bieber im Brauch gemefen, bağ felugarmer Mann nicht Gewalt gehabt hat, bas Wildpret Gerdgel ober Fische im fliegenben Waffer fangen gu burfen, welches uns gang ungiemlich und unbrüderlich buntt, fondern eigennütig und bem Bort Gottes nicht gemäß ift. Much balt an manchen Orten bie Obrigfeit bas Gewild uns zum Trut und machtigent Schaben und bas Unfrige (bas Gott ben Denichen zu Dut bat wachsen laffen) freffen die unvernünftigen Thiere zu unferm Berderben muthwilliglich, meldes wir leiben muffen, und bagu ftill fchweigen, mas wider Gott und ben Rachften ift. Denn als Gott ber Berr ben Menschen erichuf, bat er ihm Gemalt gegeben über alle Thiere, über ben Bogel in ber Luft, und über ben Tifch im Baffer. Darum ift unfer Begehren: wenn einer Waffer batte, von bem er mit gennafamer Schrift beweisen mag, bag er bas Waffer befanntermagen alfo erfauft hatte, fo begehren wir's ihm nicht mit Gewalt gu nehmen, fonbern man muß bann ein drifflich Ginfebn barin baben, von wegen ber bruderlichen Liebe; aber wer nicht genugfam Beweis beshalb, beibringen fann, ber foll es einer Gemeine in geziemenber Beife jum Untheil laffen."

Jest fprich uns ben fünften Artifel, Friedl!

"Bum Fünften haben wir auch unfere Befchwerben ber Beholzung halben. Denn unfere Berrichaften haben fich bie Bolger alle allein zugeeignet, und wenn ber arme Mann was bedarf, muß er's um einen boppelten Breis faufen. Da ift benn unfere Meinung, mas es auch für Solger feien, es mogen's Beiftliche ober Weltliche inne haben, die es nicht erfauft haben, fo follen fie ber gangen Gemeine wieber anheim fallen, und einer Gemeine geziemenber Beife frei ftebn, baß ein Jeglicher feine Rothdurft im Saufe zu brennen um= fouft nehmen burfe, auch wann vonnothen fein burfte, zu zimmern, follen fie auch umfonft nehmen, boch mit Wiffen berer, fo von ber Gemeine bagu ermählt mer-Go aber nur folches Golg vorhanden mare, bas redlich erfauft worden ift, foll man fich mit benfelbigen bruberlich und driftlich vergleichen. Wenn aber bas But vom Unfang ber ihnen felber zu eigen gemefen, und nachmals verfauft worben, foll man fich verglei= den nach Geftalt ber Sache und Erfenntnig bruberlider Liebe und beiliger Schrift."

Und nun ber fechste Artitel, Friedli! "Bum Sechsten ift unsere harte Beschwerbe ber

Dienste halben, welche von Tag zu Tag gemehret werben, und täglich zunehmen. Da begehren wir, daß man ein geziemendes Einsehn darin thue uns bermaben nicht so hart zu beschweren, sondern gnädig hierin zu bedenken, wie unsere Aeltern gedient haben allein nach dem Laut des Wortes Gottes."

"Bum Siebenten wollen wir uns hinfort nicht weiter von einer Gerrschaft beschweren lassen, sondern wie es eine Herrschaft geziemender Weise Einem verleiht, also soll er's bestigen laut der Vereinigung des herrn und Bauern. Der herr soll ihn nicht weiter zwingen noch dringen, und noch mehr Dienste von ihm umsonst begehren, damit der Bauer das Seine ohne Beschwerde und reichlich brauchen und genießen mag. Wenn aber des herrn Dienste vonnöthen wären, soll ihm der Bauer willig und gehorsam vor Andern sein, boch zu einer Stunde und Zeit, die dem Bauern nicht zum Nachtheil dienen, und dann soll er es ihm um einen geziemenden Pfennig thun."

Und nun verschnauf Dich ein wenig, Burschen, und bann sag uns ben achten Urtikel ber.

"Bum Achten find wir beschwert, und alle bie Bielen, welche Guter inne haben, bag biese Guter bie

Gult nicht ertragen können, und die Bauern bas ihre barauf einbugen und verderben. Die Herrschaft solle nun diese Guter von ehrbaren Leuten besichtigen und nach der Billigkeit eine Gult festseinen Lassen, damit der Bauer: seine Arbeit nicht umsonst thue, denn ein jeglischer Tagwerker ift seines Lohnes wurdig.

"Bum Neunten sind wir beschwert durch die großen Frevel, so man stets neue Satzung macht, nicht, daß man uns straft nach der Sache, sondern zu Zeiten aus großem Neid, und zu Zeiten aus großer Gunst. Ist unsre Meinung, man solle uns bei alter geschriebener Strafe strasen, darnach die Sache gehandelt ist, und nicht nach Gunst."

"Bum Behnten sind wir beschwert, daß etliche sich haben zugeeignet Wiesen, dergleichen Aecker, die einer Gemeinde zugehören. Dieselbigen werden wir wieder zu unsern gemeinen Gänden nehmen. Es sei denn die Sache, daß man's redlich erkaust habe. Wenn man's aber unbilligerweis' erkauft hätte, solleman sich gütlich, brüderlich miteinander vergleichen nach Gestalt der Sache."

"Zum Elften wollen wir ben Brauch, ngenannt ben Tobfall, gang und gar abgethan haben, und nimmer leiben, noch gestatten, daß man Witmen und Waisen das Ihre wider Gott und Ehren also schändlich nehmen und berauben soll, wie es an viel Orten manchers lei Gestalt geschehen ist, und von denen, so sie beschirsmen sollten, die uns aber nur geschunden und geschaben haben, und wann sie wenig Tug dazu haben gehabt, haben sie dies sogar genommen, was Gott nicht mehr leiben will, sondern es soll ganz ab sein, und kein Mensch nichts hinfüro schuldig sein zu geben weder wenig, noch viel."

Und num der Beschluß der Artisel, mein Friedli?
"Zum Zwölften ist unser Beschluß und endliche Meinung, wenn einer, oder mehrere Artisel, wie sie hier ausgestellt sind, dem Wort Gottes nicht gemäß wären, so wollten wir von denselbigen Artiseln, deren Unziemlichkeit nach dem Wort Gottes man uns anzeigte, abstehen, wenn man es uns mit Gründen der Schrift erklärt. Wenn man uns aber jetzt schon etliche Artisel zuließe, und hernach sich fände, daß sie unrecht wären, so sollen sie von Stunde an todt und ab sein, und nichts mehr gelten. Dergleichen, wenn sich auch in der Schrift mit der Wahrheit noch mehr Artisel sinden solleten, die wider Gott und Beschwernis des Nächsten wäsen, die wider Gott und Beschwernis des Nächsten wäsen, die wider Gott und Beschwernis des Nächsten wäse

ren, so wollen wir uns biese auch vorbehalten, und sie beschlossen haben, und uns in aller christichen Lehre üben und brauchen, barnm wir Gott ben Gerrn bitten wollen, ber uns baffelbige geben kann, und sonst Niemand. Der Frieden Christi sei mit uns Allen."

Friedli hielt hier gang erschöpft inne, und erntete vom Grofvater bie lebhaftesten Liebkosungen, weil er bas Alles mit solchem Berstand, und ohne auch nur ein einziges Mal zu stocken, hergesagt hatte.

Herzog Ulrich stand einen Augenblick betroffen, und durch seine Mienen blitte es halb wie Spott, halb verrieth sich der mühsam erkämpste Entschluß, diese Angelegenheit zu der seinigen zu machen. Sehr schön! sehr schön! rief er endlich in seiner raschen und flüchtigen Manier, sich die Hände reibend. Und nun sagt mir nur, wem verdankt Ihr denn eigentlich die ganze Abfassung dieser Weisheit, denn die Sache hat Hand und Kuß, und dazu gar keinen gemeinen Kopf, sodaß man sich nicht denken kann, es sei das ein Brei von Guerer eigenen Grüße?

Darauf schenkte er bem Anaben ein Goloftud, bas bieser erft anzunehmen sich weigerte, nachher aber, obwohl mit migtrauischem Betrachten, in ber Sand behielt:

Der alte Bauer erhob fich von feinem Git, und richtete fich mit einem Ernft, ber ihm einen Ausbrud von Erhabenheit verlieb, in ber gangen Große feiner langen ftarten Figur vor bem Bergog auf. Wer bie swolf Artifel gemacht hat? rief er bann feierlich aus. Das ift so bunkel, wie ihr Sinn flar ift, und man hat es noch nicht ergrundet und wird es nicht ergrunden benn es ift in ein großes undurchbringliches Gebeimnis gehüllt, wie Gott felber! Und fo hat fie uns benn Bott gegeben, wenn fich fein Mann will finden laffen, bem wir fle juschreiben burfen. Ja, nehmt an, Berr Bergog, bag fich Gott felber, aus feinem Erbarmen mit bem armen Bolt, ins Mittel gelegt hat, uns in biefen Artifeln Sinn und Wort unferer Menfchenrechte gu schenken! Denn fle find und so ploplich und über Racht bescheert worben, tein Mensch im Lande weiß wie, es ift wie mit unfern Walbern, die uns heuer über Nacht grun geworden find, man fann es nicht fagen, wer fie grun gemacht bat? Und wie bas Grun ben Fruhling ausspricht, Berr, so milb und innig, fo sprechen auch bie Artifel unfer Glend aus, ebenfo mild und innig! Und nun benft Guch, ber liebe Gott fige in ben Artifeln und raufche barin, wie er bort bruben in ben

Wipfeln bes Walbes raufchet, und ba hort einmat anbachtig zu! In gang Schwaben findet 3br jest die Aletifel, 3hr findet fle auf ber Strafe, wie fle Beber gefunden bat, und Riemand fann fagen, bag er fle anbers als auf ber Strafe gefunden. Aber Jeber, auch ber Ungelehrtefte, verfteht fie flar, benn fio find aus feinem Bergen! Unfere Rinder lernen fie jest ftatt jeber andern Schulaufgabe, wie Ihr hier an meinem Buben . gesehn. Und da Ihr bas Berg bes gemeinen beutschen Mannes in Diefen Urtiteln findet, jo feht es au, Dies Berg, wie bescheiden, bemuthiglich und fromm ergeben es ift! Bie habt Ihr Reichen und Großen es nicht gerquetscht und geschunden, bas arme Bolfsberg, und boch bittet es nur noch bescheibentlich um fo viel Freiheit; als 3br Cuch schämen mußtet ibm tu weigern, und als bie beilige Schrift ibm felbft querkennt, auf die benut auch überall Bezug genommen ift in biefen Beschwerben! Seht es an, bes gemeinen beutschen Mannes Berg, wie es in biefen Urtifeln nach Recht und Gerechtigfeit fchlägt; bat es nicht mehr Berfand in fich und zeigt es, fich nicht fähiger, etwas aus ihm zu machen, als Ihr in Cuerer Berachtung bes Bolfes fethigebacht habt, Herzog Ulrich? Und wer hat namentlich Guerm

Wolf, dem schwäbischen Bolf, je die Anlage zu einer ausnehmenden Tüchtigkeit absprechen mögen? Und jest vor allen Dingen ist die Zeit gekommen, wo des gemeinen Mannes Verstand sich wundermächtig zu entfalten beginnt, und man hört jest einfältige Leute, die gewiß nichts gelernt und erstudirt haben, erstaunlich tiese Dinge sagen! Und diese Zeit solltet Ihr jest nuzen, Gerr Gerzog; aber recht nach lauterer Gerzenslust, zu Euerm und Eures Volkes Ausschwung!

Milés recht gut, richt schön! versetze Ulrich. Aber sagt mir nur, wie ist es möglich, daß sich zu diesen zwölf Artiseln gar kein Thäter, will sagen Berfasser, sollte ermitteln lassen? Das begreife ich nun und nimmermehr. Und hat man benn auf Niemand gerathen, geschlossen? Ich werde eine große Belohnung darauf setzen, den Mann herauszubringen!

Thut das ja, lieber Gerr! entgegnete Bater Claus lächelnd. Und wenn Ihr ihn herausgebracht habt, so wird das ganze Bolf ihn anbeten. Das Bolf meint freilich darüber Mancherlei. Die Einen nennen den großen Thomas Münter, welcher diese Zeit über in unkern Gegenden gesehen worden sein soll, als den Berfasser der zwölf Artikel. Andere, und wohl mit grö-

herer Wahrscheinlichkeit, sagen: Herr Schappler, Prebiger zu Memmingen, sei's gewesen, ber die Artikel
gemacht. Und dieser letztere ist auch ein gar achtungswürdiger Herr, und stammt aus der Schweiz, wo man
sich allerdings mit der Bauernfreiheit besonders zu
schaffen gemacht. Sie wollen's ihm nun von allen
Seiten aufreden, er habe das Ding angestistet und verfertigt, und ist ihm auch schon der schwäbische Bund
und der Herr Bischof von Augsburg selber deshalb auf
das Dach gestiegen. Aber er ist nicht der Verfasser,
behauptet er allwege und feierlichst, und auch Thomas
Münzer ist es sicher nicht.

Schon wieder hore ich von diesem Thomas Münher! fuhr Herzog Ulrich hier auf. Das Volk spricht seinen Namen jeht überall mit einem gar besonderen Klange aus. Bald foll er Dies, bald Jenes gesagt und gethan haben, und Niemand weiß doch etwas Nechtes von ihm, sondern er verschwindet immer wieder, sobald er gesehen worden. Schon in der Schweiz bin ich auf Spuren von ihm gestoßen, und wollte gern seiner habhaft werden, da er so gewaltig auf das Volk wirkt, und mir darin nüglich werden könnte. Aber er fährt wie ein unheimliches Wetterleuchten durch die Einber, und hinterläßt überall eine feltsame Aufregung beim Boff. Ift's benn ein Irrwisch, ein Gespenft, ober ein Heiliger, was ift's für ein Kauz?

Wer möchte sagen können, was für ein Geist Thomas Münter sei? entgegnete ber Greis leise, und mit einer besonders ehrfurchtsvollen Betonung, indem er sich babei sche unmersah und ernsthaft bem hereinbrechenden Nachtbunkel, welches jest plöglich die Gegend in ihre Schatten zu hüllen begann, entgegenblickte.

Man sagt, suhr Vater Claus fort, ber Thomas Münter habe die Gewalt, überall und nirgends zu sein. So viel ist gewiß, daß er gleichzeitig im Klettsgau und im Hegau, an ber Donau, am Bodensee und am Rhein, in übernatürlicher Größe gesehen worden. Jetzt durchschreitet er auch Schwaben mit seinem flüchtig irrenden Fuß, aber an keinem Ort hält er lange an, und nirgend sah man ihn noch menschliche Speise zu sich nehmen. Wie einen seurigen Engel sieht man ihn urplötzlich erscheinen und mit nieerhörten Worten dem Bolke die christliche Freiheit predigen. Und wo er noch gewesen, da ist nachher das arme Bolk ausgestanzben, und hat von seinen Zwingherren Freiheit und Gezrechtigkeit begehrt. Und wo das arme Volk neuerdings

aufgestanden in einer Gegend, bat man auch gewiß zu= vor ben Thomas Dinnber allbort erbfift. Go fchweift er als biefer Beiten Dranger jett an allen Orten, und man hort hier und ba ein großes Wort von ihm, burch bas fich ber gemeine Dann aus feinem Glenb erhoben fühlt. Rürzlich haben fie bei einem Bauernaufruhr in Fulba einen fremben Mann, welcher bas Bolf anführte, gefangen genommen, und in ben Thurm gefett, balb aber wieder frei gelaffen, ba er burch fein Wefen eine fonderbare Gewalt über Alle ausübte. Und als er aus bem Thurm berausgegangen, foll er ihnen gefagt baben, daß er ber Thomas Minter fei, und bag ibn Gott zum Prebiger ber driftlichen Freiheit ausgesenbet habe in bie Beite. Da ift bas gange Bolf por ibm auf bie Rnie gefturgt und bat ibn laut um feinen Se= gen angerufen, worauf er aber alsbalb unter Donner und Blis verschwunden.

Diesen Münger könnte ich brauchen! rief herzog Ulrich lebhaft vor sich hin. Das ist ganz mein Mann, ihn müßte ich um jeden Preis in meine Dienste zu bringen suchen! Ich gebe ihm einen Titel als herzoglicher Rath mit einigen tausend Gulben Gehalt, und brauche ihn vor der hand dazu, mir das Bolf zu meinen Gunsten aufzuwiegeln. Ein Mensch, an welchen sich bereits ber Aberglaube bes Volkes heftet, ist jest unbezahlbar für meine großen nationalen Zwecke. Ich werbe auch sogleich eine Commission ernennen, die jest nach allen Richtungen das Land durchstreisen soll, um mir diesen wünschenswerthen Kerl, dies Prachtstuck von einem Volksagenten, einzusangen und anzuwerben! —

Er rief einen seiner Befehlshaber herbei und ertheilte ihm einen Auftrag, welchen bieser sofort zu erfüllen eilte. Balb wurden bem Herzog aus ber Schaar
ber Seinigen fünf auserlesene Leute vorgeführt, die in
so manchen seltsamen Geschäften des Herzogs bereits
ihre Geschicklichkeit erprobt zu haben schienen, und beren
Händen er auch jetzt wohlgefällig die eigenthümliche
Sendung anvertraute, den Thomas Münger zu suchen.

Ningsher hatte sich indes die Nacht ausgebreitet und der Mond, der schon lange oben am himmel gestanden, warf jest immer stärkere Lichter auf die Scene. Die Bauern waren mit Ulrich's Schweizern in immer vertrautere Bekanntschaft: gerathen, und ein guter Trunk wurde reichlich ausgetauscht, um die neue Kameradschaft zu bestegeln. Alles lärmte und schrie durchein-

I.

ander, und durch bas fonft so friedliche Thal bröhnten bie Stimmen bes Aufruhrs und ber Kampfesluft.

Als die fünf Abgesandten, die nach Thomas Munster ausgeschickt werden sollten, jest ihre lette Weisung vom Serzog empfangen und sich auf den Weg machen wollten, gewährten sie in demselben Augenblick in ihrer Mitte eine dunkele, ihnen unbekannte Gestalt, welche ihnen Halt gebot und sie mit einer Stimme, deren Klang etwas außerordentlich Erhabenes und Bewegensdes hatte, anredete.

Wenn Ihr so ben Münger suchet, ba werbet Ihr ihn nimmer ereilen! ließ sich die Stimme vernehmen. Was nicht aus Euch selbst kommt, wird auch nicht zu Euch kommen, benn von Innen her müßt Ihr zuerst das Geil der Zeit zu bereiten suchen, nicht aber von Außen es einfangen wollen, durch listige Späher und gemiethete Knechte! Thomas Münger aber wird mitten unter Guch stehen, sobald Ihr ihn wahrhaft begriffen, und wo Ihr den rechten Kampf kämpfet, da wird er Euch an der Spige kämpfen und siegen! Aber stehet ab davon, ihn zu dingen für den Taglohn, um den ihn schweiß sedungen hat, daß er schaffen soll für den Geift, im Schweiß seines Angesichtes, und bis zum

blutigen Tobe! Ihn treibt ber Beift athemlos burch bie Länder, und es brennen ihm bie Goblen, bis er gu jebem Unterbruckten gefommen ift, und zu ibm gefagt bat: fcuttele Dich, benn Du bift frei aus Gott gebo= ren! Und bie Tegen feiner Rleiber bleiben an feinem Wanderstab hangen, bis er zu jedem Armen gefommen ift, und zu ihm gesagt bat: genieße, benn Du bift reich aus Gott geboren! Und er umarmt nicht fein Weib und Rind, und läßt es fich nirgend wirthlich fein, bis er ju ben Fürsten gefommen ift und ju ihnen gesagt bat: gerbrecht Gure Beigel, benn wir find allgumal als Rnechte Gottes geboren! Go Du nun aber willft ein wahrer Rnecht Gottes werben, Bergog Ulrich, fo trachte nicht nach Gulfe von Außen und nach allerlei Blendwerk ber Lift, bas Dir bienen foll! Dir hilft nicht ber Berr Bebaoth noch ber Berr Beelgebub, Dir hilft nicht ber von Gott getriebene Flüchtling Thomas Münter noch ber wohlberathen zu Saus verbliebene Martin Luther. Dir hilft Nichts, wenn Du nicht bie Wahrheit diefer Beit in Dir felber zu Fleisch und Blut merben laffest und aus aufrichtigem Bergen frei wirft mit ben Unterbrudten und reich mit ben Urmen, und boch felbst ber Knecht Gottes bleibst! -

Sier verhallte die Stimme und die Gestalt felbst trat so rasch in die Schatten ber Nacht zurud, daß ihre Umriffe verschwebt waren, noch ehe man ihr zu folgen vermochte.

Bater Claus lag auf feinen Knieen und flufterte leise vor fich bin: großer Thomas Munger, segne bas grme Bolf!

Der Herzog bestieg stillschweigend sein Pferd und sprengte zuerst im Galopp von dannen, nachdem er seinem ganzen Zuge Ausbruch geboten. hinter ihm drein bewegte sich nun unter Lärmen und Ausrusungen aller Art die buntgemischte Schaar, welche aus diesem Dorse einen nicht unbeirächtlichen Zuwachs an junger Mannschaft mit sich fortnahm. Die stämmigsten Bauern-bursche hatten sich friegsthatenlustig dem Eroberungs-heere Ulrich's angeschlossen und waren sofort mit Wassen versehen worden. Während sie subelnd damit fortstürmten, solgte ihnen das Geheul ihrer Mütter, die ihnen noch lange nachweinten. Bald war das Getose der rasch fortziehenden Truppen auch in weiterer Verne verklungen, und die Nacht, die wieder ihre siese Stille behauptete, ließ Alles wie einen Traum erscheinen.

Vater Claus ging mit froh erregtem herzen in seine hütte zurud und weibete sich auf seinem Lager noch lange an bem Gebanken, baß die Stimme Thomas Münter's zu ihm geredet, was er sich heut, am Vest seiner achtzig Jahre, zum besondern heil anrechnen wollte, und woraus er für sich und seine Brüber ein Vorzeichen besserer Tage ableitete. —



1. In the control of the control of

Drud von Bernh. Tauchnit jun. in Leipzig.

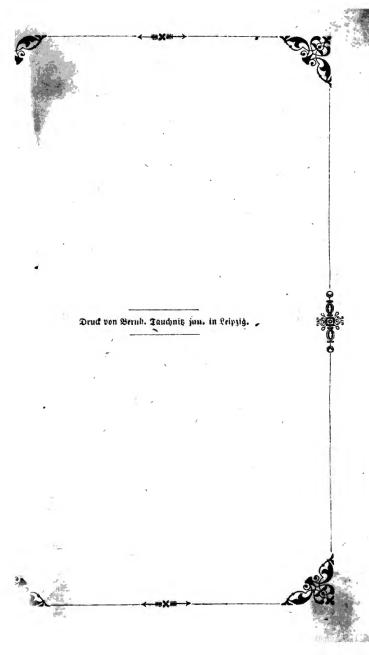

# Thomas Münter.

Gin

beutscher Roman.

Bon -

Theodor Mundt.

3 weiter Band.



## Thomas Minter.

Ein deutscher Roman.

Ameiter Banb.

Oniverse Google

## Thomas Münter.

Ein deutscher Roman.

Bon

Theodor Mundt.

3meiter Banb.



Altona.

Berlag von J. F. Hammerich. 1841.

. A COMPANIA (2011) 3 COMPANIA (2011)

#### Biertes Buch.

### Banernkrieg.

II.



I.

Deibi. beibi, trala, bas ift mein Schwabenland! Wie regt fich's Schwabenland weit und breit, ba ift im Oberland, ba ift im Unterland fein Dann, ber gu Saufe bleibt, fein Mann, ber nicht in Baffen ftrabit! Und aller Orten lauten fle mit ben Gloden burch's gange Land, und wo fie mit ben Gloden lauten, ba bebeutet es Sturm und Freiheit! Und bier ftebe ich armer Knabe auf ber Binne, und muß blag werben vor Sehnsucht, wenn all ber garm mir burch Mark und Bein geht und mein Berg binunterziehen will in ben Rrieg, von bem Alles ba erfüllt und burchrauscht ift! Und je weiter ich umberluge über bie Länder und Aluffe bort, befto mehr giebt es mich, und balb ba, balb bort mocht' ich fein, und wo ber Tang recht losgegangen, ba möcht' ich halt mittangen! Und bort im Schwarz= walb mocht' ich fein, ba ift Alles auf ben Beinen, unb bie Wipfel fausen ba von Sturm und Freiheit! 3m Schwarzwald ift es fcon, ba bin ich auch geboren,

und die helläugigen-Mabel fuffen jest ben Burichen nur, wenn er ein Gewehr im Arm hat und bie Freibeit erobern belfen will! Und auch ba im Obenwald mocht' ich fein, und ba am Oberrhein, und ba am Bo= benfee, benn überall haben fie fich emport, und trachten, wie fie fagen, nach ber Freiheit um Gottes wil-Ten! Und bas läßt mich nicht fcblafen, bag fie nach ber Freiheit um Gottes willen trachten, wie mich neulich ein alter Bauer verfichert hat. Du mein Berr, ba muß man ja brauf und bran, und wenn ich ein Cbelpage bin, fo mocht' ich boch lieber fest ein Bauer fein! 3ch mochte babet gewesen fein, wie fie ben feiften Abt gu Rempten, ben reichen und gewaltigen Geren, gur Un= terwürfigfeit gezwungen, bie Stabtburger und bas Land= volt im Bund, die er feit Jahren fo geplant hat! Und ich mochte babei gewesen sein auf ber oberalgauischen Alp, wo es falt und rauh ift, aber bie Leute fo fcmud find und ftart von Gliebern, wie lauter Belben! Da oben haben fie's zu einer großen christlichen Bereinis gung gebracht, bag bem herrn Bifchof von Augsburg bie Augen bavon übergegangen fein follen, boch nicht vor Freuden. Und im untern Allgan geht es jest nicht minter fo ber, bag ich mohl babei fein mochte, recht

mitten im Gebrange unter all ben armen Leuten, benen jest bas Berg-im Leibe fo nach ber Freiheit jauchzt! Statt beffen fteh' ich bier, im Sammetrod und Golbgeschmeibe, aber ohne Schwert, und biene einer Brafin! Ach, mein Sinn fteht nach gang anderen Dingen, schöne Frau Gräfin! Und luftig mochte ich mich machen im Sinne biefer luftigen Beit, und hier einen verbotenen Berrenteich ausfischen, bamit fich ber Berr Graf argert, und bort einem Abt ober Bischöflein feinen Beinkeller auszechen, und feinen Glatmonchen ihre Kolianten auf bem Ropf zerschlagen, und aus ben gwölf Artiteln ein langes Pfriemchen breben und bamit bem großmächtigen Setrn Truchseffen von Balbburg unter ber Rafe tigeln! Ach, und in ben golbigen Frühling möcht' ich hinauslaufen, und mit bem Bogel um bie Wette ein freies Bluthenleben beginnen, und mir im Walbe bie großen Thaten von ben Bäumen schütteln, im Schwarzwalb ober im Obenwald, und mir von einer ftattlichen fclanken Bauernbirne ben Minnelohn ber neuen Freiheit erwerben! Denn ba bie Chre biefer Zeit nicht mehr ben Mittern zu gehören scheint, so wird fie fich mobt zu ben Bauern wenden, die ein frisches Blut im Leibe haben und fo schone fraftige Leute find! Darum möcht' ich wohl ein Bauer fein, ein Bauer im lieben herzigen Schwabensand, und ber Freiheit nachtrachten um Gottes willen. --

So träumte Bobo, ber schöne Ebelknabe ber Gräfin von helfenstein, vor fich hin, indem er, ben Ropf nachsfinnend in ben Arm gestützt, auf bem Altan stand und mit seinen jugendmuthig blitzenden Augen das vor ihm liegende Land, über das sich hier eine weite Schau ersöffnete, sich aufah.

Er wähnte fich unbemerkt in seinen laut gewordes nen Träumereien, aber es schlug ihm in diesem Ausgenblick eine leise Hand von hinten auf die Schulter, und erinnerte ihn zu seinem nicht geringen Schrecken an die Wirklichkeit, der er angehörte und diente. Es war die Gräfin, welche erzürnt vor ihm stand, und Bodo stel ihr in der Angst seines Herzens zu Füßen und slehte ihre Verzeihung an, denn er sah, daß die schöne Frau, die ihn sonst als ihren Liebling auszeichnete, sich zur Ungunst gegen ihn gestimmt zeigte.

Sie winkte ihm ihr zu folgen, und trat rasch von bem Altan, wo fie ihn belauscht, in ihre Zimmer zu= rud, in benen ber Knabe heut feinen Dienst verfaumt hatte. Sich auf bem prächtigen Bolfter nieberlaffenb,

jaß Olympia einen Augenblick im ernsten Schweigen ba, und in die Anmuth ihrer Gebärben, welche sie gegen ben entsernt harrenden, zitternden Pagen auch im Born nicht verstellte, mischte sich jetzt die Würde der beleidigten Gebieterin. Bald ihn ernsthaft betrachtend, bald die Falten ihres schönen rothseidenen Aleides, das nach damaliger Sitte eine so beträchtliche Weite hatte, in immer besseter Ordnung um sich herumlegend, ließ sie ihn lange auf den Ausbruch ihrer Ermahnungen warten. Zu ihren Häupten stand ein herrlicher Granatenbaum, an dessen Zweige sie sich nachdenklich zurücklehnte, und einige fremde Wögel, die zu bestigen in der vornehmen Welt eben Mode geworden war, schmetterten aus ihren goldenen Käsigen heraus den wilden schreienden Gesang durch den Saal.

Olympia wollte endlich reben und gebot mit einer ärgerlichen Sandbewegung den schöngesiederten Schreishälsen Stille. Auf ihren Bink näherte sich der Page, der schon wieder Muth geschöpft, und mit einem dreissten Blick in ihre großen strahlenden Augen, vor ihr niederkniete, um ihren Berweis, der doch nur wieder ein Zeichen ihrer Gulb werden sollte, zu empfangen. Bodo, sagte die Gräfin Gelfenstein sanft, indem sie dazu

fromm bie Banbe faltete, ich habe vorbin aus Deinem eigenen Munbe erlauscht, wie auch Du vom bofen Geift Dieser Beit schon befeffen bift, und Deine junge Geele vielleicht gar nicht mehr zu retten fein wirb, was boch unfere beilige Jungfrau in Gnaben verhuten moge! Du bift ein Rind, und wir haben Dich, ba Du von ebeler Geburt flammeft, in unserem Dienft qualeich ber Obhut unferer Bedanken empfohlen, bie für Dich maden wollen, wo Du in Deiner unbebachten Singebung Schaben nehmen konnteft! Dun zeigt fich auch bei Dir, mein Sohn, was fich fcon bei Dehreren unferer eblen Ritterschaft in biefen Tagen gezeigt hat, nämlich eine förmliche Sinneigung zu ber argen Bauern Sache, bie boch vor Gott und Menschen als nichtsnutig und mahr= haft gräulich befteht. 3ch muß Dir fagen, und ich weiß es aus guter Sand, bag biefe Sache balb zu Schanden werden wirb, und bann werben alle bie mit ju Schanden geben, welche es bamit gehalten ober auch nur entfernt ihre Bebanten babei gehabt haben. Denn was fann ichredlicher fein als biefes Bauernvolfes Emporung, bas bie Sand ausgestredt gegen feine ihm von Gott eingesetten Berren, und fich freventlich über feine Geburt und Bestimmung erhebt? Roch neulich fagte

mir unser gnädigster herr Erzherzog Ferdinand, daß, sobald man nur den abenteuerlichen Eindringling Ulrich wieder aus dem Lande geschlagen, es auch um die auferührerischen Bauern mit einem Schwertstreich geschehen sein werde. Und da wir jett hier in Stuttgart sind, wo mein tapserer und unbezwingbarer herr Gemahl die Besatung zu besehligen übernommen, so kannst Du Dir denken, daß die Sache der Großen, welche zugleich die Sache unserer heiligen Religion ist, nicht lange mehr des Sieges ermangeln wird. So bleibe denn, Du thöerichtes Kind, Denen zugewandt, von welchen Dir allein Erhebung und Lohn zu Theil werden kann!

Damit hing sie ihm ein kleines golbenes Kreuz, bas fie von ihrem eigenen Bufen nahm, um ben Hals, und begnabigte ihn burch einen Sandkuß, an bem et sich wieder von seinen Knieen erheben durfte, was er langsam und mit ben zierlichsten Bewegungen that.

Dann gab fie ihm die Guitarre in ben Arm, welche er fehr schön schlug, und befahl ihm, eines von ben Liedern zu fingen, auf beren Vortrag, besonders in der werliebten Gattung, fich ber Evelknabe schon meisterlich werstand.

Soll ich ein schwarzwälder Bauernlied fingen? fragte er zerftreut; - fle klingen so frant und frei!

Die Grafin wollte eben wieber gurnen, als fie aus bem Borfaal ber gewichtige Schritte und ein geräusch= volles Mähertreten vernahm. Sie erkannte ihren Bemahl, welcher jest in voller Baffenruftung eintrat, und Dimpia eilte ibm mit ihren gartlichsten Grugen ent-Lange bing fie in ichweigenber Umarmung an feinem Salfe, und ihre Liebkosungen fcbienen ihm mohl zu thun, benn Graf Ludwig von Belfenstein mar ge= tommen, um fich von ben Beschwerben ber miglichen Stellung, zu ber man ihn bier in Stuttgart auserfeben, einige Augenblicke ber Erholung bei feinem lie= benswürdigen Weibe zu gonnen. Und Olympia, Die feit ben Jahren ihrer Verheirathung immer herrlicher erblüht war und erft in ber eigentlichen Fulle und Entfaltung ihres Wefens fich zeigte, tonnte bie Freude und Tröftung, welche ber verftimmte Bemahl bet ihr fuchte, wohl in vollem Dage gewähren.

Richtsbestoweniger schien ber Graf heut schwer zu befriedigen, und nachbem er, die Umarmung aufhebend, seine Gemahlin zu bem Polster geführt, auf welchem fie beibe nebeneinander Plat nahmen, faß er in ziemlichem Unmuth eine Beitlang ftill ihr zur Seite.

Saft Du Unannehmlichkeiten gehabt? fragte bie Grafin fcmeichelnb.

Bas gabe es bier Unberes? erwieberte Graf Belfenftein. In einen gangen Rnauel von Berbrieglichfeis ten fieht man fich hineingewickelt, und fann Alles eber als fich mit bem Schwert beraushauen, wie es benn boch bem Nittersmann und Solbaten geziemte! Das Schlimmite ift noch immer, bag man eigentlich faum weiß, wer ber Feind ift, beffen man fich am meiften und befonders zu erwehren hatte. Der Feind vor ben Thoren braugen, ber feinen ohnmächtigen Rattengabn an unfern Mauern west, ift une nicht fo gefibrlich, als hier biefe zweibeutige Stimmung ber Stabt Stuttgart, die von Stunde zu Stunde immer weiter um fich greift. Wogu bin ich benn eigentlich bier? Richt, um mein gutes Schwert zu brauchen und einem wurdigen Reind bie Stirn zu bieten, fonbern um einem manfelmuthigen Saufen von Pfahlburgern ben Daumen auf ber Rafe zu halten. Sind bas Ritterbienfte, zu benen es Unferesgleichen bebarf? Diese Stadt Stuttgart möchte fich gern an Bergog Illrich ergeben und ihrem alten

Landesfürften fich wieber zuwenben, aber wir haben uns ihr jest mit unferer Befatung fo feft auf bie Bruft gelegt, bag fie fich nicht mehr frei ruhren fann und ben Trompetern, welche Berr Ulrich mit feinen Aufforde= rungeschreiben an fle fenbet, von jest an bie Untwort schulbig bleibt. Daffelbe zeigt fich in Tubingen, wo jest bie murtembergifche Regierung ihren Gis aufgefclagen bat, und von wo mir herr Otto von Gemmingen, ber bas bort liegenbe Landvolf befehligt, fo eben melbet, bag feine Leute fich weigerten gegen Bergog Ulrich zu fechten, und bie Burgerschaft zu Tubin= gen fcon laut begehre, ihrem alten angestammten Für= ften zu hulbigen. Und bie Bauern=Emporungen ziehen Ruten von biefem zweifelhaften Buftand bes Lanbes, und wuchern fort und verzweigen fich, bis fie ein nicht mehr niebergureigenbes Bollwert gegen Sitte, Befet und unsere beilige romische Religion aufgerichtet haben merben!

Das ift recht verbrießlich, mein Gemahl! fagte Olympia, indem fie ihm den schweren Selm abnahm und seine heiße Stirn mit ihrem Tuch trocknete. Aber ich glaube, daß es uns nicht fehlen kann, wir werden bald einen großen Sieg bavontragen, benn unfere heis

lige Jungfrau Maria, zu ber ich täglich um Sieg über unsere Feinde und um Gerrlichkeit für Dich flehe, zeigt mir ihr Bild jetzt immer fo freundlich leuchtend, und ihre Augen nicken mir zu.

Du bift fromm und gläubig, mein Berg! entgegnete Belfenftein, ihr bie Wangen ftreichelnb. Und es ift troftreich in einer von allen Banben lofen Beit, bag es noch unserer alten ewigen Rirche fo ergebene Gemuther giebt, welche ungerreißbare Faben mit ihr gusammenhalten. Gin fo rechtgläubiger und religios gefinnter Mann ift auch unfer Georg Truchfeg von Waldburg, bem ber schwäbische Bund baber mit Recht Die Stelle feines oberften Felbhauptmanns anvertraut bat. Geine eigenen Bauern haben fich wiber ihn emport und er fennt baber aus eigenem Leiben bas Uebel biefer Beit, bas zu bekämpfen und gründlich zu heilen er vor Allen berufen ift. Aber auch feine Rrafte liegen noch befchränkt und gebunden, und konnen fich nicht regen, wie wir uns Alle nicht nach unferm Sinn zu regen im Stande find. Das ift eine verwunschte Beit, mo ber Mann fich nicht mehr ftrecken barf nach feinen eigenen Rnochen, und bas Roß nicht mehr geht, wo ber Reiter bin will! Niemand weiß, mas er eigentlich thun foll

und fann, und Beber greift angftlich in feinen eigenen Bufen, ebe er zu einer madern That ichreitet, und befunt fich erft, für wen und gegen wen er benn hanbelt? Da ift biefer Reichs-Rath zu Eglingen, ber eigent= lich bas bobere beutsche Regiment jest ausüben foll, und ber auch in allen Dingen, man fann es nicht anbere fagen, die vernünftigften Befchluffe faßt, fowohl in ber Bauern Sache, als in Unsehung biefes Bergog Ulrich, aber feine Befchluffe find boch nur wohlausge= brutete Binbeier, beren uns ber Reichs-Rath nun icon fo manche gelegt bat. Es fehlt ihm alle Rraft und Starte, etwas zu thun und auszuführen Go geht's nicht beffer mit bem ichwäbischen Bund, ber wohl an= febnlich und respectabel fein muß, ba fo viele machtige Burften, Stabte und Berrichaften von Schwaben, Franten und ben Mheingauen zu biefem Bund gufammenfteben, aber es ift boch im Bangen nur eine ansehnliche Ohnmacht babei berausgefommen. Diefer Bund bat wohl ben beften Willen eine Gewalt zu fein, aber er mochte es gern in Rube und Burbe und ohne alle Unbequemlichfeit fein, auch foll es feinen Dreier foften. Diefe Berren vom ichwäbischen Bund möchten Rrieg führen, aber feiner will feinen Beitrag orbentlich bagu

einzahlen, und bie fleinen Bunbesmitglieber haffen bie großen, und bie großen zerquetichen bie fleinen. Das find unfere Reichsgewalten, ober vielmehr unfere Reichs= gerfallenheiten, in benen fich unfer beutsches Befen bermalen constituirt hat! Und ba ift noch unfer lieber Erz= herzog Ferdinand von Defterreich, ber uns eigentlich als Statthalter bes Raifers gelten foll, aber auch von ibm, ein wie trefflicher Berr er fonft ift, will feine Ginbeit im Großen und Bangen ausgeben, feine Rraft, welche alle übrigen Rrafte binbe! Im Grunde geht es ibm bitter zu Bergen, bag er gegen ben Ulrich Gewalt brauden foll, benn er ift von Bemuth gar gutig. um mein Jammerlied zu vollenden, muß ich noch an unfere Reichstage benten, auf welchen bas allgemeine Wohl entschieben werben foll, und mo fich fein orbentlicher Menfch mehr einftellen und vernehmen laffen mag, weil boch Alles in ben Wind geht, wie beim Bau gu Babel. Dich möchte mein eigenes Schwert freffen, weil ich in einer Beit geboren bin, wo ich es nicht gebrauchen fann! 3ch bin biefes verzwickten, burch aller= Tei Ranke und Lugen fich felbit erfchlaffenden Lebens überbruffig, und febe mein Grab vor mir, aber ohne Belbenkrone, von ber ich boch meine gange Jugend lang

geträumt. Kein Gelbengrab werbe ich finden, denn ber Tob ift in einer solchen Zeit ebenso schmählich als das Leben! Man kann jetzt felbst am Tode nicht mehr zum Belden werden.

Graf Belfenstein verbarg fein Saupt an bem Bufen ber um ihn besorgten Battin, und feine fraftvolle Bestalt erzitterte bange in fich felbft. Der ritterliche, in Ueberfülle bes Lebens prangende Mann ließ fich einen Augenblick lang biefem Trübfinn nachhängen, und Olympia feste ihm alle ihre fußeften Schmeicheleien vergeb= lich entgegen. Ach, lebte boch noch mein großer Bater, unfer faiferlicher herr Maximilian! feufzte fie, indem ihr alangendes Auge fich mit einer Thrane gen Simmel richtete. So bald, nachbem er uns feinen Segen zu unferer Bermählung geschenkt, mußte er binfcheiben, und fein Reich in biefen ungewiffen Schwantungen hinterlaffen! Sein Beift war boch wie Ablerflug, und weltenumfaffend wie bie Conne, und er murbe Dich, mein Gemahl, ben er fo liebte und schapte, gewiß immer an ben richtigen Ort gestellt haben, wo Deine achte Belbennatur ihre Entfaltung und ihren Ruhm gefunden batte!

Ja, erwiederte Belfenftein, fich aufrichtenb, auch

Das haben wir verloren, und nicht blog ben großen Mann, fondern auch ben großen Gedanten haben wir mit Maximilian verloren! Sat man nicht bas beutiche Raiserthum bas Dlabem ber Welt genannt, und an weffen Stirn funkelte bies Diabem herrlicher als an Maximilian's? Es funtelte bei ihm burch alle trüben Schleter ber Beit hindurch, und fein nie zu verwischen= ber Glang mabnte uns Deutsche ftete an unfer Bochftes und Beftes. Diefe Große best bentichen Raiferthums war bie eigentliche Unfterblichfeit unferer Rationalivurbe, und mit unferm Bater Daximilian ift unfere: Unfterb= lichfeit geftorben, wir find nun endliche, bem Erbenftaub anheimgefallene Dentsche, und ber Erbenftaub will ben alten himmelsglang an uns meiftern und überwin-Der Bauer will ben Ritter besiegen in ber beutfchen Nation, bas wird einen großen Staub geben, in bem Alles verfinten muß; und biefer Raifer Carl bat feinen Urm bagu, fein beutsches Bolf aus biefem Staub zu erheben! Und mas weiß Carl ber Fünfte von feinem beutschen Bolf, versteht er boch nicht einmal beffen Sprache! In ihm ift nun bie Beiligfeit unserer großen beutschen Raiferwurde auseinandergefahren in biefe enb= liche und irbifche Beriplitterung. Maximilian ftellte II.

2

biefe Beiligkeit in feiner Berfon bar, und man fab in ibr biefen großen Gebanken fich beftanbig zufammenfügen, wenn ihn auch die Umftande immer auseinander= reißen wollten. Aber war im Raifer Maximilian unfer beutsches Raiserthum boch noch ein Gebanke, so ift es im Raifer Carl zu einer Chimare geworben. In ber Bielerleiheit feiner Landerbefige hat fich Carl von ieber feinen beutschen ganben entfremben muffen. feine fernen und weitaussehenben Unternehmungen baben ihn verhindert, ein mahrhaft beutscher Raifer gu werben und von innen her ber beutschen Ration Saupt und Berg zu fein, wie fein Dom Maximilian geme= fen! - Doch ich verliere mich nuplos in biefen Jammer, und bin barum nicht zu Dir hergefommen. meine Freundin, um unfere Staatsgebrechen mit Dir zu verhandeln, fondern weil ich zu Eroft und Aufhei= terung Deiner begehrte, und unferes Rindes! Und mo haft Du unfern Buben, Olympia?

Die Gräfin ertheilte bem Gbelknaben, welcher noch aufmerkfam laufchend im Gemache sich verweitt hatte, einen Wink, und dieser beeiserte sich rasch seinen Aufstrag auszuführen. Balb trat die Wärterin herein, und geleitete ben kleinen zweijährigen Baul, des Grafen

Liebling, zu ben Anieen seines Vaters. Mit bem Kinde hatte sich auch der Narr, welchen Graf Selsenstein nach bamaliger Sitte sich noch hielt und der des Kleinen erlesener Spielkamerad war, unvermerkt herzugesschlichen.

Graf Helfenstein brudte ben muntern Knaben an seine Brust, und betrachtete ihn lange mit einer Web-muth, beren Grund er sich selbst nicht zu sagen wuste. Der Hausnarr suchte sich inzwischen nach seiner Art bemerklich zu machen und schnitt dem Kinde hinter dem Ruden des Vaters allerhand Gesichter, worüber dieses in lautes Lachen gerieth, welches den Grafen aus seinem düstern Sinstarren erweckte. Wer hat Dich hier eintreten heißen, alberner Pickelhäring? fuhr der Graf beim Andlick seines Narren auf. Führe uns Deine klägliche Schalksgestalt aus den Augen, hinweg mit Dir, Du unzeitiger Lacher! Auch Deiner Tölpelkünste ist die Welt müde.

Dein, er foll bleiben! fchrie der kleine Graf ernftbaft bazwischen, und begann schon zu Gunften feines Spielkameraden und Schützlings bose zu werden.

Ihr feht, herr Graf, ich bin noch nicht abgebanft, ich halte es mit ben Kinbern, und bie Kinber mit mir!

entgegnete ber Nare, indem er fich fein blaues, mit goldnen Schnüren geziertes Barett, bas er zuerst ehrfurchtsvoll abgenommen, stolz wieder auf sein Saupt setze und bazu wie triumphirend mit seinen Schellen flingelte. Dann schlug er an seinen von dem buntgestickten Gürtel lang herabhängenden Degen, trat mit den seltsamsten Gebärden einen Schritt vor zu dem Grafen hin, und überreichte ihm endlich eine große Rolle Bapier, welche er vorn aus seinem Wams herauszog.

Da bin ich nun wirklich, gnädigster Herr Graf, mit Dero Stammgeschichte, an der ich so lange gearbeitet, zu Ende gekommen! sagte der Narr, mit einer komisch erheuchelten Unterthänigkeit. Nehmen Sie es jett hin, dies mühevolle Werk meiner Wußestunden, in dem ich nun glücklich herausgebracht habe, daß das Haus der Grafen Gelsenstein das allerälteste in Deutschland ist, und schon aus der Arche Noah herstammt! Den gründlichsten Nachrichten zusolge, besand sich ein Gelsenstein schon in der Arche Noah, und weil er sich während der ganzen Sündsuth so ordentlich ausgeführt, ernannte ihn Bater Noah ausdrücklich zum Grafen. Das Alles habe ich nun in dieser Schrift, die ich dem Druck nübergeben will, so unwiderleglich wie möglich

und mit Citaten aus allen Rirdenvatern und beibni= ichen Autoren barguthun gesucht. Wir Narren leben jest in einer ernften Beit, wo und taum noch etwas Anderes übrig bleibt als uns folden gelehrten Beschäftigungen bingugeben. Und biefe bon mir verfaßte Bes nealogie bier, fur bie mir Eute Grofmuth boch gewiß ben Dant nicht foulbig bleibt, lift gewiß ein fehr gelebrtes Berf, und nütlich bann. Und zueignen will ich es einem ber großen aufrührerifden Bauern; entweber bem wilden Georg Metter im Schupfergrund ober bem gewaltigen Sans Muller von Bulgenbach, bas wird einen mobithatigen und beruhigenben Ginbrud auf bie Barteten machen. Dann werbeniffe ibren Sag gegen bie Grafen fabren laffen, wenn fle feben, baß es icon in ber Arche Roab einen Grafen gegeben bat, in berfelben Arche, aus ber ja auch fle felbst und ihre Schweine herstammen! So wird ein Marr both noch immer zu etwas nüte, wenn er auch fonft bis gum Rinberwärter berabgefommen in folden fchlechten Beiten. Aber bas lagt nur gut fein, ihr Großen, mit Guern Rindern fich abzugeben ift noch bas Bernunftigfte, bas man jest thun fannt. Sie werben Das an Euerer Genealogie nach pormarts ausbeffern, mas Euch

boch am Ende nach rudhvärts bin fehlen modite. Eure Rinder muffen Guch beschämen, wenn 3hr fie anfeht, benn biefe kleinen Dinger find noch Menschen, und wir Rarren find auch Menfchen, und barum bezahlt 3hr und fogar bafur, Guch zu beschämen. Go ift benn unferm Sandwert noch lange nicht ber Sals gebrochen und wir haben noch Stoff genua, es ausznüben. Und ber berrliche Rung von ber Rofen, unferes Stanbes größte Bierbe, war er nicht ein ebenfo großer Darr als fein Raifer Maximilian ein großer Raifer war? Ihr feht, wir Narren haben auch Ahnen, auf bie wir uns gern berufen mogen: Und wenn es mir beut mit bem Wit nicht fo recht burtig von Statten geben will, fo muß ich Guch nur fagen, bag ich vor einer Stunde bie Nachricht erhielt, ber alte Marr Rung von ber Rofen habe feinen Raifer nun auch nicht langer überlebt und fei in Rummer und Noth ins Grab geftiegen. 3br habt ihn ja auch gefannt, an Daximilian's Sofe, und 28 gab feinen fchoneren Rarren, wie es feinen fchoneren Raifer gab! Ach, ich bin wirklich noch immer ein guter Rarr, benn ich muß jest weinen! -

Der Narr, Ifaac Plat, gewohnt in einem Athem fo lange fortzuplaubern, bis er fich zur Thure hinaus-

geworfen sah, würde auch nun dies äußerste Ziel seiner Beredsamkeit nicht vermieden und bei der bereits hervorbrechenden Ungeduld des Grafen wohl schon jeht erreicht haben, wäre nicht in diesem Augenblick ein Nitzer unangemeldet und mit stürmischer Bewegung in den Saal getreten, welcher der Ausmerksamkeit aller Anwesenden plöhlich eine ganz andere Nichtung gab. Es war der eble Ritter Dietrich von Weiler, Gelsenstein's vertrautester Freund und Wassenbruder, der sichen durch alle Anzeichen seines Erscheinens verrieth, daß er ein Ereignis von besonderer Wichtigkeit mit sich bringe.

Auf, Helfenstein, tummele Dich, der Feind rückt gegen die Stadt! rief ber tapfere Dietrich in Eil. Diefer Ulrich arbeitet wie eine Spinne auf langen Beinen sich geschäftig und sicher weiter. Bon allen Orten treffen schlimme Nachrichten ein. Schon hat er sein Net über die bedeutendsten Städte Würtembergs gezogen, und bedroht jeht fühn und mit einem Schlag die Hauptstadt! Denke Dir, plöhlich zeigen sich an unsern Thoren die Anstalten zu einer förmlichen Belagerung, und da wir die Vorstädte unmöglich halten können, so wirst Du Besehl ertheilen mussen, daß sich die Besa-

pung hinter bie Graben und Zwinger ber innern Stadt gurudigieht, die wohl verfeben ift!

Sehr gut, so wird es boch endlich zu etwas kommen! rief helfenstein mit einem freudigen Aufschwung seines ganzen. Wesens, und ordnete seine Rüstung. Glaubt mir, Dietrich, herzog Ulrich ist ein guter Soldat, und wir werden wohl thun, ihn nicht zu verachten. Oft sprach unser großer Katser Maximilian mit Hochachtung von den Anlagen und Eigenschaften bieses Ulrich, und hätte ihn nicht der Tollwurm geplagt, so ehrten wir ihn als einen unserer besten deutschen Kürsten!

Du zwingst Die Respect vor ihm ab, um nur endlich einmal einen würdigen Kampfesgegner an ihm zu haben! sagte Dietrich von Weiler lächelub, und blickte bie Gräfin an, als burfe er von berselben die Zustimmung zu seiner Ansicht erhoffen. Diese aber warf sich mit einem lauten Ausbruch ihrer Thränen an die Brust ihres Gemahls und verlängerte durch bange Neußerungen ihrer Besorgniß ben Abschieb.

bie Rebe fein! tröftete Ritter Dietrich. Der schwähische Bund hat bem Geren Gerzog Ulrich eine arge Falle geschmiebet, in ber er stehnwohl noch fangen wird; ehe

er bas erste Loch in Stuttgarts Mauern geschossen. Man sagt, es wären die Unterhandlungen mit den Schweizer Regierungen geglückt, daß dem Herrn Herzog Ulrich alle seine Schweizertruppen auf einmal abgerusen werden sollten und er keinen ordentlichen Kriegs-mann mehr im Lager behalten würde als bloß das verlausene und halb wahnwitzige Bauernvolk! So wird der Wicht bald so kahl gerupft vor unsern Mauern steshen, daß es ein Gelächter geben wird für alle Zeiten!

Hat Das ber schwähische Bund burch seine Feberfuchsereien wirklich ausgerichtet? rief Graf Gelfenstein
heftig, indem er aus der Umarmung seines Weibes
auffuhr. So hat er ein schändliches Werk gethan,
benn Hinterlist auch gegen den Feind ist schändlich.
Darum laß uns eilen, gegen herzog Ulrich ehrlich zu
kämpfen, so lange er noch seine Truppen hat!

Mit hoher Zornesröthe im Antlit fturzte ber Graf fort, und ber bedächtigere Freund folgte ihm.

Die Gräfin fank mit einem Schrei in ben Seffel zurud und verhülte klagend ihr Saupt. Der zierliche Ebelknabe trat wieder zu ihr und bemühte fich forgsam um seine schöne Gebieterin, indem er ihr aus einem Fläschchen ein Wasser von dem köftlichsten Wohlgeruch

auf Stirn und Hals sprengte, wovon balb bas ganze Gemach sich mit Düften erfüllte. Unterdeß hatte ber Narr ben kleinen Grafen zu sich auf ben Arm gehoben und war unter allerlei feltsamen Sprüngen mit ihm zum Balcon getreten, wo er ihm in einer fernen Staub-wolfe bas lagernde Kriegsvolk Ulrich's zeigte, und bem mit großen Augen aufmerksam zuhorchenden Kinde die Lehre hinzufügte: merke Dir, mein Sohn, aus Nichts kann auch Nichts werden, und barum wird aus und allen nichts, benn wir leben in der Zeit des großen Nichts und ber nichtstaugenden Großen! —

Bergog Ulrich aing mit ftolgen Schritten und felbstvergnügten Ginnes vor feinem Belt auf und nieber, und rieb fich bie Sande. Er befand fich im Ungeficht feiner ichonen Stadt Stuttgart, Die er nun balb wieder als Sauptftadt feines nen eroberten Reiches gu begrüßen boffte. Freilich fab er fich einstweilen noch genöthigt, mit feindlich gegen fie gerichteten Ranonen= ichlägen ihr biefen Gruß anzusagen, und auch bagu fehlte es ihm in diefem Augenblick noch am schweren Gefchut, bas er überhaupt nicht im binlänglichen Dage befaß und welches er, foviel er beffen batte, noch bei Balingen fteben gelaffen, um ohne baffelbe bei ben schlechten Wegen, welche ber Regen in ben letten Tagen ausgehölt, rafcher fortzufommen und fich feiner Sauptftabt zu nabern. Dit raftlofer Gil mar er bis jest burch fein ichones Land gezogen und hatte fich ebenso geschickt als tapfer, unter einem gewaltigen Bulauf ber Bevolkerung, in ben Befity ber erften Stabte

feines Fürstenthums gebracht. Die Stadt Herrenberg, an welche er jest seine Unternehmung gegen Stuttgart lehnte, war von ihm in demselben Augenblick eingenommen worden, als zugleich eine andere Abtheilung seiner Schweizer einen Theil der Bundestruppen glänzend geschlagen hatte, und so hielt er es jest, wo seine Angelegenheit in ihrer Blüthe stand, für den besten Zeitpunct, den Hauptstreich auf Stuttgart auszuführen. Schon war er auch in die äußeren schlecht verwahrten Vorwerke der Stadt eingedrungen, hatte sich aber bei aller weiteren Erfolglosigkeit dieses Schrittes sofort wieder zurückgezogen, um auf den Höhen des damals so genannten Nußberges sein Lager aufzuschlasgen und von dort die Stadt zu beschießen.

So treffen wir benn ben Herzog jetzt in einem Augenblick bes behaglichen Ausruhens, wo er seine um ihn her lagernden Schweizer, und was er sonst seine Truppen nennen durfte, überschaute und darauf sann, diese seine Macht immer furchtbarer herzustellen und auszurüsten. Er durfte seine ganze geordnete Streitzgewalt, mit der er zuerst aufgebrochen war, wohl auf sechstausend Mann Fußvolk und zweihundert Neiter anschlagen, doch vermehrte sich seine Macht von Tage

ju Tage aus bem Bergen bes Bolfes felbft, und na= mentlich waren ihm in ben letten Tagen mehr als hunbert Bauern aus bem Unterlande zugelaufen, welche fich offen und ihre Dienfte antragend in feinem Lager ein= ftellten. Alle biefe Leute wohl auszuruften und auf einen friegerischen Bug zu ftellen, war eine nicht ge= ringe Gorge bes Bergogs, beren er fich jeboch mit einer bewundernswerthen Geschicklichkeit, worin er fein Talent für bie Dinge bes Rrieges an ben Tag legte, immer zu entledigen wußte. Und feine Mannschaften faben großentheils gang ftattlich aus, wenn fie auch einen buntgemischten Unblid barboten. Die meiften maren in rothes Inch gefleibet, und hatten ansehnliche gelbe Beinkleiber bagu. Wer fein Schiefgewehr hatte, trug boch wenigstens bie Bellebarbe ober bie Urmbruft, in welcher letteren er einige befonbers gefchickte Leute befaß. Den neuen Unkömmlingen, bie noch unausgerüftet fich zu ihm einfanden, auszuhelfen, wußte Ulrich mit guter Laune und Erfindfamteit immer Rath. Mur Gines beunruhigte ihn häufig, und er fab noch faum ein was baraus werben solle, obwohl er fich auch wieber alle qualenben Gebanken baran verbot und aus bem Sinne, fclug. Dies war fein beständiger und fehr

fühlbarer Geldmangel, ber ihn hinderte, seinen Truppen regelmäßig ihren Sold auszuzahlen, ja oft für ihre nothwendigsten Bedürfnisse zu sorgen. Es war natürlich, daß sein Ansehen bei seinem eigenen Here dadurch geschwächt werden mußte und ihm die Kraft benahm, seiner Leute oft im entscheidenden Augenblick Herr zu werden. Schon waren ihm zu Balingen dreihundert Schweizer umgekehrt, und da er aus den Landen der Eidgenossen noch das Nachrücken neuer Bölker zu seinem Here erwarteter, so mußte er besorgen, daß die Umkehr jener Unzufriedenen und Unbezahlten einen ihm ungünstigen Eindruck dort machen würde.

Lustig brannten im Lager Ulrich's die Wachtfeuer, die in heller Lohe weithin durch die Nacht erglänzten. Es war heut ein frohes Leben unter dem Haufen, wie es der Herzog lange nicht an seiner Mannschaft geseschen. Hier vor Stuttgart hatte man endlich einmal Wein und Nahrungsmittel in Uebersluß aufgetrieben und die Leute, die lange etwas Leckeres entbehrt hateten, ließen es sich bei einem reichlichen Gelage und weidelichem Zechen hier gut behagen. In wohlgemuthen Gruppen hatten sich die Schweizer, untermischt mit aufegeregten Bauern, um die Feuer gesammelt, und hier

briet Einer auf seiner Lanze das großmächtige Stück eines feisten Ochsen, dort wurde ein Faß Wein zum bequemsten Gebrauch so zurechtgestellt, daß jeder nach Durst und Laune seine Kanne daraus füllen konnte. Die Belagerung Stuttgarts war vor der Hand vergessen mit allen ihren bevorstehenden Mühseligkeiten, und die wilden und fröhlichen Lieder, die im Rundgesang erschalten, galten nur dem Genuß, nicht dem Kampse. Nur die Bauern, welche sich darunter befanden, mische ten dann und wann einen kriegerischen Freiheitsgesang ein, der voll von Jauchzen und Wehmuth in die Nacht sich verlor, und wofür sie von den betrunkenen Söldlingen verspottet wurden.

Der Lärmen wurde immer ärger, aus dem tollen Jubel erhoben sich Bank und Streit, und neben tanzensten Gesellen gab es Nausenbe, die sich schon auf ernste Art einander zu Leibe gingen. Da ließ Herzog Ulrich seinen Leibtrompeter gewaltig auf der Zinke blasen, daß es mahnend durch das ganze Lager erscholl und der Eintritt der Nachtstunde, mit welcher Nuhe und Geset verbunden sein sollte, dadurch angesagt wurde. Denn Ulrich hielt streng auch auf die religiöse Zucht in seinem Lager und ging selbst in häusigen Andachts-

übungen mit seinem Beispiel voran. Er trat jest zu einem ber unruhigsten Saufen, wo sich Zwistigkeiten aller Urt entsponnen hatten, und suchte burch Zuspruch und Berweise sie zu beschwichtigen.

Mehrere ber Schweizer wiberfesten fich feinem Dazwischentreten, und einer ber Schweizerhauptleute, eine bide munderliche Geftalt, nahte fich taumelnd bem Bergog und fagte: Wir wollen Gud Guer Land wieber erobern belfen, Berr Bergog, ja, wir wollen und follen wollen, aber wir fonnen nicht, wenn 3hr uns fo knapp und fo ftrenge haltet wie einen Bettelmonchsorben, und als zogen wir traun zur Buge mit Guch in ber Welt berum! Die Cibaenoffen baben Gutes an Guch getban. in Bafel und Solothurn haben fie Guch Gelb gegeben, bag Ihr Euch Bulver und Rugeln verfertigen laffen fonntet, und bas Bolf bes Thurgau's hat fich in Schaaren von Euch anwerben laffen. Die Lucerner und die Bafeler haben Guch fogar bas Burgerrecht gefchenkt, benn es ift einmal halt unfere Liebhaberei, Die Berrn Flüchtlinge, wir nahren und pflegen fie alle. Wir haben uns ichon eine gange Schweigerei von Flüchtlingen angelegt, und Ihr feid immer unfer Saupt= bull barin gewesen, herr herzog, als welchen wir Euch

fogleich aufgenommen haben, wie 3hr als Flüchtling zu uns famt! Und ba Ihr boch nun so vollkommen bei uns eingeschweigert feib, und mit Allem, mas 3hr feid und habt, zu uns gehört, fo spielt auch nicht hier ben frommen Duchmäuser, sondern lernt Schweizerisch verfteben, wenn wir uns auf gut Schweizerifch ein wenig bie Knochen puffen und bazu einen Schluck über ben Durft thun. Saben wir boch bei Euch fo fauern Dienft, bag man uns faum mehr wiedererfennt, wie wir heut abgezehrt und ichlotterig aussehen, mahrend wir noch rundlich, und über bie Dagen wohlgepolftert aus ber Beimath weggezogen find. 3ch forbere meinen Rundbauch von Dir wieder, Herzog Ulrich, und Du friegst nicht eber von uns Dein Fürstenthum, bis Du mir meinen Rundbauch zur Stelle ichaffit, hörft Du?

Der Herzog war noch aufgeräumt genug, ben trun= fenen Sauptmann zu verlachen, und indem er ihm mit ber Reitgerte einen leifen Schlag auf ben gewichtigen Schwerpunct feiner noch fo ansehnlichen Leibesgestalt verfette, fagte er: Befummere Dich nicht, Sepperl, man erkennt Dich noch wieber! Mit allerlei Borfprungen ragt ja noch bas Gebirge Deines Leibes ftattlich ber= and, und wenn ich fo ficher wieber auf bem Thron II.

3

meines Fürstenthums fäße, wie Du in Deinem Fett, so solltest Du nich meinetwegen selbst einen Schmerbauch schelten, wozu ich auch in meiner Jugend die größten Anlagen hatte, obwohl wir, wie Du siehst, ums jett, durch den Drang der Zeiten schlank gemacht, einer ziemlich geschneten Figur erfreuen!

Der Hauptmann zeigte sich aber noch keineswegs zufrieden mit dieser Erklärung. Nein; nein! rief er, immer heftiger werdend, ich will burchaus meinen früsheren Leibesumsang wieder haben, der gegenwärtige gesnügt mir nicht; und ich sehe mit Schrecken, Herr, daß wir alle der übelsten Magerkeit entgegengehen und zu hirngespinsten zusammenschrunnpfen. Deshalb fordere ich noch einmal laut meinen Bauch von Dir, Herzog UI-rich, und unsern Sold dazu, den Du uns schuldig gesblieben!

Sa, ber Dide hat Recht! fchrieen jest Viele auf Einmal, und umbrängten, halb tobend, halb in ber Trunkenheit Auszweil treibend, ben Herzog. Jebem bas. Seine! Dem Diden seinen Bauch; Dir Dein Fürftenthum, und uns unsern rückständigen Sold!

Ulrich fürchtete biesen Ausbruck bes Migvergungens seiner Leute nicht und wies ihn noch mit Lachen und einigen gleichgültigen Entgegnungen zurud. In bemfelben Augenblick wurden zwei Bauern vor ihn gebracht, die fich bei den Vorposten als Botschafter gemeldet hatten und deren Mienen Schrecken und Bestürzung an den Tag legten.

Mein lieber chriftlicher Gerr und Bruder! begann ber Wortführende unter ben Beiben zum Gerzog, welder nach ihrem Begehren fragte.

Ihr nennt mich recht, lieben Leute! unterbrach Ulrich ben Stotternden, der noch nicht wieder Athem gefunden zu haben schien, um sich seines Auftrages zu
entledigen. So höre ich es gern, daß Ihr ums Euern
christlichen Bruder neunt, denn wir sind Euch Bauersleuten absouderlich in Gnaden wohlgewogen, und bedürsen überhaupt jetzt unseres lieben Volkes, weswegen
es uns denn auch freudig in die Ohren klingt, sein
christlicher Bruder zu heißen! Und was ist denn nun
Euere Zeitung, meine Freunde? Doch nichts sehr Unangenehmes?

Der Bauer begann seine Erzählung und hatte bem Herzog nicht bas Erfreulichste zu melben. Die beiden Ankömmlinge gehörten zu ven versprengten Ueberbleib-

feln eines Bauernhaufens aus bem Schwarzwalbe und bem Begau, welcher fich unterwegs befunden batte, um zu ben Mannschaften Ulrich's zu ftoßen und sich mit ihnen zu vereinigen. Ihnen mar auf bem Marsche Berr Georg Truchfeg von Waldburg mit feinen Bunbesichaaren begegnet und hatte in einem mörberischen Ungriff faft zweihundert ber Bauern auf ber Stelle getöbtet, bie übrigen aber untuchtig gemacht und verfprengt. Und unfere Fahne, jammerte ber Berichter= flatter, auf ber wir in Schwarz und Roth ein weißes Rreuz hoffnungsreich führten, hat er uns abgenommen, und zum Brunt feines blutigen und graufamen Sieges nach Tubingen an bie Berren von ber Regierung ge-In Bergweiflung eilten wir, Dir, driftlicher Berr und Bruber, biefen Unfall zu melben, und mas von unferm Saufen noch übrig geblieben, wird uns bald nachfolgen!

Grämen wir uns nicht allzu fehr barüber, ihr lieben ehrlichen Leute! versetzte Ulrich, nach einigem Befinnen, indem er den Bauer freundlich auf die Schulter flopfte. Man sagt mir, daß unter Euerm Sausen, welcher mir die Chre geben wollte, nicht allzu viel tapfere und taugliche Männer sich befunden. Indeß ift es mir lieb, gerabe Guch Beibe gerettet gu feben, Die Ihr mir fo tuchtige Schwarzwäldler zu fein fcheint, wie ich fie gern habe! Bleibt nun bei mir, Rinber, und helft mir bei nachfter Belegenheit bem Berrn Truchfeffen Georg bafur bas Fell über bie Ohren giehn. Der gute Jorge, wie er jest brein haut! Ihr wißt, bag er fruber in meinen Diensten gestanden, als ich noch auf bem Thron meiner Bater fag, und jest läßt er fich gegen feinen alten rechtmäßigen herrn brauchen, von biefem fdmabifden Bund, ber mahrhaftig ein Bund ift, aber ein Bund Stroh, aus bem fein gefundes Rorn mehr herauszubreschen. Und biefes Bund Strob hat ibn nun gu feinem Bunbes = Sauptmann, bas beißt, zum Stroh-Sauptmann gemacht, ben gewaltigen Geren Truchseffen Georg von Walbburg! Was haben fie fich abqualen muffen, ihm nur erft achttaufend Dann gufammenzubringen, bie ber Bund muhfam und langfam von feinen Mitgliebern erfchrieben und erbettelt hat! Dabei rufen fie bie Mabonna an ftatt bes Mars, und ermuben fich ihre Bande mit bem Rofenfrang, und brauchen mehr Weihrauch als Pulver. Diese Leute werben und nicht ichlagen, und, bie wir unter ben Fahnen ber Glaubensfreiheit und bes Rechts une ge=

sammelt haben! Mit diesem schwäbischen Bund habe ich nun mein ganzes Leben lang handel gehabt, weil ich nie seine große Wichtigkeit und Würde einzusehen vermochte, und er wird noch in meine hand gegeben werben, ihn zu Schanden zu machen, dieser Bund, der sein luftiges Spinnenneh weht um deutsche Bölker, und indem er sie in Ordnung und Frieden einzuspinnen verssichert, sie doch nur mit seinem Spinnenschleim entkräftet und vergistet!

Der Herzog würde noch eine Zeitlang fortgefahren haben, durch ähnliche Betrachtungen sich und seinen Buhörern Muth einzusprechen, wäre nicht jest aus der nächtlichen Ferne her ein Pferdegetrappel erschollen, das ihn ausmerksam machte. Ze mehr er lauschte, desto heiterer und zuversichtlicher ward seine Miene, und endlich rief er mit frohlockender Stimme: So hat mich meine schwäbische Nitterschaft doch nicht verlassen! Es sind die Pferde, welche sie mir zuzusühren versprochen, und die sie mir jest unter dem Deckmantel dieser sinstern Nacht herbeischaffen, Victoria! Ich habe es immer gedacht, der Abel wird es am treuesten mit seinem anzgestammten Fürsten halten, und viele der Freunde zähle ich noch unter der Blüthe des Landes!

Er eilte den Roffen entgegen, die jest in nicht unbeträchtlicher Anzahl in das Lager geführt wurden, und
hielt noch, so viel es beim Schein der Fackeln und
Wachtseuer möglich wurde, eine Schau über die Brauchbarkeit der Thiere ab. Dann beschloß er zufrieden, seines mühevollen Tagewerks für heut genug sein zu lafsen, und seine Leute zur Nacht grüßend und nochmals
zur Ordnung mahnend, schritt er mit Bürde seinem
Belte zu, das in des Kriegslagers Mitten in der fürstlichen Pracht, die Gerzog Ulrich auch auf diesem seinem
abenteuerlichen Zuge nicht leicht enthehrte, für ihn aufgeschlagen war.

Im Lager selbst wurde es jest allgemach stiller, und nach Berbrauch der lebengebenden Getränke hatte sich schon mancher schwankende Kopf zur Ruhe gelegt. hier waren die Feuer bereits gänzlich verloschen, dort brannten sie noch mit spärlicher Flamme und unterbrachen durch ihr Knistern das matter werdende Gespräch der Gruppen, die noch umbergelagert sasen. Am Nachthimmel war kein einziges Gestirn hervorgetreten, Alles war tiesbunkel und ringsher die größte Stille, nur von Stuttgart herüber ließ sich zuweilen ein dumspses Getöse erlauschen, welches die antsigen Besesti:

gungearbeiten ber Stadt, Die einen balbigen Sturm zu bestehen fich vorbereitete, verrieth.

An einem entlegeneren Ort bes Lagers sah man ein Wachtseuer noch am lebendigsten flackern, um das sich ein dichtgedrängter Areis von niederkauernden Gestalten gebildet hatte. Dunkele, verwegene Gesichter zeichneten sich gegen den Schein der Flamme ab, und die leise redenden Stimmen schein der Flamme ab, und die leise redenden Stimmen schienen etwas Heinliches von Wichtigkeit zu verhandeln. Es waren zumeist schweizerische Hauptleute aus Ulrich's Heer, welche sich hier mit einigen der angesehensten der Mannschaft zu einer geheimen Berathung zusammengefunden. Auch einige Bauern nahmen daran Theil.

Es ist einmal ein schlimm Ding um die hohe Politica! ließ sich jest der kleine Hauptmann Brinkli aus Bürich, der beredteste in der Verfammlung, mit erhöhterer Stimme vernehmen. Ich habe Euch nun dies Abforderungs-Schreiben unserer Eidgenossenschaft vorgelesen, das heut Nacht durch einen geheimen Voten an uns gelangt ist. Ieder soll jest seine Meinung darüber aussprechen, und meine Meinung ist vor allen die: daß es die pure hohe Politica ist, welche sich uns in diesem Absorderungs-Schreiben bemerklich macht. Man forbert und ab, und warum forbert man und ab, weil ber ichmabifche Bund an die Gibgenoffenschaft gefchrieben hat, bag man uns abforbern mochte, und ba feht 3hr biefe außerft tieffinnige und geheimnisvolle Politica, die ich Euch hiermit auseinandergefett haben will! Und ba man und benn abforbert, und und fo fdwere Strafe androht, uns an all unferm Sab und But zu haufe zu verfürzen, wenn wir nicht fofort untfehren und unfern Berrn Bergog Ulrich im Stiche laffen, fo halte ich es auch ber hoben Bolitica fur gemäß, baß wir geben, und im Stiche laffen, was boch nicht mehr Stich halt. Denn wie fann etwas Stich halten, bas fein Gelb hat, und ein foldes Etwas, bas Richts hat, ift herr Ulrich, weshalb er fich benn auch nicht wundern fann, wenn wir und jest vor feinen eigenen Mugen, und zwar lediglich aus lauter Politica, in Nichts auflösen werden!

Du willft überall einen spolitischen Gesichtspunct aufstellen, Brinkli, und bas ist mir zu hoch! nahm barauf ber fette. Sepperl bas Worten Ich betrachte bie Sache lediglich, wie weit ste die Gesundheit angeht, und ba ist benn immer mein Wahlspruch gewesen: allzu wenig ist ungesund! Kinder, es bleibt ja am Ende nichts an uns als haut und Knochen, wenn wir noch länger in Diensten bieses hungerleiders Ulrich verharsen! Ich schlage daher vor, alle Vorräthe, die sich noch im Lager besinden mögen, aufzuzehren und uns dann auf der Stelle zum Rückmarsch nach unserer heimath anzuschiesen. Denn das Absorderungs-Schreiben der Gidgenossenschaft bemerkt ausdrücklich, daß man uns wohlbehalten wiederzuhaben wünsche! So sind es hö-here Gesundheitsrücksichten mehr, als die der Politik, Freund Brinkli, die unsern Abzug bestimmen müssen.

Nein, nein, sagte ein anderer Schweizer, der ernsthafte Dippold von Solothurn, welcher sonst wenig
sprach und vorzugsweise der Tugendhaste genannt wurde.
Die Eidgenossenschaft sordert uns ab, damit wir nicht
länger an unserm Seelenheil Schaden nehmen sollen,
im Dienst eines Ulrich, von dem ich erst jetzt erfahren,
daß er eigentlich ein schlechter Ehemann, ein Mörder
und ein Erz-Schuldenmacher gewesen! Dazu hat er
immer den Ritter spielen wollen, und hat auf Römerzügen und Turnieren, wosur jetzt die Christenheit schon
zu vernünstig geworden ist, sein Geld verpraßt; was
boch allwege kein ordentlicher Mensch thut! Und glaubt
Ihr denn die Mähr, daß ihn der schwäbische Bund

bloß beshalb von Land und Leuten verjagt hat, weil er die winzige Reichsstadt Reutlingen sich unrechtmäßig erobert? Nein, der schwäbische Bund hat ihn verjagt, weil er kein ordentlicher Mensch gewesen, und weil er sich wie einen ausgelassenen Ritter angestellt, statt tugendhaft und bescheiden zu sein. Ja, Kinder, wir leben in einer sehr ordentlichen Zeit, wo Alles auf die Augend zurückgesührt werden muß, und die reine Augend ist es, welche den schwäbischen Bund und die Eidzenossenschaft bestimmt, uns zurückzurusen, weshalb wir denn auch lediglich vor Augend hier Reißaus nehmen wollen!

Alle diese Meinungen, und ähnliche von Andern geäußerte, fanden Zustimmung in der Versammlung, und die noch eben geheim gepflogenen Verhandlungen wurden immer lauter, je festeren Veschluß man faßte. Bald sah man auch die Schlasenden nah und fern im Lager emporfähren und an dem Aufstande Theil nehmen, der nun ein allgemeiner wurde. Das Schreiben der Eidgenoffenschaft an die Hauptleute wurde öffentlich verlesen und schien lange gehegten Wünschen der schweizerischen Mannschaft nur zuvorzusommen. Die Nacht kämpste schon mit dem Morgen und halbe Schatten des

Bwielichts gaufelten auf und nieber, um bem Tag bie Stätte zu bereiten, welcher bas Lager Ulrich's in ber feltsamften Auflösung enthüllen follte.

Der Bergog fcblummerte noch rubig in feinem Belt, als ber bumpfe garm und bie immer naber bringenden Schreie ber Aufwiegelung und bes Digvergnugens enb= lich fein Dbr trafen. Seine Lieblingsbunde, bie gu feinen Fugen fcbliefen, erhoben ebenfalls ein fürchterliches Beheul und suchten burch Winfeln und Beleden ihren herrn auf die Gefahr aufmertfam zu machen. Ulrich ibrang verwundert von feinem Lager auf, und rieb fich die Augen. Dann beschlich ihn die Ahnung, mas braußen vorgefallen fein möchte, und nachbem er fich eilends in feine Ruftung geworfen, flurzte er mit entblößtem Schwert binaus, um möglicher Beife bie Ordnung wiederherzustellen. Er trat muthig und mit brobenden Worten in ben Schwarm ber Aufgeregten binein, aber die Uebergewalt ber Berhohnungen und schnöden Alusrufungen, die ihn empfing, ließ sich nicht burchbrechen. Mit immer ftarteren Berwünschungen ward bon ihm begehrt, ben rudftanbigen Gold augen- . blicklich zu zahlen, und die Ungestümften waren nicht mehr weit bavon entfernt, ihre Forderungen burch

Thätlichkeiten zu unterstützen. Auch die im Lager befindlichen Bauern hatten sich von den Uebrigen fortreigen lassen und gewährten ihrem Seersührer weulgstens den Schutz nicht, um den er sich in diesem gesahrwollen Augenblick an sie wandte.

Auch Ihr, meine Banern? rief er schmerzlich, nachdem er sich vergebens bemüht, sie zu einer Schutzwehr
gegen die andringenden Schweizer um sich zu versammeln. Auch Ihr wollt mich verlassen, Bauern, Schwaben, um deren Freiheit und Nechte allein ich es unternommen, mir wieder den Thron zu erobern? Bauern,
Schwaben, habe ich Euch denn nicht die schönsten Zusicherungen gegeben? Sabe ich Such nicht versprochen,
fünstig immer regelmäßig Landtag zu halten und von
den Aussprüchen desselben Suer Heil und mein eignes
abhängig zu machen?

Bei all Euren Versprechungen ist uns eben so angst geworden, Gerr! sagte ein alter Bauer, an bessen breiten stämmigen Leib sich ber von allen Seiten gedrängte Gerzog anzuklammern gesucht. — Gerr, wir sehen, daß Ihr keine rechte Macht und Kraft habt, Euch zu behaupten, und da ist uns denn wieder eingefallen, wie Ihr schon vor sechs Jahren einmal, damals, als Ihr

auch Ener Land wiedererobern wolltet, den Tübinger Bertrag, der wenigstens einen kleinen Bettel von Freisheit für Euer Bolf enthielt, muthwilliglich wieder zernichtet habt. Go fahrt benn hin mit Euern Landtags-versprechungen! Fürstenwort ift Gauklerwort.

Damit fließ er ibn mit aller Gewalt von fich und Ulrich flog mitten in ben Schwarm binein, ber ihn unter Flüchen und Spotterguffen wieder nach einer anbern Seite bin trieb. Der Bergog bielt es fur bas Befte, wenn er die Flucht ergriffe, und fuchte, fich burchschlagend burch ben tobenben Saufen feiner eigenen Leute, bas freie Felb zu gewinnen. Die Schaar aber malzte fich jubelnd und ichreiend, und mit bem beständigen Ausruf: gieb Gelo! gieb Freiheit! halte Landtag! bin= ter ihm brein. Endlich mar Ulrich an die Mauern eines in ber Nabe befindlichen Rlofters gelangt und beschloß bier Schut zu suchen, indem er fich mit ber letten Unftrengung feiner Kräfte über bie Dauer fdwang. Giner feiner Lieblingehunde, ein fconer langmabniger Pubel, war ihm gefolgt, und Mrich pfiff bem treuen Thiere, bas feinem Goren mit einem beben= ben Sat nachibrang. -

Da woody Goog

## HI.

In der wohlebrfamen bobenlohischen Sauptftadt Debringen unterhielten fich an einem Sonntagmorgen zwei Bürgerfrauen, vor ihren nachbartich ancinandergrangenben Sausthuren ftebend, und zugleich mit einer Bauerin um bas von ibr gur Stadt Bebrachte feilidenb, über fo mancherlei Dinge ber Saushaltung, ber Rach= barichaft, und ber febr bebenflichen Beiten. Die Gine war die ihrer Schonheit und Rlugheit wegen fehr beliebte Frau Deifterin Galb, bes angesehenen Mengers Claus Salb junge Chegattin, und wenn Anna Salb in ber öffentlichen Meinung von Debringen eine Rebenbuhlerin batte, fo maries wohl Riemand anders als Amalie Stabl, ibre Nachbarin, mit ber fie jest fo freundlich vor ber Thur plauberte, und bie noch für liebensmurdiger, gefälliger und wohlthatiger in einer Stadt galt, wo es fo viele Urme und Ungludliche gab wie in biefer Sauptstadt ber Grafen von Sobenlobe. Unna Salb meinte zwar, was die Wohlthatiafeit ber

Frau Amalie Stahl anbetreffe, fo habe bas gute Wege, benn ihr Mann, Berr Lienhart Stahl, fei ber reichfte Waffenschmied weit und breit in ber Begend, und verbiene burch Bestellungen bon Fürsten und Großen ein fast unvernünftiges Gelb, welches er benn boch noch nicht genug unter bie Leute fommen laffe, mabrend er langft batte ein neues Saus bauen konnen und baburch zur Berichonerung von ihrem guten, aber febr berfallenen Dehringen beitragen; mit ber Liebensmurbigfeit und Gefälligfeit aber fei es boch auch noch zu überlegen, benn es gebe oft Frauen, bie gar gu liebensmurbig und zu gefällig feien, obwohl fie bamit burchaus nichts gefagt haben wolle. Gelbft auf bie geiftlichen Bater und Chorherren, die in Dehringen bamals einen fehr Schlechten Ruf batten und von ben tugenbfamen Chefrauen ber Stadt besonders gefürchtet murden, wollte · fle baburch feineswegs gestichelt haben.

Beide Frauen hielten indeß musterhafte Nachbarsschaft, vornehmlich vor den Augen der Welt, und sie hatten sich jest wieder manches Vertrausliche und Wichste mitzutheilen, wovon sie nur noch die Anwesenheit der Bäuerin, die nach dem Verkauf ihrer Gemüse noch immer stand und zögerte, einigermaßen abhielt.

Und was steht sie benn noch und schaut sich so sonderbar umber? eiserte endlich Frau Salb mit ihrer durchdringenden Stimme. Packe sie sich flugs mit ihren Körben, daß sie wieder zum Thor hinaus kommt, ehles zur Wesse einläutet, sonst wird sie der Brosos seheren, was es heißt, hier Bürgerfrauen von unserm Nang unnügerweis in den Mund gassen!

Ei, erwiederte bie Bauerin fcmungelnb, mer wird fo ichelten in beutiger Beit, wo boch Diemand mehr wiffen kann, ob er morgen am Tag noch ber nämliche ift und in feinem nämlichen Saufe wohnt? Go fchant' ich mir benn bier Guer Saus ein wenig an, Fran Deifterin Salb, und bachte bei mir in meinem Sinn, bier mocht' ich schon wohnen. Sier ift Alles fo blant und fauber, und eine Butftube habt Ihr, Bog Blit, bag Einem schon die Augen übergehn, wenn man nur von Alugen zum Fenfter bineinlugen thut. In foldem Spile gel, wie 3hr ihn ba bangen habt, hab' ich mich mein Lebtage noch nicht befchaut, und bin überzeugt, bag eine Bauerin fo hubich ware wie eine Stadtfrau, fonnte fte ibre Krape nur auch bermaßen absviegeln in foldem polirten Ding, bas, ich glaube gar, mit purem Gold verschnörkelt und verbaftelt ift. Und ba fie benn fagen,

II.

baß wir Bauersleute alle bald ausmarschiren werden vom Land in die Städte, um zu nehmen was uns zu= kommt, wie es auch Prophezeit ist und jest sogar in einem gedruckten Büchlein stehen soll: so habe ich mir denn eben Euer Haus ausgesucht, Frau Meisterin Salb, und deute hier in Euerer Busstube zu wohnen, sobald die Bauernschaft in die Städte gezogen sein wird!

Damit, raffte die gute Frau ihre Köxbe zusammen und trabte mit einer stolzen Kopfbewegung, ohne sich wieder umzusehen, die Straße abwärts zum Thor hinsaus. Sprachlos waren die beiden Freundinnen vor ihren Hausthüren zurückgeblieben, und starrten ihr noch lange nach, ohne ihr Erstaunen wieder in Worte verswandeln zu können gieren der

Da steht man, wie weit es jeht gekommen ist in der Welt! fagte die lebhafte Frau Salb, ihre Sände über den Kopf zusammen schlagend. Sab' ich es nicht immer gesagt, liebste Frau Nachbarin, es geht etwas vor, aller Ortens munkelt und zischelt etwas, und ich glaube, Frau Stahl; unsere eigenen Männer halten es mit dieser gemeinen Bauernschaft; von der jeht eine große Empörung losgehen soll. — Sabi Ihr denn nicht bemerkt, suhrisse leiser flüsternd sort, wie es jeht alle

16

1

.11

abendlich hier herumschleicht, schwarze vernummte Gestalten, die namentlich in Guerm Sause aus und eingehen, sobald es dunkel wird?

3ch verbitte mir bas, Frau Meisterin Galb! verfette Fran Amalie Stahl empfindlich. Bei mir geben feine ichwart vermummten Geftalten aus und ein. Ueberhaupt, liebe Frau Nachbarin, wie Gie wiffen, liebe ich folde Gerebe nicht. Und wie follte es benn fommen, bag es unfere Manner mit ber Bauernichaft hielten? Der meinige gewiß nicht, Frau Galb! Der eurige vielleicht, ja, ja, benn ber ift argerlich, bag er noch immer nicht in ben Rath gelangt ift und auch niemals binein gelangen wird, und bagu, fagt man, hat herr Claus bier fünfhundert Gulben Schulden, und ba hundert Gulden Schulden, und noch einmal bundert Gulden Schulden, und fo haben fich die Gulben und Edulden fo aufgesummt, bag ber Rath ungerer guten Stadt Guch befohlen bat zu gablen, und weil Berr Claus nicht fann, ift Berr Claus febr wuthenb auf ben Rath unferer guten Stadt, und mocht' ihm gern etwas anzetteln, ich glaub' es mohl!

Schämt Guch, daß Ihr so unverständig sprecht, Frau Baffenschmidtin Stahl entgegnete Anna Salb

gereigt, aber ihren Born nieberfampfend. 3ch hab' Guch ja burch meine Bemerfung nicht franken wollen, Ihr wißt, ich bin eine nachsichtige und bulbfame Frau gegen Jebermann und fage Reinem gern etwas Schlimmes nach! Ach, liebste Amalie, nur in die Bruft einer Freundin wollte ich ja ben eigenen Rummer ausschutten. Gebt, mit meinem Mann ift es wirklich jest gar nicht mehr auszuhalten. Den gangen Tag läuft er gerftreut und wie befeffen berum, und bonnert mich mit feiner hobler als je flingenden Brummbafftimme gu Boben, fobald ich ihn frage. Und Nachts hat er im= mer Leute bei fich in ber Stube, von benen ich felbft nicht weiß wo fie berfommen und wie fie wieder fortkommen, und beren feltsame Reben ich zuweilen an ber Thur ablaufche, wo mir benn fo himmelangst wirb, bag ich gleich zum Benfter binaus fpringen möchte! Reulich fagte mein Dann; bentt Guch, er fagte: ber Burger muffe jest mit bem Bauer gemeinschaftliche Sache machen, und wir mußten bie Bauern, fo febr wir fle auch haften, jest in unfere Butftube aufnehmen, follten wir nicht felber balb in bes Teufels Dutftube fpazieren! Und nun ift es mir wie ein Stein auf's Berg gefahren, was bie Robl-Life ba eben von meiner Butstube gesagt hat. Glaubt mir, es ist bas Alles ein abgekartet Ding, und wenn etwas Arges losbricht, so hat es mein Mann mir, lediglich mir zum Schabernack ersonnen, denn er will mich ärgern, weil ihn noch immer das viele Geld verdrießt, das ich für Spiegek, Gardinen und Tischgebecke da in unserer Butstube außgegeben habe!

Nun, da Ihr mir benn ein solches Bertrauen schenkt, Nachbarin, erwiederte die Frau des Waffenschmidts, indem sie sich geheimnisvoll zu der Andern vornüber beugte, so will ich Euch auch sagen, was ich weiß. Es werden schreckliche Zeiten kommen, und Dinge werden jetzt hier in unserm Dehringen ausgebrütet, Dinge, Dinge — doch still, wir müssen darüber heut Abend weiter sprechen, denn da seh' ich schon durch das Stuttgarter Thor unsern Sonntagsgast hereinsleppern auf seinem lahmen Gaul, unsern guten armen Ritter, und ich habe noch gar nicht an das Mittag gebacht. Gewiß wird er schon recht hungerig sein, der gute Nitter Kneip von der Kneipenburg, denn er bringt immer einen gewaltigen Appetit mit.

Daß Ihr folden traurigen Secht alle Sonntage bei Euch füttert, hat mich längst Wunder genommen! be-

nnerkte Frau Salb fpöttisch, während ber Nitter jett langsam die Straße heruntergeritten kam und auf dem erbärmlichen und holperichten Pflaster ber Stadt Deheringen nicht wenig im Sattel hinundher schwankte, was seine lange durre Gestalt zu einer noch seltsameren Erescheinung machte.

Mein Gott, erwiederte Frau Stahl, wir geben dem Herrn Ritter jest alle Sonntage einen Freitisch, weil meines Mannes Großvater, der auch ein Waffenschmidt gewesen, für des herrn Ritters Großvater, der noch ein reicher und mächtiger herr war, gearbeitet und viel zu thun gehabt hat. Man muß für einen Ritter schon eiwas thun, es sind jest meist arme Teusel, und der Bürger, der's hat, mag ihnen gern unter die Arme greifen. Und dieser ist noch so jung und hat gar nichts zu leben.

Damit ging die niedliche Frau ihrem Gaft, der inzwischen herangekommen war, einige Schritte entgegen und hieß ihn freundlich willkommen. Nitter Kneip schwang sich von seinem Roß, das in Ermangelung eines Knappen einer von den Lehrburschen des Meister Stahl übernahm, und grüßte die beiden Frauen in der Weise altherkömmlicher Galanterie, doch immer mit einer gewissen Ferablassung.

Ihr kommt heut etwas früh, herr Ritter! sagte Frau Stahl. Das Mittag wird noch lange auf sich warten lassen. Und dazu habt Ihr Euch heut so schmuck gemacht, mein Seel, und Euere Rüstung wohl gar wieder einmal puten lassen; denn das strahlt ja Alles an Euch heut so hell und blank, wie eine wahre Pfingstbescheerung!

3ch bin beut ichon fruh ausgeritten von meiner Burg, entgegnete ber Ritter ernft. Es wird mir jest babeim mitunter gar zu traurig zu Sinne, Frau Deifterin, und wenn ich so die gange Boche über allein und verlaffen auf meiner Rneivenburg fige, bie mir unter ben Sanden immer mehr verfallt und fich nur allzu nachgiebig ben Winden überläßt, feht, ba erscheint mir immer Guer freundliches und wohleingerichtetes Burgerhaus, und barin Guere holdfelige Geftalt, Frau Meifterin, fo locent wie bas Parabies. Und ich muß auf und bavon; fobalb Sonntag Morgens nur ber Sahn gefraht hat. Wie fcon ift es nicht bei Euch! Alles fo orbentlich, behaglich und wohlanftanbig, in ber Ruche wirb gebraten und gefotten, und bas Feuer geht nie aus am Beerb. Ginen guten Lecterbiffen habt Ihr auch immer parat, und wenn man fich in Frieden

bei Euch satt gegessen hat, streckt man seine Beine auf einem saubern damastenen Bolster aus. Ein solches Haus ist vor allen werth, einen Ritter von meiner Art, ber noch die alte Freiheit und Unabhängigkeit des Abels bewahrt hat, gastlich zu herbergen, und darum eile ich immer zu Euch, um Euch, die Ihr den alten freien Abel noch zu schätzen wist, dies Glück widersahren zu lassen. Seut sind nun freilich Fasten, aber ich kenne doch den guten Verstand Euerer Küche, Frau Meisterin, der auch dann noch immer etwas Erkleckliches für Unsereinen leistet.

Ihr werdet wohl zufrieden sein, Ritter Kneip, entgegnete Frau Salb kurz, benn sie gewahrte jest ihren
Mann, den stattlichen Wassenschmidt Lienhart Stahl,
welcher im lebhaften Gespräch mit seinem Freunde und
Nachbar, bem Metzger Claus Salb, die Strasse herunter kam. Beibe Männer trugen in ihrer ganzen Crscheimung die Spuren einer gewaltigen Aufregung an
sich, und nachdem sie zuletzt noch einige geheime Worte
miteinander gewechselt, traten sie rasch näher, um die Unwesenden zu begrüßen, unter benen sich Nitter Kneip
sogleich durch einen gnädig dargebotenen Handsschaft

Ab, Ihr auch wieber ba, guter Rneip! fagte Berr Lienbart Stahl flüchtig, 3hr trefft uns in feiner gunfligen Stunde heut. Da giebt es Greigniffe von ber bochften Wichtigkeit, Die und in Diesem Augenblick über alle Magen beschäftigen, und ba Ihr es zu unruhig bei uns finden wurdet, fo rathen wir Guch, beut Mittag lieber ba bruben im Birthshause zu fpeifen, mogu wir Euch gern einen Gulben aus unferer Tafche bewilligen wollen. Denn uns ift beut große Freude wiberfahren. Und Du, Umalie, tummele Dich, und lag uns auf heut Albend ein ganges Ralb guruften, ein recht feiftes und ansehnliches, bas in einem froben Belage gur Racht verschmauft werben foll! Denn wir werben beut viele Gafte baben, berritche Gafte, und barunter einen Mann, wie bie bentschen Gauen Seinesgleichen nicht mehr ha= ben! Ein Beft foll bei uns gefeiert werben, ein hobes Weft, bas Siegesfest ber guten Sache, movon 3hr nun balb alle erfahren follt! Aber nur rafch, rafch fort, Band angelegt, ftebe nicht und gaffe, Du fiehft, ich bin außer mir, ich werbe Dir gur rechten Beit fchen Alles fagen, mein Rind, mein Schap!

ten Bermunderung und betrachtete ihren Mann, ben bei

seiner übermächtigen Körpergestalt sonst so steifen und ungelenken Geren Lienhart Stahl, welcher in seiner sprudelnden Beweglichkeit und seinem Feuereiser jett nicht wiederzuerkennen war.

Sbenso verwandelt erschien Gerr Claus Salb wieberum seiner Chehälfte, benn er tanzte mehrmals auf
einem Bein herum, und umarmte, was lange nicht vorgekommen sein mochte, im Herzensbrang sogar seine
eigene Frau. Diese zog ihn aber jetzt bei Scite, und
sagte eindringlich: Höre, Claus, Du wirst Dir boch
um keinen Preis einfallen lassen, heut Abend mit dabei
zu sein bei einer solchen heillosen Schmauserei, denn es
sind ja Fasten heut, bei meinem Schutzbatron, es sind Fasten, und wenn das Haus Stahl gottlos sein will, so sind
Salb's rechtgläubig und werden kein Theil daran haben!

Was Fasten! was rechtgläubig! rief Herr Salb laschend. Es soll von jetzt an gar nicht mehr gefastet werden in der Welt, und wer frei ist, soll auch rechtsgläubig heißen und den rechten Glauben haben in alle Ewigkeit. Wen durstet, der soll sich satt trinken, wen hungert, der soll sich satt effen. Suchhe, heut ist ein Tag, wo die Fasten der ganzen Welt abgeschafft werben sollen!

Und Amalie wandte fich mit nicht minder eifrigem Bureden und Abrathen an ihren Satten. Aber ein Kalb, mein Männchen? sagte fie zärtlich bittend. Bestenke boch, wir haben Fasttag, und was wird die hohe Geiftlichkeit im Ort dazu sagen?

Schweige mir von Deiner hohen Geistlichkeit und Deinen Patres und Chorherren, beren Schwarzröcke ich hier nur zu oft herumscharwenzeln sehe! entgegnete Hert Lienhart Stahl heftig auffahrend. Thu' was ich Dir sage, und verrichte was Deines Amtes ist. — Und Ihr, herr Ritter; wir können Euch heut nicht gut brauchen, geht jetzt, hier habt Ihr einen Gulben, lieber Kneip!

Damit griff ber Waffenschmidtmeister ganz ehrbar in seine Westentasche und langte das blanke Gelostück heraus. Der arme Ritter aber trat in ber aufrichtigsten Empörung drei Schritte zurück, und sich noch länger in die Sohe reckend als er war, sagte er: diesen Schimpf wagt Ihr mir zu bieten? Mir, meinen Ahenen, meiner Abstammung, meiner freien Ritterwürde, diesen Schimps? Schon gut, Ihr werdet mich niemals bei Euch wiedersehn. Ich glaubte, Euer niedriges Bürgerhaus zu ehren, jest werde ich es straßen und versstucken, indem ich es auf immer verlasse.

Bang nach Gefallen, Berr Ritter! entgegnete Lien= hart Stahl .. Wollt Ihr nicht wiebertommen, fo bleibt babeim auf Guerer Rneivenburg und naat mit ben Rat= ten um bie Wette an Guern Abnenbilbern. Der moblerworbene Gulben bes Burgers ift beutzutage mehr werth, als ber gange gweifelbafte Mottenfrag, ben 3hr Quere Abstammung nennt! Und mas ift's benn, um Gott, mit Guerer Abstammung? Saben Guere Bater nicht alle am Soblweg gelagert und bem vorbeiziehenben Burger abgeraubt, mas fie ibm abrauben konnten von feinem Sab und Gut? Wie ber Abel nur noch immer fo ftolg thun fann auf feine Albnen, bie boch gu einer Beit noch Rauber waren, als wir verachteten Bfablburger langft icon ehrliche Leute waren? Dun, ba Raifer und Reich ben Landfrieden immer mehr befeftigt haben, und bie Berren mit ben alten großen Ramen nicht mehr rauben und plunbern konnen, ba fiten fie hungerig auf ihren Gulenneftern und leden fich alle funf Finger nach ber Bergangenheit, Die allein etwas getaugt habe.

Wie der Blinde von ben Farben, so sprecht Ihr vom Adel! erwiederte der gedemuthigte Ritter traurig. Meinesgleichen foll Euch nie wieder zur Last fallen,

Dig under Googl

benn ich febe, 36r verftebt mich nicht, und feib auch nicht werth mich zu verfteben. Satte ich Rriegsbienfte nebmen wollen, wie andere Ritter es nicht verschmabt baben, fo ware ich lanaft ein gefeierter Beld und befage auch bes Golbes wohl in Fulle. Aber Das, was fle jest neumobifch Rrieg nennen, es efelt mich an und ich vermag barin nur eine Berabmurbigung bes Abels zu erblicken. Biel lieber batte ich wohl fludirt und mich in Italien bes romifchen Rechts befliffen, wie jest fo Biele bom beutschen Abel thun, ba mare ficher etwas recht Gescheibtes aus mir geworben, und ich befleibete wohl fcon meine einträgliche Stelle bei Gof. Aber gum Studiren fehlte es mir wieder an Mitteln, und fo zog ich es vor, ein freier und unabbangiger Ritter braußen auf meiner Rneivenburg zu bleiben, wovon Ihr mit Guerm gemeinen Burgerverstand bie mabre Größe nicht einzusehn vermögt!

Nun, wist Ihr was, Ritter, fagte Meister Lienhart Stahl, mit einem Handschlag gutmuthig einlentend, wir wollen uns wieder vertragen, benn es ist heut ein großes hohes Freudenfest für uns, und ich binso recht auf bem Grunde meines Herzens lustig wie eine Amfel! Es gefällt mir, daß Ihr Lust zum Studiren bezeigt, wenn's selbst bas vermaledeite römische Recht ware, seid ja auch noch ein so blutjunges Riteterlein, mein Seel! So ift's brav, etwas Tüchtiges muß ein Mensch heutzutage lernen, wenn er für Etwas ge-halten werden foll, und da meine Bäter Berpflichtungen gegen die Eurigen haben, so hört, ich will Euch ein Stipendium bewilligen, wenn Ihr's dazu anwenden wollt, Grübe zu bekommen auf hohen Schulen?

Der Nitter antwortete ihm aber nicht, sonbern ließ sich schweigend seinen Gaul vorführen, auf dem er ohne Gruß bavonsprengte.

Fran Amalie Stahl zerdrückte in ihren fonst so freundlichen Augen eine Thräne, und fagte grollend zu ihrem Mann: den armen Ritter so fortschicken, und am Fasttag ein Kalb schlachten, was sind das Alles für Dinge, Mann, und wie soll ein gescheidter Mensch daraus klug werden können?

herr Lienhart Stahl trich fie jedoch nun ernftlich ins haus gurud und fagte: Laft uns nun an unfer Festmahl benten, benn wir werden heut ben Wendelin Sipler in unserer Stabt bewirthen!

13 a tra com <u>see a com</u> for the light refer to the lighter of the community of the comm

- O. Asians . . . I made in the or

٠,4

an gagan a garangan batan ing mga dan ng 18 kmga mga mga mga kalangan a

Die geräumigen Bimmer bes Beren Lienbart Stahl waren am Conntag Abend, es war ben zweiten April biefes Jahres 1525, festlich gefchmudt und erleuchtet. Der Gafte hatten fich mohl über Zwangig aus ber Stadt eingefunden, und es maren bie angefebenften Burger, ftadtifche Beamte, Raufleute und Runft-Ier von Dehringen, welche, fammtlich in ihren feierlichften Staatofleibern, fich ju biefem Festmahl verei= nigten. Alle waren in ber aufgeregteften, unruhigften Stimmung, die fich zwischen Meugerungen ber Ungufriedenheit, Berwünschungen ber bestehenben Berhaltniffe, und enthuftaftischen Freudenbezeugungen über Die großen Nachrichten, bie von Augen eingetroffen waren, theilte. Das Saupt biefer Berfammlung war ber für bie Berbefferung Des beutschen Bolfsmefens leibenschaft+ lich entflammte Detger Claus Salb, welcher, in Gemeinschaft mit feinem Freunde Lienhart Stabl, Die eingelnen Mitglieber allmählig berangezogen und zu einer

Einheit bes Wirkens vorbereitet hatte, aber auch er handelte nicht allein aus seinem eigenen Geist, sondern unter dem Einstusse eines ihm Ueberlegenen und Soberen, der bisher aus der Ferne die geheimen Bewegungen in der Grafschaft Hohenlohe durch ihn geleitet hatte. Dieser Mann, der Wendelin Sipler genannt wurde, sehlte heut noch im Kreise der Verschworenen, und sein Eintritt, mit welchem erst das Fest seine wahre Bedeutung erhalten konnte, wurde von Allen mit stürmischer Ungeduld erwartet.

Inzwischen flackerte ber helle Kerzenschein aus Stahl's Zimmern lustig über die Straße hinweg, denn man hatte es nicht für nöthig befunden, die Läden zu schließen. Es sollte ein offenes Fest werden, das im Angesicht der gesammten guten Stadt Dehringen seinen Sinn verrathen wollte, und wer Augen hatte zu sehen und Ohren zu hören, der war zur Theilnahmet eingesladen und willsommen. Und noch rascher als die Kerzenschimmer des Festhauses hatte sich die Nachricht, daß beim Wassenschmidt Stahl ungeachtet der Fasten ein Kalb geschlachtet worden, durch die Straßen von Dehringen gleich einem Laufsener verbreitet. Sinter dies sem Frevel wollten Einige schon den tieser liegenden

Plan ergrübeln, Andere vermochten noch der reinen Bestürzung und Verwunderung nicht herr zu werden, und die Straße war mit Neugierigen, Schwatzenden und Harrenden aller Art angefüllt. Da kam zum Thore eine hohe kräftige Männergestalt hereingeschritten, in einen Mantel gehüllt und von dem schon dunskelnden Abend vor Erkennen geschützt, welche sich schweizgend durch die Menge begab und auf das durch seinen Lichterglanz und Festjubel schon bezeichnete Haus des Wasseuschundte. Es war Wendelin Sipler, welcher nun in den Saal der Verbündeten trat. Seine Erscheinung wurde durch ein begeistert schallendes Lebeshoch geseiert.

Dieser Mann stand nicht mehr in der Blüthe seines Lebens, sondern, ein betagter Sechziger, zeigte er
die Ruhe und Reise des Alters in seinem ganzen Auftreten, obwohl er darum nicht minder von Leidenschaft
und Haß für die von ihm ergrissene Sache getrieben
wurde. Sein Haß trug nur mehr die Gründlichseit
der Berechnung an sich, und seine Leidenschaft, dem in
seinem eigenen Feuer abgekühlten und gestählten Metall vergleichbar, trat stets in den gediegensten Formen
aus. Wendelin Hipler war ein Charakter, der seiner

II.

felbft auf allen Schritten burchaus gewiß mar, und mit einer mahrhaft majeftätischen Sicherheit, in milben und großen Bugen, fich bewegte. Er unternahm nichts. beffen Ausführung er nicht auch ichon in feiner Sand hatte, boch entsprang die That bei ihm aus lange vorbereiteten, liftig hinundher gewandten und nach allen Seiten bin ausgebildeten Blanen. Sein Aussehen, bas etwas fehr bedächtig Abgemeffenes hatte, war nur beshalb auffallend und außerordentlich, weil es gewiffer= maßen die brei Lebensalter bes Menfchen in fich vereinigte. Die Entschloffenheit und Gewaltthätigkeit bes Mannegalters lag in feinem ftarfen Glieberbau noch unverfümmert ausgebruckt, und fein hellbraunes zuver= fichtliches Muge batte benjenigen Fenerschimmer ber 3ugend, ber noch hoffnungen, Traume und Entwürfe ber Bufunft fennt, und felbit von ben Rungeln, bie bicht über ihm auf ber Alles abmagenden Greifenftirn thro= nen, fich nicht gurudichreden noch erbleichen läßt. Ueberwiegende an ihm war ber Berftand, mit welchem er flar und icharf bie Gebrechen feines Zeitalters erfannt hatte, und in ber Beilung, Die er fich in feinen langen einsamen Beschäftigungen mit ben Dingen bes Staats und Boltswesens ausersonnen, machte fich Wenbelin Sipler feinesweas Taufdungen ber Ginbilbungsfraft vor, fondern Alles war ftrena auf Die gang einfache und vernünftige Birklichkeit berechnet. Dag ein folder Mann gefährlich werden fonnte, war nicht abzuläugnen, und die Grafen von Sobenlobe, in beren Dienft er vordem als Gebeimfdreiber und Cangler aeftanden, mochten es fich am wenigsten laugnen. Schon ben Batern ber beiben jest regierenben Grafen Geora und Albrecht von Sobenlobe, batte Sipler michtige Dienste geleiftet, und man ichatte ibn allgemein als einen ebenfo feinen und ben verwickeltsten Auftragen gewachsenen Geschäftsmann, wie man ihm bie tüchtigfte Bilbung und Ginficht zuerkannte. Sipler hatte fich auch im hohenlohischen Dienst etwas erworben; und war ein reicher und begüterter Mann geworben, aber eben feine Befitungen im Sobenlobischen, die er in jeber möglichen Urt und nicht immer rechtmäßig zu vergrößern gefucht, wurden ber Grund einer vielfachen Mighelligfeit zwischen ihm und ben Grafen Albrecht und Georg, welche bamit endigte, bag ein Schiebege= richt ben Berkauf von Sipler's Gutern an bie Grafen um eine festgefette Rauffumme aussbrach. Wenbelin Sibler, obwohl aut abgefunden, mar boch mit Erbitte=

rung beshalb aus feinem bisberigen Dienftverhaltniß geschieben, und hatte, ben Grafen einen ewigen Sag gelobend, die Gegend verlaffen. Er wohnte barauf eine Beitlang zu Wimpfen im Thal, war bann in pfalgi= fche Dienfte übergetreten, und hatte fich auch aus biefen wieber nach Wimpfen, zu einer im Stillen nachfinnen= ben und vorbereitenden Beschäftigung mit feinen Lieb= linaBentwürfen, gurudaezogen. Namentlich war er wieder hier in diefen Wegenden gefeben worden, feitdem bie Creigniffe ber Beit ihm neue Soffnung gemacht, alte Blane zu verwirklichen; und wie er im Geheimen ausgebreitete Berbindungen mit allen Bolfsanführern in biefen Theilen Deutschlands unterhielt, fo hatte er boch vor allen Dingen fein Augenmert auf bie Grafichaft Sobenlohe gerichtet, in ber fein Name noch fo befannt und ansehnlich war, und welche er in die allgemeinen Bewegungen ber Zeit zu verwickeln trachtete. Go war er benn jest nach langer Unterbrechung zum Erstenmal wieder auf hobenlobischem Gebiet erschienen, und bot ben Mannern von Debringen, mit bem gangen Ernft biefes feierlichen Augenblicks in ihre Mitte tretend, in Berfon feinen Gruß, nachbem er mit ben meiften unter ihnen bisher nur von Außen verkehrt und unterhandelt batte.

Willfommen! Willfommen! ertonte es burch ben Befegnet fei die Stunde, die uns bier aanzen Saal. zusammenführt! nahm Wenbelin Sipler bas Wort. Dit Mübe bin ich noch zu Guch hereingekommen, meine Freunde, benn bie gräflichen Reiter fprengten überall umber im gangen Gebiet, und hatten gern ben Sipler gebinbert, fein liebes Dehringen wieber zu begrüßen! Und alle bie froben Greigniffe ber letten Tage, bie wir beut in einer gemeinsamen und offenen Bunbesfeier begeben wollen, fie baben fich in immer größeren Bugen bewahrheitet, und ich bringe fie Guch nicht nur beftatigt, fonbern noch berrlicher aufgegangen und weiter berangereift zum Tag ber großen Ernte! Diefer Conntag Judica, ben wir beut feiern, wird als ein mabrer Bolksfabbath wohl auf zwanzig Meilen in ber Runde, in vielen beutschen Gauen zugleich, begangen werben. Meine Berren, Diefer Augenblick ift fur zwölf Berrschaften in unserm Umfreis entscheibend, und bie Un= terthanen berfelben gerbrechen burch eine Gewaltthat ihre alten Berhaltniffe. Der beutsche Orben, ber Bischof von Burgburg, ber Churfurft von Maing, werben ben Schlag gleichzeitig empfinden, in ber Pfalz, in ber Rotenburger Landwehr und in ber Reichsstadt

Sall, geht bie Umwälzung erschütternb vor fich. gange Obenwald erbrauft von ben Schaaren meines wadern Georg Meteler, bes luftigen Wirthes von Ballenberg, ber nun aufgebrochen ift aus bem Schupfergrund und zu ben seinigen noch zweitausend rotenbur= gifche Bauern unter feine Fahnen gesammelt bat. Er ift nur eines Beichens von uns gewärtig, meine berren und Freunde, um fich mit uns zu vereinigen. ein geschicktes Werkzeug ber Beit und entschloffen, auf Leben und Tod im Beift ber zwölf Artifel zu handeln, bie auch unseres Banbelns Anfang und Enbe find. Und bann melbe ich Ihnen noch einen tüchtigen Mann an, ben flugen und erfindungereichen Jäcklein Robrbach von Bodingen, ber bei Beilbronn fein Birfen fcon ins Große getrieben und zu Flein ben Git feiner bewundernswürdigen Unternehmung bat. Jäcklein Rohrbach benkt am heutigen Tage loszubreden und nennt wohl gegen funfzehnhundert Bauern fein, mit benen er rasch beranruden wird, um fich uns anzuschließen. Und bie Dorfer unferer nachsten Umgegend harren bann ebenfalls nur auf bas Glodenläuten von Dehringen. Die Bauern in Michelbach, Pfebelbach, Zweiflingen, Berrenberg, Beinsbach, Rappel,

Collbach haben mir alle ibr Wort gelobt, ju uns gu fteben, und fie baben es aut beariffen, worauf es an= fommt und wie es auszuführen fei. Und worauf fommt es benn an, meine Berren? Auf eine Reformation bes beutiden Reiches, auf eine Berfaffung, fommt es an, auf ein Organistren, meine Berren, berienigen Theile ber Nation, die bisber noch nicht verbunden, fonbern vielmehr preisgegeben und verftoffen maren. Mit einem Wort, es foll bie mabre driftliche Freiheit für Alle aufgerichtet und in ibr eine Ginbeit ber beutichen Nation bewirft werben! 3ch bin ber Meinung, co foll bas göttliche und natürliche Recht überall gelten und Alles einzig und allein auf baffelbe gurudaeführt Man hat behauptet, es fonne und muffe bies Werk ber großen Einigung von oben berab burch bie Fürften felbft gefchehen, und febr mabr bat man bies im Allgemeinen bebauptet. Es fiten wohl auch bierunbba auf ben beutschen Thronen einige Fürften, benen mit Recht und Bernunft gebient ware, aber burch bie verwickelten Berhaltniffe von Raifer und Reich vermögen fie fich nicht bindurchzuwinden. Golde Kürften find aber auch nicht zu verachten, meine Freunde und Bruber, und wir muffen fie in unfern Bund zu gieben

ftreben, ebenso wie biejenigen Abeligen und Dachtigen, welche im Stillen ben Mangel einer organischen Berfaffung ber beutschen Nation eingesehen haben. Darum ift es gut, baß fich unsere Reformation des beutschen Reiches jest von unten auf und aus ber biden bunteln Maffe erhebt, von jenem entlegensten und verworfenften Ende unferer Nationalität aus, auf bem man nicht gewohnt ift, Soffnungen aufgeben zu febn. 3ch meine ben unüberfehbaren Saufen biefer armen Bauern, bie fich jest aufgemacht haben, um für einen befferen Buftand ihr Gut und Blut baran zu feten. Ihr Schwarm ift nicht umfonft so groß geworben. Dag er fast schon bas Licht bes Tages verbunkelt, fonbern hinter ihren Maffen werben fich bald auch Fürften und Große verfteden, welche fur biefelbe Sache handeln, und bann erft hervortreten konnen, wenn fle reif und ficher ge= worden ift! Wir fonnen ber Ueberzeugung leben, bag bieser Berfted bald gespielt werben wird, und schon babe ich bie Kaben bagu in ben Sanben. Schenken Sie mir noch eine furze Aufmerksamkeit, und ich werbe Ihnen bas Betriebe biefer Berhaltniffe weiter ausein= anberlegen. Das Bauernheer, bas fich zu bilben angefangen, verbient bereits alle Achtung, und Gie burfen feine Wehrhaftigfeit burdaus nicht gering anschla= gen. Diese Leute haben einen redlichen Muth, ber ihre mangelhafte Bewaffnung erfett, und Biele unter ihnen verftehn fich fcon bortrefflich auf bas Kriegshand= wert, bas fle unter ben Langfnechten erlernt haben. Ihre frühere Rriegstamerabichaft mit ben Langfnechten fdwächt aber wiederum die Bundestruppen, Die gumeift aus folden Golblingen bestehen, und nun fle gegen bie Bauern ins Feld ruden follen, lieber gu einem freund= lichen Berfehr mit ihren alten Genoffen fich neigen. Die Bauernmacht, meine Berren, ift ichon eine große Macht, und wenn ein glangenber und anerkannter Name gefunden werben fonnte, um an ihre Spite gu treten, fo ware fie auch eine fiegreiche Macht, ber Nichts mi= berfteben follte! Soffen mir, bag bies geschieht, und binben wir unfere eigene Sache bem Schickfal ber Bauern an bie Flügel, bas fich bamit ficher zu ben Sternen erheben wird! Bas bie Menschheit an biefen Bauern gutzumachen hat, wird vielleicht nun ber Ration zugutefommen, und es ift ein Bortheil; fich an Diejenigen anzuschließen, welchen bas Schickfal felbft eine Wiebervergeltung schulbig geworben. Denn wem Unrecht gethan worden, auf beffen Seite ift bas ewige

Recht — Und nun, meine Freunde, last uns froh und wohlgemuth benn zu unserm Festmahl niedersigen! Ich sehe, die dampfenden Schüsseln sind aufgetragen, und die blinkenden Pokale laden zum Genuß und zu manchem Trinkspruch auf unsere alten und jungen Gossenungen ein! So ist es recht, daß wir die Sache der Freiheit mit dem ächten menschlichen Bedürsniß, mit Essen und Trinken, beginnen, und ein Kalb-verzehren wollen am Fasttag zum offenen Zeichen unseres Bündenissel! Denn so natürlich Noth wie Essen und Trinken thut uns auch die Freiheit, und ein Narr, meine Geren, wer länger fastet!

Die Gerren ruckten jest fröhlich zur Tafel aneine ander, an welcher Wendelin Sipler den Ehrenplatz ein= nehmen mußte. Das Gespräch ruhte einstweilen von den Beitangelegenheiten aus, kehrte jedoch durch die unwillkürlichsten Wendungen immer wieder zu ihnen zurück, denn Alle waren von dem Gedanken ihrer Unternehmung heiß bewegt und Viele hatten einen persönlichen Grund, dieser Sache anzuhängen und eine allgemeine Veränderung der Dinge zu erstreben. Dieser Grund war nun zwar meistentheils der eigennühigste von der Welt, denn den Einen hatte die Ungunst der

beitebenben Berhältniffe von Memtern und Burben entfernt, ber Unbere mar von ben Mächtigen und Großen an feiner Chre gefranft ober in feinen Bermogensumftanben benachtheiligt worben, wenn man auch fagen mußte, bag biefe gufälligen Beweggrunde fich in ihnen mit ben Ibeen ber Reformation, welche bie gange Beit erfüllten, begegnet und gewiffermagen baran verebelt hatten. Und fle neckten fich in ber Regel unter Ginanber felbst mit allen biefen verborgenen Untrieben, beren Jeber mehr ober weniger bei feiner Freiheitsbegeifterung hatte. Der Wirth ber Gefellschaft, Berr Lienhart Stabl, bem feines Reichthums wegen bie Ehre zu Theil geworben war, bie Bunbesgenoffenschaft in feinem Saufe zu bewirthen, mußte am meiften von folden Unfpielungen leiben, und man jog ihn auch jest wieber, jur allgemeinen Erheiterung, bamit auf, bag lebiglich feine ftabtbekannte Gifersucht auf bie Chorherren von Deh= ringen ihn jeber geiftlichen und weltlichen Reformation fo geneigt gemacht habe.

herr Stahl suchte biese Wendung bes Gesprächs sofort mit großer Geschicklichkeit zu unterbrucken, und obwohl man ihm ansah, baß es ihn selbst jest einen Augenblick lang unruhig machte, wo und wie fich wohl

fein junges liebes Weib mahrend bes Festmahls unterhalten möge, so nahm er sich boch meisterhaft zusammen, und richtete mit einer gewissen heitern Sicherheit die ablenkende Frage an Wendelin Sipler: ob er Dehringen seit ben Jahren, wo er nicht hier gewesen, recht verändert finde?

Co viel ich im Dunkeln braugen bemerten fonnte, verfette Berr Sipler, mit Wohlmeinen barauf eingebend, fo hat fich bas Deft in ber letten Beit mohl ziemlich gut aufgenommen. War auch vorbem ein mah= res Schandneft, bies unfer autes Debringen, und weit und breit berüchtigt in ber Umgegend wegen feines Berfalls und jammerlichen Unfebens, wozu Drud ber Berwaltung und willfürliche Abgaben nicht wenig beige-Unter bem alten Grafen Albrecht, in tragen batten. beffen Dienft ich fcon geftanben, war Dehringen feines Glends wegen faft verabschent bei allen feinen Rachbgren, und glich bem raubigen bund, ben man nicht mehr bemitleibet, fonbern verspottet. Unter bem Grafen Craft bem flebenten, bem ich auch viel und eifrig gebient und ber gewiß ein ehrlicher Fürft mar, verbefferte fich fcon Bieles an ber gefehlichen Ordnung und mit ihr bob fich auch ber Wohlstand und bie Baulichkeit ber Stabt.

Es ist nun wahr, ihr Männer von Dehringen, Cuer Pflaster hat sich seitbem etwas gebessert, hierundba sind auch schönere Säuser aufgerichtet worden, und die Bersmögenösteuer ist herabgeset, ja die Schmach der Leibseigenschaft, der noch vor fünfundbreißig Jahren alle Stadtbewohner mit Weib und Kind unterlagen, ist sast mit ihren letzten Spuren von Euch hinweggetilgt. Aber wenn Ihr aus hohenlohischen Knechten allmählig hoshenlohische Unterthanen geworden seid, so seid Ihr darum noch immer nicht als Menschen anerkannt in dieser Grafschaft Hohenlohe. Und erst, wenn Guere Grafen, Guere Beamten, Guere Priester Menschen geworden sind, werdet Ihr auch dieser höchsten Bestimmung auf Erden, welche mit der Freiheit Eins und basselbe ist, theilhaftig werden!

Ach, was unsere Priester anbetrifft, so find dieselben nur zu sehr Menschen, und sehr freie Menschen! ließ sich am Ende der Tasel ein kleiner schalkhafter Mann, mit einem boshaften Seitenblick auf herrn Stahl, vernehmen. Der Sprecher war Meister hans, ein Maler, der immer eine drollige Gestalt abgab und durch seine schaft Dehringen war. Seht den Meister Hans an, wie er und heut wieder etwas mit seinen Schmutzarben vorpinseln möchte!
rief Herr Lienhart Stahl. Und doch seid Ihr der
eigentliche Sündenmaler für das ganze Pfassenthum,
und habt, wie man sagt, bei den Bestellungen der Klöster Euer Schäschen wohl ins Trocene gebracht.

Ja, ja, Meister Sans, Ihr sollt gar saubere Bestellungen für die Chorherren ausgeführt haben! nahm Albrecht Eisenhut, der Schwager von Lienhart Stahl, das Wort. Man sagt Euch nach, Ihr hättet sämmtliche hübsche Bürgerfrauen von Dehringen insgeheim für die Chorherren gemalt und dabei ein gottloses Geld verdient, bis Euch endlich ein wohllöblicher Rath das Handwert verboten, unserer Frauen Gesichter zu einem so fündhaften Zweck abzusangen, und damit gewissermaßen lebendige Nachweisungen an diese muthwilligen Pfaffen abzuliefern.

Sat Alles feine ganz erstaunliche Richtigkeit, ihr herren! erwiederte Meister Sans ernsthaft. 3ch malte ben Chorherren Guere hübschen schlanken Weiber für schweres Gelb, aber wie malte ich sie? Alls leibhafte Engel, Kinder, malte ich sie, und gab ihnen mit aller Mühe meiner Kunst einen so überirdisch ernsthaften und

tugenbitrengen Geiligengusbrud, um baburch gurudfcredenb, und zu Guerem Frommen, ihr Chemanner, auf die abicheulichen Begierben jener Chorberren gu wirken. Ich meinte es gut mit Guch, und erfuhr es nachher immer mit Schmerzen, wenn bie Chorherren biefen boberen moralischen Endzweck meiner Bortraits zu Schanben machten, und fatt ber Tugenbengel, bie ich ihnen boch fo beutlich gemalt, nur fcmache Beiber fanden! Und bies bat mich eben fo febr gegen bie Beifilichfeit erbittert, bag fie faft an allen meinen Bortraits Die eigentliche Absicht meiner Runft migverftanden und fo flegreich migverftanben, ihr guten Chemanner von Dehringen! Dies wurde in ber That die Sauptveranlaffung, welche mich zu einem Anbanger ber geiftlichen Reformation machte, und als nun noch gar ein mohlweiser Rath ebenfalls aus einem Digverftandnig meiner Runft mir allerlei Beichränfungen auferlegte, ba ward ich alsbald auch jeder weltlichen Reformation geneigt. Un einer Belt, in ber fo viel Digverftanbniffe berrichen konnen, kann nicht viel baran fein, und man muß fie beshalb von Grund aus zu verbeffern trachten. Da habt Ihr meine Geschichte, bie mich zu Guerm Mitgliebe gemacht bat, ihr theuern Bruber!

Dan follte über biefe betrübten und ernithaften Dinge nicht fpotten! begann jest Jung Illin Bayngaffer, ebemals Rathsherr in ber Stadt und aus mancherlei Grunden feiner Burben entfest, zu reben. 3ch habe immer bie Schwächen ber Beiftlichkeit mit bem Mantel ber chriftlichen Liebe zu bebeden gefucht, aber folche Berhaltniffe, wie fie bier in Debringen von bie= fer Seite ber ftattfinben, find boch unerhört graulich. Was ich mabrent meiner furzen Umtsführung barüber in ben Acten einzeichnen mußte, überfteigt faft allen Glauben. Da gab es feinen nächtlichen Ginbruch, feine Schlägerei in gemeinen Saufern, feinen ungiemlichen Strafenauflauf, feine Berführung einer Magt und baraus entsprungener Rinbesmord, wobei nicht biefe Ber= ren Canonici betheiligt erfunden worben. Ja, bei einem Diebstahl im Steinhause hat man Berren aus bem Stift thatig betroffen. Der Canonicus Begel batte fich Dietriche und Sakenschluffel anfertigen laffen, und war bem Schneider Godenbach, um zu fteblen, gur Nacht in feinen Taubenichlag gestiegen. Derfelbe Betel hat Die lieberlichften Streiche in unferer Stadt verübt, viele rebliche Burger gefchlagen, ihre Frauen entehrt und gemißhandelt, und fich beimlich in ben Schlaffammern

unferer Burgerstochter verftedt. Und wie biefer Begel, über ben ich gange Stope von Acten befite, find fie faft alle, biefe Chorherren von Debringen. lleberhaupt, meine Berren, ftedt unfere Beit tief in ber Unfittlichfeit barin, und ba wir fie bier in Ochringen aus ber erften Sand haben, fo ift es eine Bflicht fur uns ge= worben, zur Reinigung biefer Beit vom Gunbenfchlamm bas Unfrige beizutragen. 3mar bezahlt bie Welt einen förmlichen Gunbengins an bie Officialen und Archibia= conen ber Beiftlichfeit, und bie Beiftlichfeit erlaubt ihr bafur, bas gange Jahr über frei alle nur möglichen Lafter auszuüben. Aber bamit gesteht ja bie Beiftlichfeit felber ein, bag fle an ber Gunben Quelle fist, inbem fle bie Lafter ausschenft, wie ein Schenfwirth ben Bein um ein Billiges an alle feine guten Runben. Darum, meine Berren, wenn wir jest eine Reformation machen, ift nur ber Gunbenwandel unferer Beiftlichkeit baran Schuld, die auch mich bekanntlich vom Umte trieb, weil ich bas Polizeiregifter über ihre Thaten ber Nachwelt aufgezeichnet und in unferm Archiv niebergelegt babe.

Ihr herren betrachtet mir unsere große Reformationsunternehmung noch immer nicht aus bem rechten

II.

Befichtspunct! ließ fich jest ein anderer ber Berfchmorenen, Albert Repff, ein in ber gangen Gegend moblangefebener Sanbelsherr, vernehmen. Bas Gunbe, was Tugend, mas Freiheit, mas Fürften, mas Pfaffen, was Junter! All bas find boch nur Rebensarten, Die eben nur bas zu bebeuten haben, mas man fich babei benft. Es giebt aber noch einen anbern Begriff in ber Welt, meine Berren, einen Begriff, ber ichlechterbings nur bas bebeutet, wonach er flingt, und barum bober fteht als alle Bebanken, indem vielmehr alle Be= banken nach ihm fteben. Es ift bas Gelb, und bie Berhaltniffe beffelben, wie fie in unferer Beit immer bedenklicher und eigener fich ftellen, habt 3hr bei ber jest nothig geworbenen Reformirung ber Welt noch gar nicht in Unschlag gebracht. Und boch ift es bas Beld, und nur bas Geld, welches biefe Bermorrenheit und Berwickelung jest in alle Dinge ber Befellschaft und in alle Stände gebracht bat, und woraus wir uns nur burch eine allgemeine Umwälzung wieder hervorarbei= ten fonnen. Die gegenwärtig berrichenbe Gelbfrife ift es, welche nothwendig alle Verhaltniffe umfturgen wird. Mit ben Schwankungen ber Getraibepreise ift es ichon gar nicht mehr auszuhalten, und indem wir aus Ume-

rifa mit Golb überschuttet werben, und bie Erzeugniffe ber neuen Bergwerte Sachfens uns immer erstaunlicher über ben Sals tommen, ift mit ber Ueberfüllung que gleich eine Entwerthung eingetreten, Die Alles von feis nem bisberigen Ruf verrudt. Der Berfall bes Sanbels ift es, meine Berren, welcher jest ber Menschheit: biefen Stoß berfeten wirb, an bem fie entweber neu auftommt ober völlig zu Grunde geht. Erweisen fich bie Fürsten nicht als die geschworenen Reinde ber beutfchen Städte, indem fie bem Sandel berfelben bie Land= wege fo aut wie bie Bafferstraßen mit ihren gollen versperren, und mit ben Geleitsmonopolen einen jubi=: fchen Bucher treiben? Deine Berren, ein Sauptfunba= ment ber neuen driftlichen Freihelt muß bie Sanbels=: freiheit werben, fonft wirb es ber Welt boch immer am Beften gebrechen. Dber vielmehr, ber Sandel muß auch driftlich regulirt und ber Gelbeswerth als ein Augapfel ber beutschen Freiheit vor jebem Schaben und Betrug gehütet werben. Gine acht driftliche und mabrhafte Mungorbnung muß aufgerichtet werben, bamit bie abicheulichen Wippereien, welche bie Fürften noch im= mer mit unfern Mungen treiben, ein Enbe nehmen, unb" und tein Gelb mehr willfürlich unter ben banben ver=

schlechtert werben kann. Und die neuen Ganbelswege, die man entdeckt hat, sind auch nicht die Wege zum wahren himmelreich des Handels geworden. Seitdem wir nicht mehr über Benedig, sondern über Portugal handeln, haben sich diese großen Handlungscompagnien mit fürstlichen Monopplen gebildet, welche mit ungeheuern Capitalien um sich werfen und jedes redliche Streben des Einzelnen zu Schanden machen. Diese Vuggerwirthschaft unserer Zeit, meine Herren, vom Buchergeist der Kürsten begünstigt und vom Haß des Volkes gebrandmarkt, ist der eigentliche Satan, welcher und eine allgemeine christliche Handelsfreiheit hindert. Dhne diese jedoch überhaupt keine Kreiheit, ohne das materielle Wohl überhaupt kein Wohl! Laßt uns dies den Wahlspruch unserer Unternehmung sein!

Gerr Rehff hat ein fehr mahres Wort gesprochen! begann ber alte Wendelin Sipler jest wieder zu reben. Die Reformation unserer Zeit soll fich keineswegs bloß barauf erstrecken, das Bolk zu einer entsernten Selig-keit in einem kunftigen Leben tuchtig zu machen. Die Freiheit bieser Zeit soll zugleich ein Besitz sein, und das geme Bolk soll nicht bloß im himmel, sondern auch aus Erben Güter erwerben. Es ift nicht mehr

eine Beit, wo man arm fein fann, meine Berren, und Die Welt fommt zu ihrer Burbe vor Gott und fich felbft, nicht indem fle barbt, sonbern indem fle genießt und befitt. Go habe ich felbft von fruber Jugend an ftets nach Befit getrachtet, und je mehr Grund und Boben ich erwarb, je weiter fich meine Biefen und Seen von Jahr zu Jahr ausbehnten, befto behaglicher empfand ich meine Menichenwurde und leitete mir aus bem Bebanten bes fichern und freien Grundbefiges bie bochften Ibeen ber Freiheit und Dunbigfeit fur bas gange Menschengeschlecht ber. 3a ich verschmähte es nicht, felbft hierundba burch ein Gewaltmittel Alles an mich zu bringen, was nur gur Bergrößerung meines Besitzes gereichen konnte, und als ich in Dehringen eine Balfmuble hatte bauen laffen, verbot ich fraft meines Umtes allen Tuchmachern, anberswo walten zu laffen als auf meiner Duble. Und ich fcame mich beffen auch heut noch nicht, benn meine Mengften, reich gu werben, galten nicht bem tobten Mammon, fonbern es mar ber Trieb, aus bem Bollen heraus bes Lebens Berr zu merben und am Eigenthum allmählig auch gur That, am Befit zur Erfenntniß zu erftarten. 3ch fage ce noch einmal, meine herren, ber Denich muß Gigenthum haben in dieser Zeit, und die Freiheit selbst muß zu einem Eigenthum, zu einem irdischen Sab und Gut für ihn werden. So schaffte ich wohl im Schweiß meines Angesichtes, und Ihr kennt die Geschichte meiner Erwerbungen im hohenlohischen. Genug davon. Ich erhebe aber jett mein Glas und leere es auf die freie Verfassung bes beutschen Reichs, die eine Quelle des Reichthums werde für jeden Armen, und sür jeden Reichen eine wahrhaft menschliche Veredelung seiner Genüffe!

Nachbem Alle mit laut schallendem Jubelruf auf biesen Trinkspruch angestoßen, erhob sich herr Claus Salb und sagte mit Begeisterung: Und ich erhebe mein Glas und leere es auf das Wohl unseres großen Freunbes und Führers, Wendelin Sipler, des ächten Propheten und Gesetzgebers der deutschen Freiheit, und auf
seinen Verfassungs-Entwurf für das deutsche Reich,
den er mit hoher Gelehrsamkeit und zarter Erbarunis
des deutschen Bolkes seit Jahren im Stillen ausgearbeitet hat!

Die Gläfer tonten im feierlichen Gochflang gusammen, und bie Aufregung unter ben Bersammelten erftieg ihren Gipfel. herr Wenbelin Sipler ftanb auf,

2

indem er sich mit Ernst und Bürbe bebankte, und wollte zu Dem, was sein Freund Salb gesprochen, eben noch einige erläuternde Worte hinzusügen, als sich von drausen mehrere hestige Stimmen vernehmen ließen, welche die Ausmerksamkeit auf sich zogen. Der Wirth der Gesellschaft, herr Lienhart Stahl, war der erste, welcher erbleichend aussprang, und im Augenblick der Verwirrung die leberreste des ausgetischten Kalbes bei Seite zu bringen trachtete, indem er schrie: die Chorherren kommen! die hohe Geistlichkeit rückt uns über den Hals!

Er ward aber, selbst von Denen, die ebenfalls unruhig geworden waren, ausgelacht und verspottet, als nach einiger Zeit sich Niemand anders blicken ließ, als ein alter Diener des Hauses, der freilich mit Zittern und Zagen hereintrat und die Nachricht stammelte, daß die gräflichen Beamten das Haus lange beobachtet und, wie er sicher vernommen, bereits einen Bericht an die Grafen aufgesetzt hätten, welcher durch einen Boten nach Neuenstein abgehen solle.

So foll nach ber Mahlzeit endlich ber Tanz losgeben! rief Reynhart Schmut, ein Sporer, und fließ die in feiner Nahe befindlichen Stuhle zu Boben, um bas Beichen zum Aufbruch zu geben.

Ja, laßt uns auf die Straße hinaus und burch die Stadt ziehen! schrieen Viele, und Wendelin Sipler selbst äußerte, obwohl mit der ihn nie verlaffenden Ruhe, daß nun bei vorgerückter Nacht auch die gunftige Stunde herangekommen, wo man sich der Stadt versichern müsse!

Die Verschworenen verließen jett ben Saal, und begaben sich in einer seierlichen Ordnung auf die Straße, wo sie schon von einem Bolkshausen, der sich ihnen anzuschließen eilte, mit stürmischen Zurusungen begrüßt wurden. Der ganze Zug setzte sich nun rasch in Beswegung, und Claus Salb schlug vor, zuerst den Bosten auszugreisen, welchen, wie verlautet, der gräsliche Keller Hans Sigginger und der Schultheiß Wendel Hohenbuch um die zehnte Stunde hatten absenden wolsten, um ihren Bericht über die Absichten und Unternehmungen der Verschworenen an die Grasen gelangen zu lassen.

Alls fie am Thor anlangten, hatte ber Bote bereits bie Stadt verlaffen, aber herrn Sans Sigginger, welcher seinen Abgesandten felbst zum Schlag hinausgelaffen, fanden ste noch, mit dem großen Schlüssel in der Hand, unter dem Thor stehen. Zwei der Berbündeten, Wendel Claus und Seinisch Beter, griffen ihn sosort mit wildem Geschrei an und bemächtigten sich des Thorschlüssels, indem sie ihm zugleich wie zum Zeichen dieser Stunde einen solchen Schlag damit auf den Ropf gaben, daß der arme Reller blutend zurücktaumelte. Er ward nun in ihre Mitte genommen, und mußte sich dem Sausen anschließen, der immer lärmender und unternehmungslustiger bahinzog und durch einige Fackeln, die herbeigeschafft worden, nur halb ershellt, in einer schauerlichen Masse sich durch die Nacht fortbewegte.

Nach bem Steinhaus! Nach bem Steinhaus! schalte jest ber allgemeine Ausruf, und nach einem kurzen Ilmzug burch einige Straßen war auch dies Gebände erreicht, welches, von gewaltigen Quadersteinen aufgeführt, das größte und ansehnlichste in der Stadt war und in dem mehrere der Regierungsbeamten ihre Wohnungen und Geschäftszimmer hatten. Die Absicht war, sämmtliche Thorschlüssel der Stadt dort abzusordern und dersenigen Beamten, welche nicht gemeinschaftliche Sache machen wollten, sich zu bemächtigen. Noch ehe

aber die Drohung, das Haus zu zerstören und auszuplündern, völlig laut geworden, warf Frau Sigginger, 
die weinend und schreiend oben am Fenster gesehen 
wurde, die Schlüssel himunter, und rief, sie wolle Alles 
hergeben, wenn man nur ihren Mann freilasse. Der 
Schultheiß Wendel Hohenbuch war inzwischen auch herabgekommen, halb im Nachtanzug, halb im Anntekleide, 
vas er zur Behauptung seines Ansehns geschwind übergestültt hatte, aber man empfing ihn nur mit Hohn 
und Mißhandlung, und zwang ihn sowohl wie den 
Keller Sigginger, einen Eid abzulegen, daß sie die 
Stadt nicht verlassen wollten.

Sperrt fie hier so lange in meinen Schweinstall ein, bas halt fester wie alle Eide in dieser Christenheit! rief Rennhart Schmut, bessen Gehöft bicht an das Steinhaus granzte.

Bielleicht bermandeln ste sich bort aus Beauten in Menschen! schrie Jacob Wisenbach, und legte schon Sand an die Unglücklichen, um ste in den unsaubern Ber-wahrsam befördern zu helfen.

Benbelin hipler aber befreite fie durch ein Wort wieder, und nachbem er fich auf bie hohen Stufen bes Steinhauses gestellt, gebot er mit seiner ben ganzen

halled by Google

Blas beberrichenben Stimme Rube und Ordnung, und fagte: Lagt uns jest in ben Saal biefes Saufes treten und in aller Form und Gefeteefraft einen Ausschuß erwählen, mit bem fich alle gegenwärtig bier in Umt befindlichen Rathsberren und Gerichtsversonen zu einer gemeinsamen Berathung verbinben follen! Durch biefe Berathung werbe festgestellt und in gefesliche Artifel gebracht, was wir fur Befchwerben haben, und wie benfelben nach bes Bolfes lauterer Bergensmeinung abgeholfen werben tonne und muffe! Du, Claus Salb, forge bafur, bag Rath und Gericht fofort in biefer Stunde zusammenberufen werben. Die Berren fom= men fonft immer fo fpat zu ihren Sigungen, bag fie heut auch einmal vor ber Zeit auffteben tounen. Und Du, Lienhart Stahl, bemächtige Dich alles Mehlborrathes, ber bier für bie graffiche Sofhaltung gemablen wird, und lag flugs foviel Brot bacten, ale Guere Bader nur immer vermögen, benn wir werben noch in biefer Racht viele Gafte befommen. Und bagu bringe mit einigen Genoffen in bas Stift ber Chorherren, und nimm ihnen Alles ab, was Du an Wein und Mundvorrath in ihren Rellern finbeft, benn unfere lieben Gafte werben Sunger und Durft mitbringen. Du aber,

Albert Repff, übernimm eiligst die Sorge, daß der Thürmer Sturm blase aus allen Kräften seines Leibes und seiner Lungen, und daß mit allen Gloden geläutet werde gewaltiglich, denn es muß rumoren, wo es kommt, hat noch neulich herr Doctor Martin Luther drucken lassen, und wir wollen banach handeln, denn es kommt jest bei uns!

Seinen Befehlen wurde mit aller Schnelligfeit ent= iprocen, und es mahrte nicht lange, fo tonte bie gange Stadt und Begend von bem Aufruhr wieber und bas unabläffige Beläut ber Gloden trug ihn weit bin über Die nachtlichen Gauen. In ber Stadt felbit mar bie Nacht, obwohl noch schwer und bunfel über ben Sau= fern und Strafen hangend, body völlig bem Leben bes Tages gleich geworben, benn überall herrschte bie am= figfte Thatigfeit, und fogar bie gewohnten Geschäfte. soweit fie jest ben Bedürfniffen bes Aufstandes bienen mußten, übten ihre Berrichtungen aus. In ber Ferne aber war es, als ob bas Sturmgelaut allmählig bort einen braufenben Wieberflang erwedt hatte, ber immer naber und naber zu ber Stabt berangezogen fam, und endlich bicht vor ben Thoren in ein verftandliches Bemurmel, in ein Gewühl und Getofe von vielen hundert

Displayed by GOOV

Menschenstimmen, sich auslöste. Es waren die Bauernsschaaren von mehr als zwölf Dörfern der Umgegend, die, längst des Zeichens von Dehringen harrend, sich num in Bewegung gesetzt hatten, und gleich einem bestreiten Gewässer, jauchzend durch die geöffneten Thore hereinstürzten. Sie lagerten sich vorläusig auf dem Markt in bunten Gruppen, zündeten sich Feuer an, und ließen sich die herbeigeschafften Borräthe aus dem geistlichen Stift, die sofort zu ihrer Bewirthung hergegeben wurden, unter frästig schallenden Freiheitsgesängen schmecken.

Unterbeß saß die berathenbe Bersammlung im Saale des Steinhauses feierlich still um den grünen Tisch bei einander. Der Kerzenschein beleuchtete den ernsten Ausdruck der Gesichter, auf denen meistens ein ehrliches Ningen, ein treues Bemühen um deutsche Freisheit und Gesehlichkeit sich an den Tag legte. Es war ein Ausschuß von vierundzwanzig Personen ernannt worden, unter denen sich die meisten der bei Lienhart Stahl's Vestmahl vereinigt gewesenen Freunde befanzien. Wendelin Sipler aber hatte es entschieden abgeslehnt, sich in den Ausschuß erwählen zu lassen, und erklärte dabei, daß er im allgemeinen Interesse der deut-

fchen Freiheit bier gehandelt, aber, ba er auch nicht mehr Unterthan ber Grafen von Sobenlobe fei, fein örtliches Berbaltnif zu biefer Sache gnnehmen wolle. Co fan er auch fchweigend ba, ale bie Unbern über bie nieberzusesenben Beschwerbe-Artifel an bie Grafen verhanbelten, aber wenn er auch nicht mitsprach, fo maren es boch im Grunbe nur feine eigenen Gebanten, bie er um fich ber geltend machen borte und welche auch von ber Mehrzahl ber Berfammlung angenommen wurden. Berr Claus Galb hatte bie Berrichtung eines Secretarius überfommen und brachte mit Gifer und Burbe bie genehmigten Artifel auf einem langen Bogen zu Babier. Diefe Artifel maren im Ginne ber Billigfeit und Redlichkeit abgefaßt und ließen noch befcheiben und verschämt bie Reime ber neuen Burgerfreiheit hervorblicken. Rath und Gericht follten wie bieber befteben, und nur in besonders wichtigen Ungele=: genheiten ber Stadt noch zwölf tuchtige Manner aus ber Gemeinbe, vornehmlich bei ben Ginnahmen und Ausgaben, zur Entscheibung bazu genommen werben. Kerner follten bie Berordnungen und Gefete alle Jahre: por ber gangen Gemeinbe öffentlich vorgelesen werben und die zwölf Rathspersonen fich mit ben zwölf Be=

meinbebevollmächtigten bazu vereinigen, die alten Gefete zu verbeffern und die neuen auszuarbeiten. Ueber
freien Sandel, Gewicht, Erleichterung der Abgaben und Bölle waren die bescheibensten und gehorsamsten Vorschläge gemacht.

Am bemerkenswerthesten war in biesen Artikeln noch die Forberung, baß alle geiftlichen Bersonen kunftig Bürger werden sollten, mit benfelben Abgaben, Beschwerben und Rechtsverhältniffen, wie jeder Andere.

Bum Schluß fprachen sie ben Borbehalt aus, und dies war das Einzige, worauf Wendelin Sipler ausstrücklich in ber Versammlung antrug: daß sie von ber allgemeinen weltlichen und geiftlichen Reformation, welche dem ganzen deutschen Reich hoffentlich bevorstände, auch die nähere Bestimmung ihrer Verhältnisse, gleichförmig mit allen andern beutschen Landen, und evangelischem Recht und Billigkeit gemäß, abhängig machen wollten.

Raum hatte Herr Claus Salb biefe letten Worte niedergeschrieben, als man braußen burch ben Borsaal klirrende Schritte heraneilen hörte und bald mit vielenz Ungestüm die Thur aufgerissen wurde, burch welche jest ein Nitter, von gewichtigem Ansehn, hereintrat, ber, erhitzt und mit Staub bebeckt, augenscheinlich eben vom Pferbe abgesessen war, und der Versammlung mit einem wichtigen Auftrage nahte. Es war der Vogt und Oberamtmann von Dehringen, Herr Caspar Schenk von Winterstetten, welcher sich diese Tage über zu Neuenstein bei den Grasen befunden, und jetzt, nachdem sie bereits durch Sigginger's Boten Nachricht von dem Aufstande empfangen, hieher zurückgesandt war, um den Aufruhr zu dämpfen und den Gehorsam durch jedes mögliche Mittel wiederherzustellen.

Die Heftigkeit, mit welcher ber Ritter auf die Answesenden losgeschritten war, minderte sich sogleich im ersten Augenblick durch die würdevolle und ernste Ersscheinung, die sich ihm hier zeigte; und wesentlich bestroffen, richtete er seine Aufsorderung, auseinanderzusgehen und zu ihren gewohnten Verhältnissen zurückstehren, nur mit gedämpfter Stimme an die Berssammlung.

Ihr werdet wohl thun, die Sache hübsch fänftiglich anzufassen, herr Ritter! redete ihm Claus Salb zu, indem er ihm ben Bogen mit den festgesetzten Artikeln
übergab. hier, das überbringt als Bescheid auf Euere Aufsorderung den herren Grafen von uns in aller Ehrerbietung, denn das ist unser letzter Willen, das Testament des heut Nacht gestorbenen Knechtes, der morgen früh als freier Mann wiederauferstehen will! Und schon tagt es, darum eilt, und erzählt den Gerren Grasen, in Dehringen sei es erst Nacht gewesen, und dann die Sonne aufgegangen!

In der That lösten sich eben vom Morgenhimmel die ersten blassen Lichtstreifen und drangen erhellend in den Saal, bessen Kerzen schon verstackernd ihrem Ende entgegenbrannten.

Gerr Wenbelin Sipler war, bei ber Ankunft bes Caspar Schenk von Winterstetten, von seinem Sit aufgestanben, und hatte sich, halb mit bem Rücken gegen bie Versammlung gekehrt, in bas Tenster gelehnt, burch bas er bem anbrechenben Morgen nachbenkend entgegenschaute.

Jett brehte er sich langsam wieder um, und sagte, mit einiger Berachtung im Ton, zu dem noch unschlüssig Dastehenden: Gerr Bogt, säumet nicht länger, diese höchst gerechte Beschwerdeschrift aus gerechten Händen anzunehmen, und eilet damit flugs wieder zu Noß gen Neuenstein, denn bald, fürchte ich für Euch, möchtet Ihr nicht so leicht mehr durchkommen. Dort in der Verne, wo sich die Frühnebel zu lichten ansangen, hebt II.

staubwolfe hervor, die immer näher heranzieht. Es wird der brave Jäcklein Rohrbach von Böckingen sein, der mit dem heilbronner Bauernhausen im Anzug ist, und den ich ganz bestimmt erwarte. Eilt, eilt, und sagt Euern Herrn Grasen getreulich, wie Ihr es hier gefunden, und was noch Alles in dieser Zeit bevorste=hen dürste. Die hohenlohischen Bauern haben auch noch ihre besondern Artikel aufgesetzt, die ich Euch aber nachschießen werde, damit Ihr jetzt nur ohne Ausenthalt wieder in den Sattel kommt, und die Grasen sich nicht in ungeduldiger Erwartung verzehren!

Herr Caspar Schenk von Winterstetten nahm bie Schrift, faltete fie haftig zusammen und begab fich ba= mit, nicht ohne Auzeichen von Bestürzung, wieder von

The VARI Land

Wier Stunden von Dehringen, in einem anmuthigen Thalgrunde, lag das Kloster Schönthal, von
reichen und wohlgenährten Cisterziensermönchen bewohnt:
Die Gebäude der Abtei hatten ein stolzes und bedeutendes Ansehn, die Kirche war schön und mit Kostbarfeiten angefüllt, und die großmächtigen Speicher erweckten nicht minder günstige Vorurtheile. Das Kloster stand, von fruchtbaren Anhöhen umgeben, in einem
weiten und geräumigen Thal, das von murmelnden
Duellen durchschnitten und mit lieblichen Anpstanzungen aller Art bebeckt war. In einiger Entsernung
von dem Kloster lagen vereinzelte Göse, und das Dorf
Oberkessach, das seine Sütten malerisch zwischen den

herr Georg Metgler, ber verwegene Wirth auf bem Obenwalbe, war ichon in ben erften Tagen bes April mit seinen Schaaren in bies Thal eingekehrt, und von Tag zu Tag ftromten neue Bauernhaufen aus verfcbiebenen Begenden bergu, welche fich bier zu einem gemeinsamen Lager vereinigten, und an biefem Berfammlungeort fich gegenseitig näber fennen lernten und in ibren Unternehmungen immer einträchtiger verftanbig= Buerft batte fich ber Dbenmalber Saufe, gleich einem ausgelaffenen Bergftrom, in bas Rlofterthal ber= abgestürzt und ben Jubel und garm bes Rrieges an ber andachtigen Stätte aufgepflangt. Georg Depler mar zum oberften Feldhauptmann biefer Schaar ermablt worden und verfah feine Burbe mit Strenge, aber auch mit beständig auter Laune, burch die er icon als luftiger Gastwirth zu Ballenberg feinen Ruf be= bauptet batte. Leichtstnnigen Muthes betrieb er ben Aufstand, wie ein Kirchweihfest, und war zuerft froblich mit einer Trommel und einem Bauernschuh, ben er auf einer Stange aufgerichtet hatte, vorangezogen. Jest hatte er bie Leichtfertigkeit feines außern Unfehns icon etwas mehr nach feinem neuen, feierlich aner= fannten Rang gemobelt und erschien täglich mit einem gewichtigeren Abzeichen beffelben, bis er es endlich zu einem vollständigen Barnisch gebracht hatte. Gin beftiger Charafter, zur Wildheit und Graufamfeit geneigt, fprach fich, obwohl gemildert durch die Behaglichkeit feiner vollen Gestalt und durch seinen Sang zur Lustigkeit, bei jeder Gelegenheit in ihm aus.

Er faß jest, umgeben von einigen feiner vertrauteren Unterhauptleute und Wepbel, an einem ichattigen Lagerort bes Thales, und zechte von ben trefflichen Beinvorrathen, Die bas Rlofter bergegeben batte. Derfelben Beschäftigung war in biefem Mugenblick, wie ben gangen übrigen Tag, fein gefammtes Beer bingegeben, und es zeigte fich ein unabsehbares Bewimmel von trinkenden und fingenden Bauern, Die fich in einzelnen Saufen immer um ein Weinfag vereinigt hatten, benn bie Reller biefer reichen und leckern Abtei fchienen unerschöpflich. Das Rlofter felbit, größtentheils ausge= plunbert und von feinen heiligen Schäten entleert, bie nun im Bauernlager bertheilt maren, ftanb traurig, einer finderberaubten Mutter abnlich, unter all biefem Lärmen ba. Sinten brannten einige Dorfhütten und Behöfte, bie man im Uebermuth bes erften Ginrudens angezundet hatte, und beren langfam verbampfenbe Lobe fich in Gluthwolfen über die Saupter ber Bauern hingog. Souft ftand ber fconfte Frühlingshimmel über bem Lager, und bas Wetter fdien andauernt fo

warm und heiter, wie man es noch nie um biese Jah= reszeit gesehn.

Auf Diese Urt muß unsere Sache Die beften Fortfdritte machen! fagte Berr Beorg Mepler zu bem Rreis ber Seinigen, mit Bohlbehagen feinen Becher ausschlürfend. Denn womit muß nothwendigerweis bie Reformation ihren Anfang nehmen? Damit boch einzig und allein, bag wir allen Pfaffen und Juntern ben Wein austrinfen, ben fie in ihren Rlöftern und Schlöffern fich fo beimtüdisch verborgen gehalten ba= ben! Und barum habt Ihr gewiß richtig und nach einer wahren Eingebung von oben ber gehandelt, bag 3br ben luftigen Wirth von Ballenberg zu Guerm Unfuh= rer ernanntet! Denn ba fur's Erfte, nach bem göttli= chen Rathschluß felbst, bas Reformiren nur im Erin= fen bestehen fann und foll, fo muß Guer Felbherr fcblechterdings auch bie Gigenschaften eines Gaftwirths befigen, und Euch überall ein rechtschaffenes Rneipen zu eröffnen verftehn, burch bas Ihr langfam aber ficher und grundlich fur die mabre Mundigfeit ber Beit arbeiten könnt! Gol mich ber Teufel, Rinber, Ihr mußt Euch auf all biefen Klöstern und Schlössern mundig fneipen, fouft hilft Euch Alles nichts, und zu biefer

Munbiafeit, nach ber fest bie gange Belt trachtet, mußt Ihr ben Mund recht eigens aufmachen, gerabe als wolltet 3br fie trinfen, und mit bem Wein ber Bevorrechteten, ben Ihr all aussaufen mußt, in Guch binunterichlurfen. 3ch will es Guch jest nur aufrichtig gestehn, was Ihr in Ballenberg in meiner Schenke bei mir gechtet, mar nur leibiger Rraber, ber Guch gu Nichts belfen fonnte, und barum ging auch meine Wirthichaft bort bald auf Die Reige, bag ich einschuftern mußte, weil ich Guch noch nicht ben mabren Wein einschenfen konnte, ber Gud frei und munbig gemacht batte! Schlechter Wein fann fein Denschenfind erlofen, und zu bem auten war bislang ichwer zu fommen, ba er in ben Rellern ber Bornehmen ftectte. Go babe ich benn jest mein Birthebaus bier in Schonthal aufgeschlagen, um mit biefem toftlichen Bfaffenwein zuerft bas geiftliche Reformiren zu beginnen, ba es bem weltlichen vorangehn und bie erste Grundlage beffelben werben muß!

Juchhe! unser weiser Meister, Georg Mettler, soll leben! rief Beter Füller, ein Stadtmustkant aus Rostenburg, und blies bann komisch Tusch auf einer Ors

gelpfeife, die ihm bei der Bertheilung der Beute aus dem Klofter zugefallen war.

Ja, er hat es uns fo grundlich und vortrefflich auseinandergefest, was eigentlich Reformiren beißt, bağ wir es nun Alle wiffen! juchhe! jubelte Sans Belg, ein junger Bauer aus Obrenbach, ber wegen feines geschickten Benehmens zum Unterhauptmann in ber Metler'ichen Schaar beftellt worben. Er ichurte barauf mit feiner Sellebarbe bas Weuer, an bem einige gewaltige Fleifchftude geröftet wurden, und legte, um es zu erhalten, immer größere Stofe von alten Sandfchriften und Buchern unter, welche man aus ber Bibliothef ber Abtei gusammengeschleppt batte. Der Blunber will nicht einmal orbentlich brennen! fuhr er fort. Da liegt nun bas schändliche Beug, bas man bie Belehrsamfeit nennt, und schwält und fniftert, und nüt bem gemeinen Mann faum bagu, fich einen gescheibten Braten baran zu machen. Aber es muß boch all ins Feuer, und muß verbrannt werben, bamit bas gange beilige romifde Reich freier Athem holen fann vor biefem nieberträchtigen Trobel, ber ibm centnerschwer auf ber Bruft gelegen! Seht ber, febt ber, bas ift ber mahre Teufel, ben ich bier bem Feuer überantworte,

ver Teufel ver Gelehrsamkeit, den jett endlich felber ber Teufel holen foll!

Hol' ber Teufel ben Teufel ber Gelehrsamkeit! brullten Alle in ber Runde, und ein endlos wieherndes Gelächter schallte burch die Reihen, indem man hierundba mit den alten vergilbten Pergamentblättern fich warf und allerlei Kurzweil trieb.

Die beiterfte Stimmung berrichte im Lager. Biele Bauern wurden fo ausgelaffen wie junge ftoffige Bode, und hupften und tangten mit ben poffirlichften Bebarben umber. Undere beschäftigten fich ernfthafter mit ihren Waffen, und hier befchlug Giner feinen Drefch= flegel, mit bem er von feinem Dorfe ausgezogen war, mit langen spigigen Rageln, bort weste ein Unberer feine roftige Bellebarbe gegen einen Stein. Mehrere flickten fich aus altem Blech und Gifen Ruftungen gufammen, und bas Sammern und Bochen wetteiferte luftig mit bem Jubel. Alle gebarbeten fich fo mohl= gemuth und forglos, wie nur je an Tagen einer Soch= zeit ober ber fröhlichen Kirchweih, wo bas Bauernvolf in Schmaufereien und glangenben Veftzugen all feine Bedrückung vergaß. Auch jest war von ber alten Roth ihres Lebens nicht bie Rebe mehr, und bie Frühlings=

lufte hatten fie von ihrem Saupt weggeblafen, ber bei= tere Sonnenschein, in bem fie gelagert fagen, batte fle ihnen von ber Stirn getrochnet. Sonnenschein ohne harte Arbeit, Ausruhen im luftigen Wiesengrun ohne Schweiß ber Ermattung und bei einem wohlgefüllten Becher und einem faftigen Bratenftud, erfchien Bielen in ber That ichon als ber mahre Anfang gur Berbefferung bes beutschen Reichs, zu ber Jeber von feinem Dorfe ausgezogen war. Dennoch aber fam ihnen nicht aus bem Sinne, mas fie eigentlich bei all ihrer Unternehmung bezweckten, und als fester Unhalt ihrer Ge= banten an bie Bufunft biente ihnen beftanbig bas ges brudte Büchlein, wie die Bauern ihre zwölf Artifel nannten, bas fle auf allen Wegen und Stegen bei fich trugen und ben Tag über unter ihrem Bruftlat verwahrten, Nachts wohl gar fich unter ben Ropf legten, um barauf zu ruhen.

In ber Ferne sehe ich Staub in die Sohe treiben, und höre Wassenlärm! rief jest herr Georg Mesler, indem er von seinem bequemen Lagersitz sich erhob, und ausmerksam wurde. Ich hosse aber, es sind Freunde, die heranziehen, doch sollen uns auch die Feinde in gueter Bereitschaft tressen, sie auszunehmen! Auch eine ftarke

Beste können wir uns herstellen aus biesem Kloster, nachbem wir die schmerbäuchigen Mönche mitsammt ihrem Gerrn Abt ausgetrieben, denn wo der Pfass früsher als unnüger Knecht Gottes geheult und gesaullenzt hat, da soll jetzt der Bauer als Sieger und Streiter Gottes sich furchtbar machen wie ein Donnerwetter!

Wenn Ihr mir nur bas Rlofter gufrieben laffen wolltet! ftammelte Beter Boll, ein Bauer aus bem Mainzischen, welcher sich über bie Dagen betrunten hatte, und auf feinem Bein mehr fteben fonnte. Leutchen, febt 3br's benn nicht, bag es ein leibhaftes Beipenft ift, bies Rlofter, was fage ich Klofter, ber Teufel felber ift's, ber fich bier als Rlofter angezogen bat, und mitten unter uns fteht mit biefem unbeweglichen, grauen, hohläugigen Geficht, vor bem man boch gleich auf ber Stelle ben Berftand verlieren fonnte, wenn man auch nichts getrunfen hatte! Simmel, ich glaube gar, es fchwitt jest eben große Blutstropfen aus, bies schauerliche Gemauer, und immer mehr Satane fom= men herzu und leden fich alle funf Finger banach. Und wir lachen noch hier und jubeln, und nennen und ben hellen driftlichen Saufen, mabrend wir boch in eine bunkle teuflische Gewalt gerathen find, in die Gewalt

vieses Klosters, das da steht und steht und immer steht, und nicht vom Flecke weicht, ich mag ihm mit meinen beiben Fäusten broben, soviel ich will! Es wird uns nun auffressen, nachdem wir es ausgetrunken haben!

Man lachte ihn aus, und wurde fich noch langer an ihm erluftigt haben, wenn nicht in bemfelben Mu= genblick ber immer näher beranbraufenbe garm ben Un= zug einer neuen friegesmuthigen Bauernschaar gemelbet batte. Es waren bie Bauern aus bem Gebiete ber Reichsftadt Sall, welche fich jest einem Beuschreden= schwarm ähnlich beranwälzten und in einer Anzahl von mehreren taufend Mann, mit wehenden Fahnen und gewaltigem Trommellarm, aufmaricbirt famen. Gie rudten unter frurmischen Willfommsgrußen ber Dets= ler'ichen Schaar in bas Lager ein und wurden als Bun= besbrüder aufgenommen, obwohl ihr Unblick, bei näherem Betrachten, nicht bem eines tapfern und moblbestellten Rriegshaufens entsbrach. Denn man erfah balb aus ihrem gangen Aufzuge, baß fle in einer unor= bentlichen Flucht begriffen waren, und ihr Unführer, Safen Stephan, Schien ber Bergagtefte unter Allen, wie viel Gefdrei und garm er auch bei feinem erften Auf-

Ohneed by County

Dieje Schaar hatte foeben einen jamtreten erhob. merlichen Straug bei Gottwaltsbaufen bestanben und war vor einem geringen Trupp, welchen ber Rath von Sall gegen fie ausgefandt batte, beim erften Abfeuern ber Geschüte bavon gelaufen. Georg Metgler fah es mit einigem Bebenken, bag biefer Saufen ihm zugezogen mar, boch hoffte er, fie burch ben friegerischen und berghaften Beift, welcher bie Dbenwalber Schaar überwiegend auszeichnete, zu einer befferen Mannszucht zu zwingen. Diefer Dbenmalber Saufen, über welchen Berr Metler vorläufig als Gefammtführer gelten fonnte, war aber felbst aus fehr verschiedenartigen und wider= ftrebenben Bestandtheilen zusammengesett. Der ebelfte Theil beffelben waren bie Rotenburger, Die unter Stephan von Mengingen ausgezogen waren, und zu benen fich unterwegs auch ber treffliche Ritter Florian Geier gefellt hatte. Gie waren am besten in Baffen geruftet und beobachteten meiftentheils eine ernfte und würdige Bucht, mahrend bie eigentlichen Obenwalber fich an eine folche burchaus nicht gewöhnen fonnten und in Saus und Braus ben gangen Tag fich ergingen. Dies mufte Treiben wollte im Lager von Schonthal fein Enbe nebmen, und begann jest, nach Ankunft ber hallischen Bauern, noch stärker und ausgelassener, da dieser Saufen, obwohl man ihm den größten Theil seiner erbeuteten Nahrungsvorräthe bei Gottwaltshausen wieder abgenommen, boch noch immer einige große Wagen voll Mehl, Früchten und Weins mit sich führte, die nun
ebenfalls zur allgemeinen Erlustigung des Lagers hergegeben wurden.

Fernab von bem wilbeften Getummel, an einen Baumstamm gelehnt, ftant eine ebele bobe Gestalt, in ritterlicher Ruftung, ber man anfab, wie wenig ibr bas Treiben in ihrer Rahe geftel. Es war Berr Florian Beier, ber fich in Nachbenfen über bie Angelegen= beit, ber er fortan feinen tapfern Urm widmen wollte, von ben Uebrigen an biefer einsamen Stelle abgesonbert Dit Berachtung erfüllte ibn gwar bas gran= genlofe Betofe bes Bauernlagers, zu beffen Mitglied er fich aus feinem freien Entschließen gemacht hatte, aber er verzagte barum nicht an ber Sache, die er mit einem klaren Ueberblick ber Zeit als die feinige ergriffen. Auf ber machtigen Burg zu Gibelftabt, wo bas ritterliche Geschlecht seiner Vorfahren gehauft, hatte er lange in ber Ginsamfeit geseffen, und ein Ungenuge empfunben an bem ereigniflosen Leben bes Ebelmanns, bas nir-

gend mehr fraftige Wurzel fcblug in ber Begenwart. Da zog eines Tages bicht bei feiner Befte ein Bug ber rotenburgischen Bauern vorüber und erwedte ihn burch ben Schlag ber Aufruhrtrommel und bie muthige Rriegspfeife aus feinem ftillen Leben. Berwundert lauschte er biesem neuen Rlang, bann fprang er fort, ließ sein Rof fatteln, und fprengte zu ben Bauern herunter, benen er fagte, bag jest bie Beit gefommen, mo ber Cbelmann fich mit bem Bauer verbinden muffe, um die ritterlichste That ber beutschen Nation zu thun. Er war ber Meinung, bag ber Abel in biefer Beit auf ber Seite fteben muffe, wo frifde Thaten geschähen; und bie Ueberzeugung hatte fich gang von innen beraus in ihm ausgebilbet, bag es heut bie mahre Aufgabe bes Ritterthums fei, ber Welt bie Freiheit zu erobern und auf bem Buge nach ihr bie achten Abenteuer zu bestehen. Ritter Florian war einfach, anspruchslos, bieber und ber Beit fich flar bewußt, bagu ein mackerer Degen, fo bağ er gum oberften Unführer und Feldberrn ber Bauernheere vom Schidfal berufen fcbien, obwohl er fpater nur theilweise ben Ginfluß ausubte, ben er in einer umfaffenberen Husbehnung, zum Beil ber gangen Ungelegenheit, batte erftreben follen. Er befag aber

alle Eigenschaften zu einem solchen Führer, wie er ben Bauern von Anfang bis zu Ende gefehlt, und nur Eines mochte sein, was ihm in seinem Wesen Eintrag that, nämlich sein bisheriges einstedlerisches Leben, das ihn ver Behandlung der Menschen etwas entfremdet hatte.

Jest trat Georg Megler zu ihm beran und verfuchte ibn burch luftiges Bureben in feiner Urt gum Untheil an bem mit neuer Schwelgerei begonnenen Belage zu bewegen. Gi, Berr Mitter, rief er ibm gu, macht 3hr hier Ralenber, mahrend wir zechen und uns ber neuen Dinge in ber Welt freuen? Go wift benn, bag Ihr bier im Bauernlager fcblechterbings feine Ralender machen burft, benn auch ben Ralender wollen wir abichaffen, es foll eine gang neue und einzig luftige Beitrechnung eingeführt werben! Darum nehmt ben Becher und trinkt wieder und wieder und abermals, bamit man einfieht, Ihr meint es wirklich mit ber Bauern Sache von Bergen! Denn wer nicht mit uns trinfen fann, fann auch nicht mit uns frei werben, und jum Teufel mit ben nuchternen Rerle, Die fich bas Evangelium ber neuen Sache aus ben Fingern gu faugen meinen, mahrend es boch wie ein herzhafter Trunt burch alle unsere Abern fich ergießen muß!

Ihr taumelt febr, Gerr Megler! erwieberte ibm Florian in feiner bescheibenen und ruhigen Burbe. 3ch muß Guch offen gestehn, 3hr migfallt mir in biefer Beife, und Guere Obenwalber benehmen fich größten= theils wie gang erbarmliches und lumpiges Gefindel, fo bag bie Spreu balb vom Beigen wird gefichtet werben muffen, follen wir nicht zu Spott und Schanden werben! Der Rern ber Bauernschaft ift gut und verbient wahrlich zu flegen, und mit biefem Kern will ich es halten, fo lange ich mein gutes Schwert rubren fann. Aber wenn Ihr, Meifter Megler, mit Bollerei vorangeht ftatt mit Bucht und Ordnung, fo werd' ich Euch im Namen Guerer gerechten Sache zur Berantwortung gieben!

Mit wilber Gebarbe ftarrte Georg Metler ben ebeln Mitter an, und war im Begriff in ein Schelten und Toben auszubrechen, als fich abermals in ber Ferne ber eigenthumliche Ton, einer neu beranziehenden Bauern=" schaar vernehmen ließ, und man balb ihre webenben Fahnen, welche fie zum Zeichen ihres muthvollen und flegesgewiffen Unrudens in bie Luft warfen, erkannte. Ritter Florian ließ ben in feinem Born unterbrochenen Metler fteben, und wandte fich mit besonders freudiger H.

8

Aufmerkfamkeit nach bem äußersten Ende des Lagers hin, wo die eben durch so fröhliches Spiel sich verkündigende Schaar zuerst anlangen mußte. Seine Hosffmung täuschte ihn nicht, und se mehr der anmarschizende Bauernhausen in den Gesichtskreis rückte, desto froher wurde Ritter Florian Geier, denn er erkannte die hohenlohische Schaar, die aus Dehringen heut auszegezogen war, um ebenfalls in Schönthal sich zu den übrigen Hausen zu sammeln. Und unter diesen erwartete Florian vor allen den von ihm sehr verehrten Wenzelin Hipler zu schauen, den er äußerst begierig war, kennen zu sernen, da er bisher so Vieles und Erweckendes von ihm vernommen.

Die Hohenloher zogen jest in einem stattlichen und wohlgeordneten Gausen heran und bildeten um so mehr eine ansehnliche Schaar, als auch der heilbronner Bauernschausen sich zu ihnen gesellt hatte, welcher, funfzehnhunsdert Mann an der Zahl, unter Anführung des listig gewandten Jäcklein Rohrbach, sich schon nach Dehringen zu ihnen begeben, woselbst die Stadt von all den zussammengetretenen Mannschaften so überfüllt worden war, daß man, mit Zurücklassung eines geringen Thetes der Verbündeten, einen gemeinschaftlichen Auszug nach

Daired by Google

Schönthal beschloß. Dies alte Kloster mit seinen fruchtbaren Gründen schien nun vorerst der Mittelpunct der Bauernzüge geworden, und man konnte auf diesem Platze einen Augenblick lang ein übersichtliches Bild von den Hauptbestandtheilen dieser Streitmacht sich erwerben. Die Gesammtzahl der jetzt vor Schönthal versammelten Bauern betrug wohl acht bis zehntausend Mann, und es sehlte dieser starken Masse nichts als die Leichtigkeit, sich in sich selbst zu zügeln und zu einer Einheit zu bilden.

Wendelin Sipler war auch mit dem hohenlohischen Saufen in dem Klosterthal erschienen, und empfing von Allen den lauten Ausbruck der besonderen Berehrung, welche sein thatkräftiges und geistig entschlossenes Auftreten überall abnöthigte. Florian Geier hatte sich ihm rasch genähert und beide Männer, zu Gelfern ihrer Zeit berufen, umarmten sich bei der Begrüßung auf das Gerzlichste.

Mich hat fehr verlangt, Gerr Sipler, Euch von Angesicht zu Angesicht zu schauen! begann Ritter Florian in seiner einfachen natürlichen Art bas Gespräch. So gestattet mir's benn in Freundschaft, mich als Euern lernbegierigsten Schüler Euch vorzustellen, wenn ich auch nichts habe als mein altes Ritterschwert, bas ich unter ben Befehl Eures Geiftes ftelle!

Ihr feid zu bescheiben fur Guern Werth, Berr Ritter Florian Geier! erwiederte Wenbelin Sipler, indem er ihm vielmals bie Sand fcuttelte. Auch ich habe fcon von Guch gehört und achte es als ein bobes Beiden für bie Bortrefflichkeit unserer Sache, bag Manner Euerer Urt fich mit Leib und Seele bafur bingeben! Manche andere abelige herrn find im Begriff fich jest zu bes Volkes Sache zu wenden, und auf welchen befferen Grund fann ber Abel heutiger Zeit feine Bufunft bauen? Seht, wie erfreulich es ift, fich in biesem von Muth und Leben überschäumenben Bauernlager umzublicken! Es bampft ja ber Grund von all bem bergens= übermuthigen Treiben und Bewegen biefer armen Leute, wie ein großes Opferfest ber Menschheit, bas fie zu ihrer Wiebergeburt begeht! Wie fehr erhebt es mich, hier lauter frohliche und muthwillige Gefichter zu schauen! Fällt auch noch manches Ungehörige vor, fo fann bas nicht anders fein, benn nur mit Muhe wird ein Cbelftein geschliffen, und bes Bolfes Berg ift ein fo harter und fester Chelftein, ben eben erft bie Ratur aus ihren tiefften Grunden entlaffen! Saben fich biefe Bauern nur

erst baran gewöhnt, daß sie ein Recht haben auf den freien menschlichen Genuß bes Daseins, so werden sie auch das Gesetz dieses Genusses begreifen!

Mir aus ber Seele gesprochen, obwohl vernünftiger ausgebrückt! rief Georg Metzler, indem er auch hersanschwankte und herrn hipler zum Willfommen einen kräftigen Schlag auf die Schulter versetzte. Nicht wahr, Ihr müßt gestehen, hipler, ich habe hier ein gutes Lager zusammengebracht, in dem es einem rechten Christenmenschen wohl werden muß, und nur ein hochnasiger Vant, der noch nicht weiß, wie es dem Bolke um sein herz ist, kann hier an dieser ganz prächtigen und wirklich pomphaften Lustigkeit einen Anstoß vermerken wollen! Und meine Odenwälder sind nach Krieg gierig wie Zagdhunde auf den Fang, und Ihr werdet und nachsagen müssen, daß wir den Grund zu dieser ganzen großen Unternehmung gelegt und den Aussschlag dazu gegeben haben!

Euere Berdienste sollen am allerwenigsten von mir verkannt werben, Gerr Metzler! entgegnete Wendelin Sipler, mit einiger Beimischung von gebietendem Ausbruck in seinem Ton. Alls sich noch wenig regte in unferer Gegend, waret Ihr schon für die zwölf Artikel

ber Bauernschaft begeistert, und ich burfte mit Guch manches Beilfame im Gebeimen verabreben. Aber Chre bem Ehre gebührt, und fo fann man nicht fagen, baß bie Obenwälber ben Ausschlag gegeben baben! Bielmehr wird bie beutsche Ration, wenn fie jest ans Biel gelangt, ihre besondern Dankgelobniffe ben Rotenburgern barzubringen haben. Die wackern Rotenburger find nicht nur zuerft aufgestanden, sondern auch als bie Erften ausgezogen und haben felbft Dich, Diebler, auf bie Beine gebracht, indem fie ploglich, mehrere taufenb an ber Babl, in ben Schupfergrund binabitiegen und mit unwiderftehlicher Gewalt auch Dich fortriffen! Meine Berren und Freunde, bie rotenburgifchen Berhaltniffe find in ber That bie belehrendften, welche wir in ber letten Beit anguschauen gehabt. Dort haben ichon immer bie mertwürdigften Umftanbe im Innern ber Stadt zusammengewirft, um aus ben Reibungen ber Barteien ein achtes evangelisches Leben im Sinne ber nationalen Freiheit zu entwickeln. Und wer bafelbit biefen rotenburgifden Beift gewaltig getrieben und gezeitigt, bas ift Carlftabt, ber außerorbentliche Mann, ein Doctor ber Freiheit, mas jest jeber driftliche Priefter werben muß, ber auf bas ewige Beil fich verfteht. Meine Ber-

ren, es ift gang gewiß, bag wir in einer gottbeangbiaten Beit leben, mo folde Manner fur bas Bolt auferfteben, um bas Recht auf Erben verwirklichen zu belfen. Denn es giebt feine bobere Religion als bas Recht, und bas Recht muß uns jest werben um Got= tes willen, wie uns Gott um bes Rechtes willen aes worden ift, bas Alle gleichmäßig auf ihn haben, Bornehme wie Geringe! Wem wir aber bas Wichtiafte verbanten in all biefen Beftrebungen und Erzielungen, beffen Rame werbe unter uns mit besonderer Reier ftets genannt! Un biefem Ramen allein, wenn ich feiner ge= bente, erhebe ich mich oft zu einer wunderbaren Befraftigung meiner felbit, es ift ber Rame bes gebeim= nigvoll wirkenden Thomas Munger! Von Beit gu Beit empfange ich Botichaften von biefem Dann, und fann ihn boch nie erreichen. Er schickt und Grufe und Winke, wir wiffen nicht woher, und wenn wir in unferer Sache im Beariff fteben etwas Unrechtes angufangen, erhalten wir eine Weisung von ihm auf verborgene Urt, aber immer tief eingreifend und bas Befte berathend. So viel ift gewiß, bag er in unbefamter Geftalt allen Bauernunternehmungen biefer Beit folgt und immer am rechten Ort zu predigen und zu ichaffen

verftebt, um Alles nach bem Ginen Biel zu treiben, welches bas unerläßliche und unvermeibliche für bie Menschheit ift. Ueberall begegnet man jest Schulern und Unhängern biefes Thomas Munger, bie ihn auf freiem Felbe, im Angesicht bes Simmels und bes Bolfes, predigen gehört und fich zu ihm befannt haben. Much unfer Lager hier gablt beren manche und viele, unter ben Gemeinen sowohl wie unter ben Sauptleuten, und es ift auf's Heußerfte zu beflagen, bag ber Mann nicht aus feinem undurchbringlichen Dunkel zu und beraustreten will, um fich uns ftetig zu offenbaren und in unferer Mitte zu bleiben. Alls unfer beständis ger Führer und Leiter wurde er auch ficherer fein als jest, wo man ibm auf allen Begen und Stegen auflauert, um ihn zu fangen, benn bie weltlichen wie bie geistlichen Gewalthaber möchten gern an ihm die zwölf Artifel rachen, die man noch immer von ihm gusge= gangen glaubt. Und mir felbft wird es immer mahr= scheinlicher, bag Thomas Munger Berfaffer ift ber awolf Artitel, auf bie mir uns Alle verschworen und unfer Leben verwettet haben. Dies treibt ihn auch un= ftat umber, weil man ihm um beswillen nach ber Freiheit trachtet, und fo hullt er fich immer mehr und mehr

in die Schatten des Geheinnisses, statt daß er uns lieber würdig halten sollte, uns zu führen, denn wer möchte sich ihm nicht unterordnen? Hat er sich aber in den zwölf Artikeln so einfältiglich und gottesbarmherzig in den Sinn des gemeinen Mannes hineinversetz, so sollte man denken, es müsse ihn nun auch treiben, die Zügel des Rosses, das er zum Laufen gebracht selbst in die Hand zu nehmen. Aber er ist und bleibt uns verschleiert, und wir dürfen wohl nicht mehr auf ihn hossen! —

Die neuangekommenen haufen hatten unterbeß iheren Plat im Lager eingenommen, und die Führer der fämmtlichen Schaaren zogen sich zu einer gemeinschaftelichen Berathung unter ein in der Mitte aufgeschlageenes Zelt zurück. Es währte jedoch nicht lange, so kam ein Reiter, der sich schon von fern durch das Zeichen der Trompete als Botschafter zu erkennen gab, zum Lager herangesprengt, und verlangte die Anführer des oehringen'schen Haufens zu sprechen, worauf er in das Bersammlungszelt geführt wurde. Ein Schreiben mit einem großen Siegel, das er in der Hand trug, kam von den Grasen von Hohenlohe und überbrachte den nach Schönthal aufgebrochenen oehringen'schen Unters

thanen die gütlichsten Borschläge zur Rückfehr und Vereinigung. Dies Schreiben, welches jett öffentlich vereleen wurde, versprach Allen, welche die Grafschaft verelassen, im Fall ihrer Rückfehr Recht und Gerechtigkeit vor den Vierundzwanzigmännern zu Oehringen, und Geswährung derjenigen Erleichterungen, welche die Stände des heiligen römischen Reichs für den gemeinen Mann festsen würden. Dagegen verhießen die Grafen selber, allen gesetzlichen Forderungen an ihre Person genung zu thun und ihren Unterthanen zu Necht zu stehen entweder nach des heiligen römischen Reichs Ordnungen, oder vor einem ausdrücklich dazu erkorenen Schiedsgericht des Kaisers oder anderer Neichsfürsten und Städte.

Die Hauptleute ber oehringen'schen Schaar, in beren Mitte Wenbelin hipler saß, bezeigten keine sonderliche Zufriedenheit über dies Anerbieten, obwohl ihnen zu gleicher Zeit die Meldung geschah, daß der in Dehrinsgen zurückgebliebene Saufen sich damit einverstanden erstlärt. Der Hauptmann Wolf Gerber, nachdem er einige Worte insgeheim mit Wendelin hipler gewechselt, ershob sich sinster und sagte mit grollender Stimme: mit solchen Gleisnereien sollte nan uns doch jetzt nicht mehr

abspeisen wollen! Solche feine Kost taugt nicht für unfern gesunden Magen. In die Hölle mit allem Geschriebenen, wodurch das deutsche Bolf nun lange genug bei der Nase herumgeführt worden. Möchte man doch endlich des Papiers sparen im heiligen römischen Neich, da wir der Schreibereien nicht mehr bedürsen, sondern des ehrlichen und unverstellten Handelns! Darum schlage ich vor, daß wir uns auf keine Unterhandlungen serner einlassen wollen! Entweder die Grasen nehmen die zwölf Artikel im gedruckten Büchlein an, und daneben auch die geschriebenen, die wir ihnen zugesertigt, oder sie nehmen sie nicht an. Im ersteren Falle soll Frieden sein dis auf die allgemeine Resormation, im letzteren Krieg ohne Aushör und Ende!

Wendelin Sipler nickte bem Sprecher wohlgefällig zu, worauf auch Wendel Kres, ein anderer der oehringen'schen Sauptleute, sich erweckt fühlte, in bemselben Sinne zu reden. Es war ein kleiner gedrungener Mann, der aber mit einer laut schmetternden Stimme das ganze Lager überschrie und bazu mit Sänden und Küßen die heftigsten Gebärden ausdrückte. Wögen doch die beiben Gerren Grasen selber zu uns kommen und mit uns reden! rief er wüthend. Wir sind nicht die Leute, daß

wir ihnen nicht sicheres Geleit in unser Lager bewilligen sollten! Wir aber können und werden auf diesen geschriebenen Wisch nicht kommen, das versteht sich von selbst! Teht ist vielmehr die Zeit, wo die Herren und Grasen anfangen müssen sich die Hacken abzulausen, um zum Volk zu gelangen! Geschieht ihnen schon Recht, warum haben sie das Bolk so weit von sich entsernt? Nun werden sie das Bolk so weit von sich entsernt? Nun werden sie sich wohl die Schwindsucht an den Hals lausen müssen, ehe sie das Bolk wieder einholen! Last sie lausen, last sie kommen! Aber lauft und kommt nicht mehr zu ihnen!

Und mit solcher Antwort laßt uns ben Boten wieber abfertigen! nahm Wilhelm Aubach, ein ältlicher Mann, ber früher Mitglied bes Nathes in Dehringen gewesen, das Wort. Die Grafen aber laßt uns zu einer mündlichen Unterredung zu uns einladen, auf daß sie mit Augen sehen und mit Ohren hören, wie nun auch der gemeine Mann zu sehen und zu hören angesangen hat!

Ich bachte, wir famen ihnen boch einige Schritte entgegen! bemerkte Gerr Wenbelin Sipler lächelnd. Was meinen die Gerren Meteler, Florian von Geier und Jäcklein Rohrbach, wenn wir jett bem gesammten hier in Schönthal liegenden Geereshaufen Aufbruch geboten?

Eine längere Ruhe scheint mir ben Mannschaften gar nicht zuträglich, und nachdem sich die braven Leute er= quieft und gestärkt, muß es uns darauf ankommen, ihre Kräfte zu entwickeln und bald auf einem möglichst ent= scheidenden Bunct in Bewegung zu sehen. Ich schlage daher unmaßgeblich vor, mit der ganzen Streitmacht noch in dieser Stunde auszubrechen und vor der Sand nach Neuenstein zu ziehn, wo wir den Serrn Grasen Albrecht wohl antressen werden und vor seinem Ange= sicht zur Freude seiner Augen und zur liebung unserer Leute einige militairische Gruppen ausstellen können!

Ein folcher Aufbruch ift sogar bringend geboten! begann Georg Metzler mit einem ernsthafteren Gesicht, als man sonst an ihm kannte, zu reden. Denn die Weine und Nahrungsvorräthe dieses schändlichen Cisterzienserklosters erweisen sich boch nicht so unerschöpf-lich, als wir im Bertrauen auf unsere gerechte Sache anfangs geglaubt! Vielmehr hat sich der höchst empörende Umstand herausgestellt, daß die Weine dieser Baals-Abtei, in dem Maße als sie abnehmen, immer stärkeren Durst bewirken, weshalb ich denke, daß wir dieser Fopperei nun ein Ende machen! Vielleicht daß wir aus dem gräflichen Keller in Neuenstein reeller be-

bient werben, und es ift auch Zeit, daß wir uns mit unserer Resormation nun entschiedener auf das weltliche Gebiet versetzen, nachdem wir hier in Schönthal an diefer ganz trügerischen Klostersorte vergeblich das Pfaffenthum auszubessern gesucht! So soll denn nun das Grasenthum an die Reihe kommen, juchhe, juchhe! Ehe wir aber ziehen, laßt uns noch an den Mann unsere höchste Würde austheilen, der sie aus Söchste verdient hat! Laßt uns diesen sehr ehrwürdigen Gerrn Wendelin Sipler, dessen hoher Verstand uns Alle auf die Beine gebracht hat und immer wieder auf die Beine bringt, wenn wir auch einmal turkeln, laßt uns ihn zum Kanzler dieses ganzen christlichen und protestirensen Bauernheeres ausrusen! Er lebe hoch, unser Kanzeler Wendelin Sipler, zehntausendmal hoch!

Metzler verstand es Lärm zu machen und vermittelst besselben eine von ihm angeregte Sache sofort durchzusetzen. So hatte er auch jest in wenigen Augenblicken das ganze Lager für das von ihm ausgebrachte Lebehoch erweckt, und herrn Wendelin hipler's Name mit der ihm zugedachten Würdenbezeichnung erscholl bald in einem jauchzenden Inbelausruf, daß Thal und Höhen davon erschüttert wurden.

Sipler war auf eine Unbobe getreten und betrach= tete ernft und feierlich bie unter ihm wogenbe bunte Maffe, die fich balb barauf in ordnungsvollen Reihen jum Aufbruch bilbete. Mancherlei Gebanten befturmten herrn Sipler's Gemuth bei biefem Unblid, und man fah ihm an, bag er mit fich zu Rathe ging, welche Berantwortung Der auf feine Seele gelaben, auf beffen Anftiften fich biefe Schaar von Armen und Bebruckten hinausgewagt auf ben Schauplat ber Welt, auf bem ibr Schicffal fie nur miberwillig ericbeinen fab. wie machtig war bieje Schaar in furger Beit angewach= fen und emporgeschoffen, wenn ihr auch noch Alles fehlte, was ihr eine fichere Saltung in fich felbit und eine planmäßige Entwickelung nach Außen verburgen fonnte. Indem fich jest ein Rabnlein nach bem anbern zum Buge reibte, bemerkte Berr Sipler, wie viel ben Gingelnen noch fehlte, um fich im feften Berband mit einem Bangen zu fühlen, benn nur ber Beimathe= ort bilbete fürerft eine Uebereinftimmung ber einzelnen Saufen, bem fich andere Rudfichten unterordnen muß= Diefe fleineren Saufen batten fich immer felb= ftanbig für fich gegliebert, sowohl mas bie Unführung als was ben Proviant betraf, und fonberten fich eben

burch biefe Gelbständigkeit von ber Bemeinschaft ber übrigen. Das mangelhafte Beidus entbebrte größten= theils noch ber verständigen Führer und wurde unorbentlich in bem Gewühl mitgeschleppt. Un Reiterei fehlte es noch ganglich und felbft die Sauptleute ritten größtentheils schlechte Ackergaule, Die fur ben Rrieg untauglich maren. Die Befleibung ber Bauern mar bequem und meiftens wohlanftanbig, vermochte aber feinen Schut zu gewähren. Gie bestand in bem mei= ten bauschigen Rittel, welcher bis zu ben Rnicen reichte und in ber Mitte bes Leibes burch einen Gurt gufam= mengehalten murbe, an welchem zur linken Seite bas Schwert berabhing. Die Beinfleider fielen nur wenig über bas Rnie berab und ichloffen fich an bemfelben mit einer Schleife, wo ber lange Strumpf begann, ber in ben groben, ftart beschlagenen Schuh endigte. Diefe Tracht hatte ein fehr malerisches Unfehn, bas burch bie langen, von beiben Geiten bie ju ben Schultern berabmallenben Saare, über welche fich bie runde pelzver= bramte Dute legte, noch erhöht wurde. Die eine Sand hielt gewöhnlich ben Dreschflegel, die Seugabel ober ben Morgenstern, mabrend die andere bie Steinschleuber ober ben Pechfrang ichaufelte. Go ichritten biefe armen Leute

wohlgemuth bem Krieg entgegen, von bessen Sandwerf sie nur eine dunkle Borstellung hatten, und auf ihren meistentheils wohlgeformten und edlen Gesichtern lag ber Ausdruck gerechter Soffnungen und einer burch langes Leiden erkauften Zuversicht auf ihr Unternehmen.

Nachdem die ganze Masse sich in allen ihren Gliebern erhoben und fortzubewegen begonnen, stieg auch Herr Wendelin Hipler auf sein Roß, um dem Juge zu folgen. 268 er sich aussetze, bemerkte er erst, daß der Ritter Florian Geier so lange neben ihm gestanden, der ihm jest schweigend zunickte. Die düstere Wolke auf Sipler's Stirn erheiterte sich beim Anblick des treffsichen Ritters, doch sprachen sie nicht miteinander, sondern schienen sich stumm in ihren Gefühlen und Betrachtungen zu verstehen.

Beide Manner ritten jest eine Beitlang ftill neben einander fort, mahrend vor ihnen her im himmelanfteisgenden Staub ber Landstrafe fich die unabsehbare Menge fortwälzte.

Herr Wenbelin Sipler, nahm endlich Florian Geier bas Wort, ich kann Guch nicht genug sagen, wie sehr ich Guch achte und bewundere! Ich habe eine Abschrift von Euerm Verkassungsentwurf für bas beutsche Reich

II.

Pri

gelefen, und bin erhoben von ber großen und freien Glieberung eines mahren beutschen Nationallebens, bas 3br ba fo flar und feft, wie eine Gaule von Licht, in Guern Gebanten bingeftellt habt! 3hr feib ein großer, alle Wirflichfeit burchichauenber Ropf, Berr Sibler, und wollte Gott, bag fich Alles fo erfüllte, wie 36r es gebacht habt! Da ift auch nichts vergeffen und unerlebigt geblieben, was zu einer freien und vernünftigen Ginrichtung unferes Bolfes gebort. Buerft habt 3hr barin bie nothwendige Reformirung ber Geiftlichen, fowie aller weltlichen Furften und herren im Reich auseinanbergesett und bie Rechte ber Reichen gegen bie Urmen an bem Dag ber allgemeinen driftlichen Freiheit wurdig abgemeffen, und auch die Stadte und Gemeinden zu göttlichen und naturlichen Rechten nach biefer driftlichen Freiheit zu reformiren vorgefchlagen. Dann habt Ihr die Rechte ber Doctoren und bas romische Recht fehr scharffinnin in Betracht gezogen, und auch bie weltlichen Berhaltniffe ber Beiftlichen grund= lich zurechtgewiesen. Nichts geht aber über bie bobe Bredmäßigfeit, mit ber 3br in Guerm Entwurf bas Berichtswesen zu ordnen und auf einen nationalen Tuf ju ftellen gefucht, auch bie Steuern, Mungen, Dage

Dig Red & Google

und Gewichte nach einem wahren allgemeinen Nuten festgesetzt habt, wie es benn auch die Gleichheit der Armen und Reichen förbern wird, daß Ihr eine Auschebung der großen Sandelsgesellschaften in Euerm zwölsten Artifel besohlen! Das Alles will mir nun nicht mehr aus dem Sinne weichen, und beunruhigt mich seiner Erfüllung wegen mit schweren Aengsten, von denen ich sedoch wieder, in Euerer starken Rähe, Herr, zur Zuversicht mich erkrästigt fühle!

Solche Gebanken habe ich allerdings niedergeschrieben, erwiederte Wendelin Hipler, doch nicht mir allein
gebührt das Verdienst des Entwurses, sondern mein
Freund, der treffliche Keller Friedrich Weigant in Miltenberg, hat gar Wichtiges und Sinnreiches dazu beigetragen. Laßt uns Alle hoffen, daß bald, zur Erfüllung der deutschen Freiheit, sich eine große öffentliche Gelegenheit darbieten wird, wo wir mit Nath und That
diesen Entwurf vornehmen können! Sollte er von der
deutschen Nation angenommen werden und zur Ausführung kommen, so würde dadurch zugleich die wahre
und ursprüngliche Größe eines einigen deutschen Raiserthums, wie es in Karl dem Großen dagewesen, wiederhergestellt werden. Ich meine ein solches deutsches Raiserthum, wie es aus ben freien Theilen selbst als ein freies Ganzes sich erhöbe und als der erhabenste Gipfel der Nation doch zugleich aus jedem einzelnen und geringfügigen Bestandtheil hervortrete, jede Gesmeine für sich frei und selbständig, und doch gerade in ihrer Freiheit abgeleitet von der Spize und Idee aller Freiheit, dem Kaiserthum! Und zu diesem wahren deutsschen Kaiserthum, dessen Wiederbringung eine Verförperung und Gliederung der Freiheit für uns ist, laßt uns beten Tag und Nacht! Glaubt mir, Herr Nitter, vor diesem Gedanken liege ich jetzt stündlich auf den Knieen! Werden wir ihn wohl mit diesem Bauernheer, das dort lustig und eilsertig vor uns hintrabt, verwirkslichen? Was meint Ihr, Herr Nitter?

Bon den Fürsten und Reichen ist einmal kein heils bringender Umschwung zu hoffen! erwiederte Florian Geier. So bleibt denn nichts übrig, als daß die Armen und Elenden die Welt erlösen müssen!

Unter folchen Gesprächen waren die Reiter etwas zurückgeblieben, und trieben jet ihre-Rosse schärfer an, um sich dem Geereszuge wieder anzuschließen, der im hastigen Gewirr zu neuen Abenteuern fortstürzte.

## VI.

In einem herrlichen Thal liegt bas wurtember= gifche Gebirgestädtchen Weinsberg, ein anmuthiger Bleden, oberhalb beffen fich bas vielberühmte und ftart befestigte Schloff ausbreitet. Geit bem breizehnten April, welches ber grune Donnerstag war, befand fich bier Graf Ludwig Selferich von Belfenftein, zum Befehlshaber ber hieher verlegten Befatung, und gum Umt= mann von Beinsberg ernannt, zu welchem in biefem Augenblick fo michtigen Boften ihn bie öfterreichische Regentschaft um so vertrauensvoller auserseben, ba er vor Rurgem mit fo vielem Glud Stuttgart mabrend ber Belagerung bes Bergogs Illrich gehalten. nachbem biefer Ulrich auf eben fo abenteuerliche Beife abgezogen, wie er gefommen, war inzwischen bie Sache ber Bauern in ben biefigen Lanben immer weiter ge= bieben und man mußte barauf benten negen ihre fich. von Tag zu Tag mehr ausspannenben Unternehmungen fefte Blate zu bilben. Go war biefe Befatung

nach Weinsberg geschickt, welche aus einer Schaar von tapfern und erprobten Rittern bestand und mit allen ihnen zugehörigen Evelknechten und Reisigen wohl auf stebzig Pferbe sich veranschlagen ließ, zu welcher Zahl man täglich einer neuen Verstärfung von Stuttgart entgegensah.

In einem Bimmer bes weinsberger Schloffes faß Graf Selfenstein mit-feiner Gattin beim Frühmahl und fuchte ben Morgenimbiß, ben fie miteinander einnah= men, foviel es bie Umftanbe gulaffen mochten, burch beiteres Befprach zu beleben. Die Conne blitte froh= lockend mit bem jungen Tag ins Gemach herein, boch vermochte weber ihr Schimmer noch bas fich luftig anftellende Bureben bes Grafen bem Untlig Olympia's ein Lächeln abzugewinnen. Gelbft ihrem Rinbe, bas schäfernd an ihr herumlief, gelang es nicht, bie Mufmerksamfeit ber ichonen Frau bon ihrem finftern binbruten abzulenken. Das anhaltenbe Schweigen, weldes jest bei Allen bie Oberhand gewann, hatte etwas febr Beflommenes. Dem Ebelfnaben Bobo, welcher im hintergrunde bes Bimmers gegen bie Tapete lebnte und ber feit ben letten Wochen immer bleicher und abgebarmter ausgesehen, entfuhr ein lauter Geufger, über

ben er selbst am meisten zusammenschraf. Berbrießlich erhob sich endlich ber Graf von seinem Sit und schritt, jeden Zwang aufgebend und fich seiner eigenen Unruhe überlassend, im Gemach auf und nieber.

Berzeihung, mein Gemahl, bat Olympia, wenn ich Deinen Bemühungen um mich nicht freundlich genug entsprochen! Meine Gebanken schweifen alle ins Bufte und Traurige, bag ich fie felbit zu Gott nicht mehr fammeln fann, und boch ift bie beilige Beit ber Oftern wieber zu uns herangerudt, aber welche Oftern flud es biesmal, und unter welchen Umftanben werben wir fle feiern! Unfere gebenebeite Jungfrau moge ihre Sand über mich ausstrecken, daß ich frei und rein werbe von all ber Weltangft, ble mich bermalen hinundherzerrt und mit bem Rriegeslarm und Mordgeschrei biefer Beiten meine Phantafie erfüllt, bag ich zur Ginkehr in ein rechtes driftliches inneres Leben, wie es jest bie beilige Charwoche verlangt, mich nicht überwinden fann! D was foll aus mir und meiner geangstigten Geele werben!

Es ift nicht gut fo zu benten, meine theuere Freunbin! erwieberte Gelfenftein, indem er fich Dube gab

eine argerliche Stimmung zu mäßigen. Wir baben gegenwärtig alle Urfache uns innerlich zusammenzuneh= men und Einer ben Andern aufzurichten burch beitern Muth und entschloffene Gefinnung, ftatt ber untröftli= den Rlage ihren Lauf zu laffen. Gin gerechter Gott wird die Sache bes Abels und ber Religion nicht in bie Sande biefer Bauern geben. Wir muffen aber biefe Oftern wader und eifrig fein mehr mit bem Schwert als mit Befängen und Gebeten, benn unfere Sache forbert eine entscheibende Sandlung von uns! Wir wer= ben biesmal unsern Ofterpfalm mit bem Rlang unserer guten Schwerter begleiten muffen. Denn wenn wir auch flegen werben und muffen, fo ftedt boch ber Gieg jest ichon halb in ben Bahnen unferer unwürdigen Gegner, benen wir ihn wieber herauszureigen haben burch einen geschickt berechneten Schlag! Dies vielföpfige Bauerngefindel ift furchtbar, fo lange man es nicht zu behandeln versteht. Das hat in diesen Tagen leiber Die Geschichte ber unglücklichen Grafen von Sobenlohe bewiesen, eine Geschichte, die bes Jammers voll ift und uns mehr Schaben thut als wenn wir eine gange Schlacht an die Bauern verloren. Die ift es möglich. daß regierende Berren, wie diese Grafen Albrecht und

Georg, fich zwingen laffen fonnten, einen formlichen Bertrag mit ben Emporern abzuschließen, zum Beichen beffen ihnen jener viehische Mettler orbentlich eine Ur= funde mit feinem Siegel ausstellte! Und aus bem gu Reuenstein weggenommenen Befchut ließen bie Bauern feierliche Schuffe burch's Land erschallen, und jubelten laut, daß die Grafen nunmehr in ihre driftliche Bruberschaft getreten und bie zwölf Artikel angenommen, die boch nichts find als ein mit Gleisnerei umtleibeter Aufruhr! Welches Mergerniß, welche Wegwerfung! Saben fich nicht biefe Grafen von Sobentobe fo weit er= niedrigt, daß fie auf Berlangen ber Bauern in eigener Berson auf bem Grünbühl zwischen Walbenburg und Meuenstein erschienen find, um mit ben Abgeordneten ber Aufrührer zu unterhandeln! Dort haben fle gelo= ben muffen, ber Bauern Bruber zu fein, und fich nicht mehr als herren zu nennen noch zu führen. Dan hat ihnen ba fo frech unter ber Rafe herumgesprochen, baß ihnen die Augen übergingen, und als fle jum Gelobniß einschlagen follten, mußten fie zuvor ihre Sand= ichube abthun, mabrend die Bauern unverschamt, wie fle find, felber mit bem Sanbiduh bas Sandgelübbe gaben!

Entsetliche Schmach! rief bie Gräfin erbleichenb und sank halb ohnmächtig zurud. Und biese Schredensnachricht konntest Du mir bis jett verschweigen, Ludwig?

3th ergable fie Dir beut, antwortete Graf Belfenftein, um Dich bamit zur Standhaftigfeit und Musbauer in folder Beit zu mahnen, benn bie Aufgabe bes Abels ift es jest, fich ftark und groß zu zeigen in fei= ner ihm angeborenen Burbe und biefe um jeben Breis und unter allen Unfechtungen zu behaupten! 3hr Frauen, bie Ihr bie Guterinnen bes mahren Abels feib, mußt uns barin mit guter und herglicher Ermunterung beifteben. Denn bas Beisviel ber Grafen von Sobenlobe hat bereits schlimm im Lande gewirft und felbst Solche eingeschüchtert, bie noch vor Rurgem unerschütterlich Und jest bin ich febr unruhig, bag mein Botichafter noch nicht wieber guruckgekehrt, welchen ich an ben Bauernschwarm abgefandt und burch ben ich allen weinsbergischen Bauern, welche fich zu ben Aufrührern gefellt, bei Strafe ber Berbrennung ihrer Dorfer und ber Austreibung ihrer Weiber und Rinber, Beimzug geboten habe! Doch ich bore Schritte im Borfaal, und will hoffen, daß die erfehnte Rundschaft fich endlich naht!

In diesem Augenblick trat Helfenstein's Freund, ber Mitter Dietrich von Weiler, ins Gemach, und führte ben erwarteten Boten hinter fich, welcher alsbald seisnen umftändlicheren Bericht anhob.

3ch habe bie Bauern mitten im Marich angetrof= fen! begann er zu erzählen. Wie bie Sturmwinde um Frühjahr fegen fie über Berg und Thal und auf viele Meilen weit in ber Ferne bort man icon ben faufenben Schwarm, bem nichts mehr Ginhalt zu thun vermag! Ihre Angahl läßt fich fest wohl auf fechs bis achttaufend Mann ichagen, benn bie Saufen haben fich bei Neuenstein getheilt und eine große Maffe ber Ro= tenburger und Mergentheimer ift wieber gegen ben Taubergrund gezogen. Es find aber bie Dbenwalber unter bem furchtbaren Georg Metler, Die Beilbronner unter Sädlein Rohrbach mitsammt ben Sobentohischen, und ber fogenannte fcwarze Saufe, ber fich unter bem Ritter Florian Beier gebilbet hat, welche von Reuenstein nach Lichtenstern gezogen und bort bas gange Monnen= floster ausgeplündert und jämmerlich verwüstet haben. Von bort haben fie fich auf Lowenstein geworfen, wo= felbst fie bie beiben jungen Grafen Ludwig und Friebrich von Lowenstein zur Annahme ber zwölf Artifel

genöthigt, sie auch gezwungen haben im Bauernheer mitzuziehen, wo ich benn bie jungen Gerrlein, bie noch so zart sind wie Märzröschen, zitternd und zagend, mit weißen Stäben in den Händen, die sie als Abzeichen tragen mußten, angetroffen. So zogen sie immer mit, und wer sie höhnen wollte, höhnte sie, und wer sie schlagen wollte, schlug sie. Denn die Bauern behaupteten, die Grafen wären allzumal jetzt Knechte, und müßten empfinden, was es heiße in Khechtsgestalt ziehen!

Das find die Folgen der Schmach, welche die hohenlohischen Grasen über sich ergehen ließen! rief Gelfenstein zornglühend, indem er sich zu seiner Gemahlin wandte, die laut wehklagend ihr Haupt verhülte. Dann winkte sie kumm ihrem Evelknaben, der seinerseits von den Nachrichten aus dem Bauernheer nur erheitert zu sein schien und mit einem verstohlen lustigen Gesicht heransprang, um der unwohl gewordenen Gräsin ihre stärkenden Tropfen vorzuhalten.

Und wie haben fich die weinsberger Bauern bei unserer Mahnung benommen? fragte ber rasche Dietrich von Weiler ben Boten weiter.

Die Weinsberger felbst, soviel ich bort im Bug geseben, erwiesen sich nicht abgeneigt, bem Befehl ber ge-

ftrengen Mitterschaften ju gehorfamen! fuhr ber Bote zu berichten fort. Waren fogar Manche barunter, Die fchrieen laut und heftig, man folle fie wieder abziehen laffen in ihre Dorfer und zu Beib und Rind, mas aber bie Anführer in feinerlei Art gestatten wollten. es traten in bem Bauernheer zwei gewaltige und riefengroße Rerle auf, bie wurden Dionpfius Schmid von Schwabach, und Sans Rober von Bretfelb genannt, welche gerabeweas behaupteten, bag man ein Rarr fein murbe, wolle man bie Beinsberger wieber in ihre Dorfer zurudziehen laffen. Biel lieber moge man boch gen Weinsberg felbft ziehen und Schloß und Stadt wegnehmen, um ben Uebermuth ber bort versammelten Ritter zu brechen! Und biefe Meinung schien in einem boch= lichen Grade burchzubringen und Alle zu erfreuen. Waren aber wieder Dehrere, bie fchlugen vor, man möchte boch mit ber Befatung in Beinsberg zu unterhandeln suchen, und feben was fich thun laffe, um die Berren Ritter gum Gintritt in ihre driftliche Bruberichaft, wie fie's nennen, zu bewegen. Da wurden benn auch Einige erwählt, benen aufgetragen marb, einen formlichen Brief an bie geftrengen herrn Ritter gu Weinsberg zu fchreiben, ber etwas recht Gefcheibtes werben foll und auch jest nicht mehr lange auf fich warten laffen wird!

Der Teufel wird thnen die Antwort mit ihrem eigenen Blut schreiben! murmelte Herr Dietrich von Weisler, während er sich einen Augenblick zu bebenken schien, was in solchem Fall das Gerathenste. Der Graf von Gelsenstein aber versiel schon bei dem Gedanken dieser bäuerlichen Anmaßung, mit ihm auf gleichem und ebensbürtigem Tuße unterhandeln zu wollen, in eine immer maßlosere Aergerniß, die er nicht anders mehr als durch stumme Wuth auszudrücken vermochte. Nichtsbestoweniger meinte er bald darauf, man musse solche Untershandlungen nicht gleich abweisen, sondern so lange hinziehen, bis ihnen Verstärkung aus Stuttgart eingestrossen.

Ilnd nachdem die Bauern Solches berathen und hes
schlossen — endigte der Bote seine Erzählung — sind
sie unter Jubeln und beständigem Bivatrusen auf dem
Wege nach Neckarsulm weitergezogen, schrieen, daß sie
auch schon von den Bürgern in Neckarsulm erwartet
seien, um mit ihnen aus Küche und Keller des deuts
schen Ordens weiblich zu zechen und zu schmausen, worauf sie sich denn Alle sehr freuten. Wurden auch un-

fere weinsberger Bauern alsbald wieder lustig und jubelten, daß es ein wahres Freudenleben sei, und daß sie est nicht besser begehrten, als das alte Schloß zu Weinsberg zu stürmen und nimmermehr zu frohnen! Kann auch nicht anders als gestehen, daß ich im Lager der Bauern Alles sehr fröhlich besunden habe, und daß sie beständig eine sehr gute Sorte mit sich zu sühren scheinen, womit sie nicht so gar geizig umgehen und wovon ich denn auch mit viel Leutseligkeit erquickt worden!

Nachbem ber Bote abgetreten, gingen die beiben ritsterlichen Freunde miteinander zu Rathe, was vor der Hand am zweckmäßigsten zu beginnen. Graf Helfensstein sagte mit mühsam erkämpster Fassung: Wir müssen und soch lediglich auf kluges Zuwarten verlegen, und können weniger wie Nitter gerade herausgehen, als wir vielmehr noch wie armselige Flickschneider aufzutreten haben, die hier und da aus einem erhaschten Lappen allmählig eine That zusammennähen. So geh' denn, treuer Dietrich von Weiler, und erlies Dir ein Duzend der andern Nitter, dazu so viele der Reissgen, als Ihr nur immer von der Besahung entbehrlich glaubt!

Oleckarsulm ziehenden Bauern zu hindern und ihnen. Abbruch zu thun, soviel Ihr könnt, damit sie schon jetzt erkennen, wie das Richterschwert über ihnen gezückt ist! Ich selbst aber will ins weinsberger Thal hinunterreiten und Musterung halten über die Dörfer, die und noch dort unverlockt geblieben und wie weit wir etwa auf sie zählen dürfen. Dann will ich auch unten in der Stadt mich mit den Bürgern umthun, um ihre Stimmung zu erprüsen, denn allerlei Zeichen gehen, daß ein guter Theil dieser Leute schon wankelmüthig ist und heimlich zu den Empörern hält. Da muß man bei Zeiten sehen und sichten, um nicht statt des sesten Bodens nur Schlamm unter den Füßen zu haben! Das. sind also für heut unsere Helbenabenteuer, mein tapserer Gerr Nitter!

Darauf schritt Graf Helfenstein auf seine Gattin zu, um sich mit einer zärtlichen Umarmung von ihr zu beurlauben. Behüte Dich Gott, und seine heiligen Engel mögen Dich umschirmen, mein Gemahl! flüsterte Olympia. Ich sühle mich auch schon wieder gestärkt und ganz freudig, und bitte Dich, Du mögest mir verzeihen, wenn Du Helfenstein's Gattin einen Augenblickschwach gefunden, da ich im hindlick auf Dich nur im-

mer stolzen Muthes mich zeigen sollte! Gewiß hat ber Herr Dich ausersehen, mein Ludwig, in diesen jämmerlichen Zeiten als ein starker Vels des deutschen Abels dazustehen und durch die Evelkraft Deiner unvergleichslichen Natur in der Göhe zu erhalten, was jeht die gemeinen Geister gern zu sich herabziehen möchten! Es wird ihnen nicht gelingen, ich weiß es, aber Dir wird gelingen, die Glorie dieser Zeit um Dein Haupt zu sammeln, und deß bin ich fröhlich im Herrn!

Dies fagte die holde Frau mit schwankendem Ton, der einen nur zu wehmüthigen Anflug hatte. Sobald aber die Nitter das Gemach verkassen, stürzten ihr die Thränen unaushaltsam aus den Augen.

II.

## VII.

Der Morgen bes Ofterfonntags flieg heiter und frühlingebell über ben Bergen auf, und burch bas Thal von Weinsberg erflangen bie Gloden in anbachtiger Sarmonie. In bem Stabtchen felbft hatte fich Alles jum Frühaottesbienft in ber Rirche versammelt und bie tiefe Stille, bie in biefem Mugenblid über Weinsberg ausgebreitet lag, ließ innen und außen nur ben ficherften Friedenszustand vermuthen. Dit einer gewiffen Inbrunft ichien fich Stadt und Land in Diefen einen Augenblick ber Ruhe verloren zu haben, und von ben ichonen würtembergischen Waldhohen spielten bie Dorgenwinde, burchzittert von bem feierlichen Sonnengefuntel, nur wie mit verhaltenem Athem berüber. . ben blankgefegten Saffen ber Stadt bemerkte man ben beiligen Fefttag und feine ichonen Empfindungen auf bie befriedigenofte Urt. Jeder Burger hatte fein Sausden mit grunen Rrangen umwoben und vor ben Thuren wie auf ber Diele war frifcher Sand geftreuet, bag

Alles blinkte und festlich ausfab. Fast alle Ginwohner von Weinsberg befanden fich jest in ber Rirche, Die beut einen um fo feierlicheren Anblid barbot, als fammtliche Ritter ber Befahung, mit allen ihren Reifigen und Rnechten, ebenfalls zum gemeinsamen Bottesbienft fich herbegeben. Der einfache Tempel erschimmerte von ben glanzenben Barnischen, die in einer langen Reibe in ben Choren umberfagen, und eine erhebende Schaar von Andachtigen bilbeten. Und inmitten ber ernft und würdig aussehenden Gestalten ber Ritter ragte eine bobe blaffe Frau, beren gottergebene Erfcheinung alle Blide feffelte, bervor. Boch gefdmuckt zu Ehren ber beiligen Ditern, aber in frommer Demuthigung ihr Saupt nei= gend und wunderbare Dilbe und Sanftmuth um fich ber ausbreitend burch ihre andachtvolle Schone, faß Grafin Olympia zur Seite ihres Gatten. Die Burgerfrauen vergagen über ihrem Unblick manche Berben= aung ber Deffe, welche ber Burggeiftliche Bolf mit einer ergreifenden Rraft und Berglichkeit ber Stimme Wer bie anbachtige Grafin aber langer und abbielt. langer fab, fühlte von ihr einen erquidenben Sauch ber Frommiakeit ausgeben, und fand fich zu ihr wie zum eigentlichen Mittelbunct ber beutigen Gottesfeier,

als ware fie die wahre beilverfundende Briefterin biefer Stunde, hingezogen. Wie bie Blume ber beiligen Baffion, prachtig und boch fanft, geheinmigvoll amb boch in Rlarbeit aufgegangen, verschwiegen all ihre Bedeutung in fich bergend und boch gottesfroh aller Welt davon predigend, so war Olympia in diesem Augenblick anzuschauen, und wenn fie fich fo gebankenvoll vor bem ihr gegennberftebenden Muttergottesbild neigte, bann hatte man gern auf die wirfliche Erborung ihres Bebets und auf beffen allertieffte Berechtigung feine Scele verwettet. Olympia aber betete tief in fich binein um Sieg und Freude aller Gerechten, und bies Gebet, bas fie benn vorzugsweise ben Alngehörigen ihres bevorrech= teten Standes widmete, fandte fle auf ben Flügeln bes mächtig emporbrausenden Orgeltons zum himmel. Und bie Burgerfrauen allsammt neigten fich immer in benfelben Bwifchenraumen, wie bie Grafin, gu ber gemahrungsvoll ftrahlenben Dabonna bin, als hatten fie gern mit ber Grafin um ein und baffelbe Beil gebeten! -

Während biefer Zeit fah man braußen auf ber Gaffe einige Männer von Weinsberg, die fich von der firchlichen Morgenfeier ganglich fern gehalten und in verbächtiger Art an ber Stadtmauer umberschlichen

Es waren ihrer acht an ber Bahl, die fich in feltfamer Unruhe balb vereinzelten, balb wieber zusammenfanben, und mit icheuen Mienen fich ihre Wahrnehmungen zuflüfterten. Jest gefellte fich auch noch ein Weib zu ihnen, von verwilbertem Aussehen, welche fich burch eine fleine, fonft unbeachtete Pforte in ber Stabtmauer vorsichtig bereinstahl und icon einen weiten Weg über Land zurückgelegt zu haben schien. Gie mar bie Frau bes Bolf Ragel, eines heruntergefommenen Burgers aus Weinsberg, ber fich auch unter ben bier gufammengetretenen Mannern befand, und feine Chehalfte fogleich mit einem berghaften Fluch begrüßte, worauf fie benn von allen andern mit Fragen und Forschen befturmt wurde. Gie aber hielt mit einer gewiffen Feierlichfeit ihre rechte Sand in bie Bohe und zeigte über Die Mauer hinweg nach bem Bergruden, welcher fich gegenüber von Beinsberg ausbreitete und wo allmablig eine bampfenbe Staubwolfe fich zusammenzuziehen fcbien.

Dort auf bem Schimmelsberg? fragte Breget Biscfel, ein armer Ruchenbacker, ber aus Sag gegen bie reicheren Burger, welche ihm ihre Bestellungen entzogen, eines ber thätigsten Werfzeuge geworben mar, um bie Stadt in die Gande ber herannahenden Bauern gu liefern.

Dort werbet Ihr sie sogleich heranmarschiren sehn, und von da wollen sie ihren Angriff auf die Stadt besinnen! sagte Frau Nagel mit dumpfer Stimme, und bliefte in einer Art von Starrframpf, als wenn sie Gespenster erschaute, unverwandt zu den gegenüberliegens den Höhen empor. Dies widerwärtige Weth, lumpig bekleidet und von einer langen und abgemagerten Gestalt, schien halb in einem blöbsinnigen, halb im trunstenen Zustand besindlich, und verrieth dabei in allen ihren Gebärden, besonders aber in dem unaufhörlich sich verzerrenden Gesicht, die wildeste und unnatürlichste Aufregung.

Also werben sie wirklich kommen, die närrischen Kerle! lachte Jörg Ry, indem er sich vergnügt die Sände rieb. Aun das wird gehen wie geschmiert, und sollen gar nicht viel Stürmens zu machen nöthig haben, denn Du hast's ihnen doch genau angezeigt, Satansweib, zu welchem Mauseloch wir sie zuerst hereinlassen wollen? Juchhe, wie werden unsere Rattenkönige von Rathsherren sich wundern, wenn die Bäuerleins sie jest plöglich beim Schweise haben! Und plärren jest

alle so recht erbaulich borten in ber Kirche, mit ben Herren Nittern um die Wette, und stedt bermalen die ganze Stadt so bis über die Ohren in der frommen Brühe barin, daß es zumt Lachen sein wird, wenn nun die Bauern kommen und sischen die Stadt aus der frommen Brühe wieder heraus! Als was für ein Fisch unsere Stadt wohl herauskommen mag, Melchior Bescher, wenn sie von den Bauern nun wirklich aus der Brühe gezogen wird?

Alls was für ein Fisch? entgegnete bas gefragte Mitglied dieser Berschwörung, nach längerem Nachsinnen. Sie wird, benke ich, als die pure Freiheit bann
zum Borschein kommen, und die Freiheit könnte man
wohl mit einem Aal vergleichen, welches ein höchst
schmackhafter und ebenso schlüpferiger Fisch ift, und
Dem, der ihn schon zu haben scheint, immer wieder
aus den händen gleitet. Also ein Aal, Meister Jörg
Ry, ein rechter schoner Aal, und darum schmiert Euch
nur Euere groben hände bei Zeiten, daß Ihr auch
recht ordentlich zugreisen könnt!

Er hat fich biesmal fehr gut aus bem Sandel gezogen! lachten bie Uebrigen, und Melchior Beder, wel-

der fonst die Bielscheibe der Foppereien zu sein schien, schlug sich triumphirend ein Schnippchen.

Bas für elende Schwäter und plauderfüchtige Sallunten feib Ihr boch! fuhr jest Bolf Ragel's Frau. aus ihren finftern Traumereien erwachenb, mit Buth bazwischen. Wenn 3hr mich nicht gehabt hattet, mare bie gange Sache nimmermehr zu Stanbe gefommen! Ihr nennt mich bie Ragel, aber ich bin ber mabre Schicffalonagel, welchen bie Freiheit, von ber 3hr fo viel rebet, auf ben Ropf getroffen hat, bag er nun durch mich tief hinein muß in Fleisch und Blut aller Menschen, und immer tiefer und tiefer hinein, bis er aar nicht wieder beraus fann! Und weil ich benn berauf ben Ropf getroffene Schicksalsnagel bin, fo follt Ihr Chrfurcht vor mir haben, ihr Spigbuben, benn meine gottliche Senbung fonnt Ihr fcon baraus erfeben, daß ich beständig an diesem gräulichen Ropfschmerz leibe, welcher bloß von ber Freiheit herrührt, bie in mir zum erften Dal in biefer argen Welt ben Nagel auf ben Ropf getroffen! Sa, fa, mein Ropf, mein Ropf, was ber mir oft weh thut, und wie mir bann beiß wird und burftig, bag ich alle Strome austrinfen mochte, und alle Bache, bie von ben Bergen laufen, in

mich hineinschutten! Und bann fagen fie, bas Dageleweib ift betrunten, während ich boch nur meinem Beruf nachgehe, und mich von biefem treiben laffe über bie Berge und burch bie Chene! Sabe ich mir benn nicht bie Saden abgelaufen um biefe Bauernfache, bie ich gang allein bier im Beinebergischen auf ben Strumpf gebracht, und bin ich nicht bei Tag und bei Racht, von Butte zu Butte, und von Bauer zu Bauer, gewandert, feinen Menschen fonft zu meiner Gulfe, als ettva ben verbrehten Semmelhanns aus Neuenstein, welcher fruher im Schloß ba oben gefangen gefeffen, und ben Bauernhauptleuten bie befte Stelle weisen wollte, mo man fturmen tonne. Ift auch noch bei ihnen, biefer mein befter Freund, und geleitet fle jest. Ihr anbern alle aber feib fchlechte Wichte, und verbient nicht, bag fich ber auf ben Ropf getroffene Schickfalsnagel in Guer Fleisch und Blut hineinbohre!

Bringt boch Guer verrücktes Weib endlich zum Schweigen, Wolf Nagel! rief Leonhard Kellermann, welchen sie eben mit ihrem langen Knotenstock, ben sie im Anfall von Jorn um sich her schwang, nicht glimpfelich am Ohr getroffen.

Alle aber fahen fich jest zu einer Aufmerksamkeit

anberer Urt hingewendet, benn in biefem Augenblick erschallte brüben vom Schimmelsberg herüber bas erfte Lärmschlagen bes anrudenben Bauernheeres, und bie Gegend weithin burchbrohnend, wie ein fich entlabenbes Unwetter, fturmte und brausete es von bem mit allen feinen Schreden fich nabenben Bug. Saftig, und boch mit einem ichwerfälligen Bogern, gleich bem feiner Beute fcon gewiffen Raubthier, malgte fich bie Schaar zur Sohe heran, und lagerte fich alsbald mit ihrer an= fehnlichen Streitmacht über bie Breite bes Bergrudens, auf bem fich eine fefte und nütliche Stellung gewinnen ließ. Dann murbe ein Ranonenschuß abgefeuert, ber mächtig bonnernd mit ber Runde von ber Bauern Un= jug zur Stadt herunterfuhr und bie in Rube und Unbacht verfentte Bevölkerung zu ploplichem Entfeten wedte. Es war ungefahr um bie neunte Morgenftunde, als fich bies begab, und bie Deffe in ber Rirche hatte noch nicht geenbet.

In eiliger Bewegung fturzten nun die Burger über die Straße, und holten sich aus ihren Sausern Wehr und Waffen zusammen, soviel Jeder vermochte. Mit Angstgeschrei liefen Weiber und Kinder hinter ihnen brein. Die Nitter aber, in ber haft der ersten Ueber-

rafchung bie Rirche verlaffend, fammelten fich in einiger Unordnung auf ber Strafe, und ichienen nicht gleich einverftanden, was zu beginnen, benn Niemand unter ihnen hatte einen folden Ungriff bes Bauernbeeres für moalich gehalten, maren gleich binlangliche Anzeichen bazu in ben letten Tagen gefdeben. Die Grafin batte fich unterbeffen gu ben Stufen bes Sochaltars gefluch= tet und lag bort fnieend in immer beigere Gebete verfunten, während braugend garm und Bebrangnig von Minute zu Minute fliegen. Graf Belfenftein aber, ber fich fchnell gefaßt batte, fuchte mit anscheinenber Gleichgultigfeit bie nothigften Unftalten zu treffen, und perbot fogar, die Thore zu verrammeln, worauf die Burger, beren zuverläffigfter Theil fich in Waffen um ihn geschaart batte, antrugen. Der Graf aber meinte, bag eine Gulfetruppe, beren Angug er von Stuttgart erwarte, feinen Augenblid langer faumen burfte.

Jetzt erscholl außerhalb ber Mauern ber Ruf einer Trompete, und man wurde zweier Bauern ansichtig, welche, auf einer langen Stange einen Sut emportragend, mit diesem Seroldszeichen ben Berg herabgestiegen famen, um sich ber Stadt zu nähern. Sie hielten vor ben Mauern still und riesen mit lauter und zuver-

fichtlich klingender Stimme: "Eröffnet Schloß und Stadt bem hellen christlichen Haufen, wo nicht, so bitten wir um Gottes willen, thut Weib und Kind aus ihr; benn beibe, Schloß und Stadt, werben ben freien Knechten zum Stürmen gegeben!"

Ich werbe mit den Leuten sprechen! rief Graf Helfenstein, sich der Stadtmauer nähernd, aber sein Freund, Dietrich von Weiler, suchte ihn daran zu hindern, und sagte wuthentbrannt: Du barfst dies Lumpenvolk keiner ehrlichen Antwort würdigen, denn mit solchen Hunden hört alle ritterliche Kriegesvernunft auf; darum schießt los auf sie, ihr Knechte!

Raum hatte Nitter Dietrich so gesprochen, so brückte auch bereits ein neben ihm stehender Kriegsknecht sein Fenerrohr ab, und einer der bänerlichen Abgesandten stürzte getroffen zu Boden, doch erhob er sich mit lautem Winseln wieder, und rannte mit seinem Gesährten bergauf ins Bauernlager zurück, indem sie beide über diese Berlehung des Kriegsrechts die schmählichsten Berzwünschungen ausstießen.

Sett aber wogte oben auf bem Schimmelsberg bie bunkele Maffe bes Bauernheeres in bumpfen und unsheilvollen Lauten auf, zertheilte fich in einzelne wohl-

gen vorwärts zum Sturm. Ritter Florian von Geier führte mit unaufhaltsamer Geschwindigkeit seine schwarze Schaar gegen das Schloß, das in kurzer Frist zu erstürmen er sich zu seiner Aufgabe gesett. Georg Metler und Jäcklein Rohrbach aber besehligten die übrigen Hausen, welche sich frohlockend den Berg hinunterrollten, um die Stadt an ihren unteren und oberen Thoren zugleich anzugreisen. Die Sonne schien freundlich bligend auf die Streitbaren, hernieder und erhöhte die lustige und wohlgemuthe Stimmung, von der alle hingerissen schien. So geschah der Angriss der Bauern auf dreien Seiten zugleich, und vergeblich schien es, ihneu einen langen Widerstand entgegenzuhalten.

Schon krachte die Stadt an verschiedenen Enden von den gewichtigen Schlägen, welche gegen sie geführt wurden. Die Bauern hatten allerlei schwere Lasten herbeigewälzt, die sie auf die Mauern warfen. Balken und Steine flogen mit zerschmetternder Gewalt umher, und mit großen Sämmern wurde unter fürchterlichem Lärmen gegen die Stadtthore geschlagen. Da schwangen sich die Nitter, denen unheimlich zu Sinne wurde, mit Entsehen auf ihre Nosse, und wollten zum oberen

Thor binaus bie Stadt verlaffen, Die Ginen, um fich in bas Schloß zu werfen, bie Andern vielleicht aus fintendet ! Dauth, um zu entfommen. Denn bie niegefebene Beftigfeit, mit welcher bie Bauern ihren Sturm ausführten, ichien gräulich und nicht mehr zu ertragen. Die Burger von Weinsberg aber warfen fich ben Dittern in ben Weg und fuchten fie von ihrem Beginnen abzuhalten, mit bem Bebeuten, bag es nicht ziemlich, fle in biefer Roth fteden zu laffen. Darauf verram= melten fie eifrig und forgfältig bie Thore, und Ritter, Burger und Knechte vereinigten ficht nun gu immer fe= fterem Wiberftand gegen ben an Gewalt nur gunehmenben Anariff. Es murbe von beiben Seiten mit großer Tapferfeit geftritten, und ichon waren achtzehn Burger getobtet, vierzig aber verwundet. Dieterich von Beiler vertheibigte mit hartnäckiger Erbitterung bas untere Thor, welches in bas Thal hinaus führte. Um Oberthor focht ber Graf von Belfenftein, ihm gur Seite bie treuen Burger, benen er von Beit zu Beit mit anerfennenben Worten ein Beugniß ihres ruhmlichen Berbaltens gab. Die Bauern ließen indeß nicht nach in ihren machtigen Unftrengungen, und bebienten fich auch bes geringen Geschütes, bas fie mit fich führten, zwede

mäßig zum Schaben ber Stabt. In ihren Neihen sah man ein altes Weib geschäftig aufundniedergehen, welche durch geheinmißvolle Zeichen und Worte die Stürmenden beständig anseuerte. Es war die sogenannte schwarze Hofmannin aus Böckingen, die im Lande für eine Hexe galt, und seit einiger Zeit mit den Bauern zog, deren Wassen sie durch ihre Sprüche und Salben unüberwindlich gemacht haben wollte.

Tett trat in der Stadt der Augenblick der höchsten Erschöpfung, und mit ihm eine schreckliche Stille, ein. Bon den Schlag auf Schlag sich erneuernden Angrissen entmuthigt, hatten es die Nitter aufgegeben, Weinsberg zu halten. Da ließen auch die Bürger ihre Arme sinfen, und einen Augenblick lang stand Alles in tiesster Ruhe, wie zur Zeit des Friedens. Auch das Geräusch der Belagernden draußen schwieg. Nun ließ sich in dieser sonderbaren Stille, die eingetreten war, plöglich der Ton einer Art vernehmen, welche schneidend die Luft durchsauste. Es war an dem kleinen Thor bei der Kirche, wo dieser Alle befremdende und erschreckende Laut sich hörbar machte, dem man jest mit gepreßtem Athem lauschte, ohne zu hindern was dort vorgehen mochte. An diesem Thor, dem nämlichen, wo früher

Bolf Nagel's Frau mit ihren Genoffen in beimlicher Berathung gestanden, erblickte man auch jest wieder biefelben verbächtigen Geftalten, und Jorg Ry war es, ber mit einer Uxt in ber Sand, von innen gegen bie fleine Pforte bieb, um fie zu gerschmettern. Bon außen ftanb ein Bauer, ber ebenfalls bagegen bieb, und balb fturzte: bas Thor gufammen, burch welches fogleich eingelne Bauern mit einem Jubelfdrei in bie Stabt brangen. Diefer Borfall erschien jeboch nur wie bas Signal gum Fall von Beinsberg. Balb maren auch alle anbern Thore ber Stadt geöffnet, man mußte nicht, wer fie aufgethan haben mochte. Jest wallte wie eine Schäumenbe Fluth bas gange Bauernheer an allen Eden und Enben berein, und ergoß fich über bie Stragen. Da fam auch herr Ritter Florian mit feinen Schmargen vom Schloß heruntergesprengt, bas er rasch in seine Gewalt genommen, und von bem aus er fich nun einen Weg in bas Innere ber Stadt gebahnt. Go mar bie Stunde gefommen, welche Beinsbergs Ginwohnerschaft und Befatung in die volle Gewalt ber Bauern gab, und ihrer Sache ben erften Sieg verlieh, beffen fie fich jest mit tobender Freude bemachtigten. Mit bem bochften Ausbruch bes llebermuths, aber auch mit ben fcon

Danked by Crayal

beginnenden Anzeichen einer unerfättlichen Graufamkeit, nahmen fie von der Stadt Befit, welche fich ihnen lautlos ergab.

Best begann ein Gemetel, bas in ber Stille und Geschwindigfeit, mit welcher es vor fich ging, um fo grausenerregenber murbe. Die ehrenwerthen Ritter Gebaftian von Dwe, Cberhard Sturmfeber und Rubolph von Eltershofen waren bie erften Opfer, welche unter ben Banben ber Bauern fielen. Im Begriff, fich in bie Rirche zu flüchten, wurden fie festgehalten und niebergehauen. Biele Mitter und Knechte lagen mit Striden gebunden auf dem Rirchhof umber, und erwarteten bas Schreckliche Blutgericht, bas man ihnen ankundigte, mit Beben. Mitter Dietrich von Weiler, auf welchen bie Bauern mit wuthenbem Beheul eine befondere Jagd an= ftellten, war in feiner Bergweiffung ben Rirchthurm binangeflettert und warb eben am außeren Gelander. hangend gefeben. Dit Sohngelachter legte fofort ein Dupend Bauern ihre Feuerröhre auf ihn an, und wie auch ber Ritter fläglich feine Stimme um Barmbergig= feit erhob, man ließ ihn nur um fo langer in bieser Tobespein schweben, bis er endlich, burch viele Schuffe getroffen, nach innen in ben Thurm fturzte. Nicht zu-

11.

11

frieden, ihn fallen zu fehn, ellte jett ein Trupp Bauern hinauf, um den noch nicht Gestorbenen zu ergreifen, und mit Mißhandlung und Beschimpfung vom Thurm auf den Kirchhos herabzuwersen, daß er unten ächzend seinen Geist aufgeben mußte. So endete der des Nacheruhms werthe Nitter Dietrich von Weiler, Obervogt zu Bottwar und Bielstesn, welchen man den schönsten und frästigsten Nitter seiner Zeit genannt. Sein Sohn aber, welcher mit ihm bei der Besahung gewesen, besand sich unter den Gesangenen. Seinen jungen Knecht hatte eine mitleidige Bürgersfrau, die Gesallen an ihm gesunden, unter dem Heu verborgen.

Unter den Nittern, die es dulden mußten, gebunben zu werden, und die barum einem viel schlimmeren
Loos entgegensahen als die auf einen Schlag Getödteten, erblickte man gleich zu Anfang den Grasen von Helsenstein. Die Gräsin hatte man ohnmächtig in der Kirche gefunden, und ihrem Gatten zugesellt, worauf sie beide, nebst den andern noch am Leben besindlichen Mittern und Knechten, auf das Schloß in Berwahrsam abgeführt wurden, denn die Nacht hatte jeht das Werk der Bauern übereilt, und sie waren zu dem Beschluß gekommen, ein seierliches und bedeutungsvolles Gericht über alle Gefangenen bis zum Morgen zu ver= schieben.

Indeffen feste bas ichwarze Rachtbunkel, welches Die Stadt wie mit einem iconenden Schleier überbullte und fich mit bem Grausen ber That milbernd zu vermablen suchte, ben Buthenben noch feine Grangen. Der zweibeutige Theil ber weinsberger Bevolferung felbft hatte fich jest offen zu ben Bauern geschlagen, und wer einen alten Feind hatte erhaschen fonnen, fuchte ibn gewiß in biefer Nacht zu tobten. Der Urme griff ben Reichen, ber Unterbruckte feinen Unterbrucker. Clemens Pfeifer, ein Mann aus Weinsberg, hatte bem Burggeiftlichen ben Bauch aufgefchlitt, und fchrie mit lauter Stimme burch bie Racht, bag er eine ruhmwurbige That verübt! Die Rache jagte ihre Furiengeister umber und gleich wilben Sunden tobten alle Leiben= schaften fich fatt, bis endlich bas gange Schredensbilb, einem in fich felbst zusammenfinkenben Gespenft abnlich, in feinen eigenen Wirbeln fich auflöfte und ber zwingenden Gewalt ber Mitternacht bie Berrichaft abtreten mußte. -

## VIII.

Raum hatte ber andere Morgen getagt, welches ber Morgen bes Oftermontags war, als fich auch bie Bauern ichon zu ihrem ichrecklichen Beginnen erhoben. In der Stadt felbft mar Alles muft und leer, wie an einer ausgebrannten Feuerstätte, und bie Rirchglocken, welche sonft ben Oftermontag mit lieblichen Klängen ausgerufen hätten, läuteten Sturm. Draugen vor ben Thoren von Weinsberg breitete fich ein geräumiger Wiesenplat aus, auf welchem sich die Bauern schon beim erften Unbruch ber Frühe versammelt hatten, um hier ihr Gericht zu halten. Sie ordneten fich in feier= lichen Reiben, und Biele unter ihnen verriethen burch Ernft und Burbe ihres Benehmens, daß fte mit reiflichem Bewußtsein zu biefer That fchritten, welche fie fich vorgefest. Die im Morgen aufflammenbe Sonne trieb bie Nebel über bie Berge gurud und bas weins= berger Thal erglänzte bell und flar in festtägiger Schonbeit. Das Feuer bes aufgegangenen Geftirns marf sich eben gluthroth ben tranernden Gestalten entgegen, welche jest zu dem Kreise der Bauern herangeführt wurden, und ein Sonnenstrahl beleuchtete mit greller Wirfung das Haupt des Grafen von Helfenstein, der, inmitten der andern Nitter und Knechte, hier zum Gericht erscheinen mußte. Bei seinem Andlick jubelte ein Theil der Bauernschaaren, die sich in unabsehbarer Masse das ganze Thal entlang bis zu den Söhen aufgestellt hatten. Andere aber, welche die nächsten Neishen bildeten, geboten Stillschweigen, und räusperten sich.

Laft uns zuvor mit ihnen reben! schrieen Mehrere. Man muß biefen ftolzen Gerren auseinanderseten, warum bie Bauern über fie gekommen find, fie zu richten!

Wer wird da noch viel Predigt halten, hier ift Gerichtstag! schrie ber wilde Jäcklein Rohrbach. Nein,
wir wollen ungefäumt diese hochabeligen Bichte burch
unsere Spieße, jagen, und dem Teufel ein Gabelfrühftuck bereiten, dermalen er heut noch nüchtern sein
durfte!

Jäcklein's Saufen unterftütte biese Meinung durch ein tobendes Gebrull, aber alle andern Anführer setzten sich ausdrücklich gegen jede Uebereilung, und selbst Georg Metzler verlangte, daß man eine so wichtige Sache, auf welche die Augen der ganzen Welt jetzt und nachmals gerichtet sein würden, nicht in unziemlicher Sast abthun, sondern damit ernstlich in Gemessenheit und nach Ueberlegung versahren solle. Denn heut sei der Tag gekommen, um des Bolkes oberste Gerichts-barkeit herrlich offenbar zu machen!

Darauf wurde ein regelmäßiger Kreis gebilbet, welcher die Gefangenen in seine Mitte schloß, und hans
Winter vom Odenwald, der bei der Gerichtsvollstrechung besehligen sollte, und die Gabe der Rede, bazu
eine würdige Persönlichkeit besaß, trat vor den Grasen
und die Ritter hin, und begann ihnen feierlich der
Bauern Sinn und Verständniß von dieser jetzt vorzunehmenden Rechtshandlung zu eröffnen.

Bon weffen Macht glaubet Ihr wohl, ihr vorneh=
men Ritter und herren, daß das Bolf fich berufen
halt, hier unter Gottes freiem himmel fein Gericht
aufzuschlagen über die Gewaltigen der Erde, als welche
ich Euch anerkenne? hub er zu sprechen an. Ja, Du
mein herr Graf und ihr meine herren Nitter, wer hat
und wohl die Macht über Euch gegeben, die Macht,
daß wir jetzt den Abel richten dürsen, als Unseresalei=

chen? Diefe Dacht, ihr Goelen, geht froblich bervor aus ber Menfchenwurde, zu beren Erfenntnig jest bas gemeine Bolt bei fich in Ginfalt gefommen, und barum foll jest bas offene Belipiel gegeben werben, wie bas Bolk ben Abel richten barf als Seinesgleichen, bamit eine Beit geschaffen werbe, wo es heißt, Mensch um Mensch! Denn ba Ihr uns bislang bie Befugniß abgesprochen habt, Menschen zu fein wie Ihr, und nach bemfelben Recht gerichtet zu werben wie Ihr, fo wollen wir heut vor aller Welt bas Beugniß ablegen, bag ber Mensch ben Unterschied vom Menschen nicht mehr an= erkennt, fonbern daß Alles menschlich ift, wie Alles fterblich ift! Darum follt Ihr jest fterben unter ben Spiegen ber Bauern, wie bie Bauern fungft bei Burzach gestorben find, welche ber herr Truchfeß von Walbburg alle hat hinrichten laffen, nachbem er fie gefangen genommen im ehrlichen Rrieg! Ig, bamit Ihr es wißt, bağ wir einen ehrlichen Rrieg angefangen haben, mollen wir Guch auch ehrlich geben, was 3hr uns gebet, ben Tob für ben Tob, bie Schmach für bie Schmach, vielleicht bag fich baburch endlich ein Gleichgewicht errichtet bei ber Menschheit, und rein und flar und eben wird, was fo lange trube und ungerade gewesen.

gebietet es unfere bobe Sache. Und haben wir im Nath unferer Sauptleute ben Befdluß gefaßt, feinen Burften, Grafen, Berrn, Cbelmann, Reifigen, und mas Sporen antruge, besgleichen feinen Pfaffen, Monch noch Mußigganger leben zu laffen, fonbern, wo wir fie erlangen möchten, allesamnit zu erwurgen und um= zubringen! Go geschehe benn, was nicht ungeschehen bleiben barf, foll bie Welt fich wieder in einen ver= nünftigen Lauf gurecht finden, und ba es Guer abeliges Blut gewesen, auf welches Ihr Guch immer berufen, und burch bas eben biefe bisherige Stockung in ben Lauf ber Welt getreten, fo wollen wir es beut fliegen und ftromen laffen. Guer Blut, vielleicht bag fich bas Allgemeine burch biefen Guhnablag nun erleichtere und beffer harmonire! Und jest, ihr Trommler und Schal= meienblafer, gebet bas Beichen bes Sochgerichts!

Nach diesen Worten raffelte eine schreckliche Musike empor und erfüllte mit ihren weithin bringenden Wirsbeltönen die ganze Gegend. Unterdessen hatten sich die Spießträger zu zweien Seiten in einer langen Neihe aufgestellt, und neigten, die Gefangenen erwartend, densselben ihre Speere entgegen. Diese Unglücklichen, jest ihres qualvollen Todes gewiß, fanden noch dichtges

brängt im Rreise zusammen, und betrachteten mit stummen Seufzern diese Anstalten zu ihrem Ende. Graf Gelsenstein vor allen hielt sich in würdiger haltung, aber ganz bewegungsloß, aufrecht, und hatte weber durch Blick noch Wort ein Zeichen der Theilnahme an der ganzen handlung von sich gegeben. Zeht aber entsuhr dem harrgeprüften Mann plöhlich ein Ausruf des innersten Entsehens, denn seine Gemahlin, die man so lange im Schlosse zurückgehalten, nahte sich, in Begleitung ihrer dienenden Frauen, ihr Kind auf dem Arme tragend, der Richtsätte, zu der sie sich endlich, mit hefetigster Anstrengung, den Zugang zu bahnen gewußt.

Mein Gemahl! Mein Gemahl! rief sie ihm mit einem unbeschreiblichen Ausbruck ihrer Stimme zu, indem sie sich mit dem letzten Aufgebot ihrer Kräfte zu ihm herandrängte, und sich und den kleinen Knaben an seine Brust warf. — Wird man uns denn nicht miteinander sterben lassen?

Du mußt unserm Kinde leben! erwiederte Graf Gelfenstein, indem er mit sichtlicher Selbstüberwindung sein Gemuth gegen diese Eindrucke zu verhärten suchte.

Ia, es soll leben, und Du sollst auch leben! rief Olympia, ganz und gar erzitternd, und noch blässer

werbend in ihrem Antlit. Sie ftrich fich, einen Augenblick nachdenkend, die langen Lockenhaare, welche in Unordnung ihre Gestalt umwallten, von der Stirn zurück, und ein schwärmerisches Feuer blitzte aus ihren Augen.

Bwei so kostbare Leben nenne ich mein eigen, stüsterte sie vor sich hin, und was ist Stolz und Ehre
gegen so hohes Eigenthum! Darum bemüthige sich jett
die Raiserstochter unter die Füße ber Bauern, und lasse
nicht eher ab zu bitten, bis sie davon getragen was
ihr eigen ist, und möge man darüber zertreten ihren
eigenen Leib, welchen sie dahin giebt in Gott, um ihre
Liebsten zu erretten!

Nachdem sie dies gesagt, nahm fle mit Bligesschnelle ihren Knaben, und fturzte sich mit ihm den nächststehenden Bauernhauptleuten zu Füßen, mit lauterhobener Stimme um das Leben von Kind und Semahl sie
anslehend. Vergebens aber umfaßte sie die Kniee ber
wilben Männer, man hörte nicht auf sie, und wandte
ihr kalt und ohne Erbarmen den Rücken.

Alls Graf Gelfenstein bies betrachtete, warb ihm fehr weich zu Gerzen, und die Thränen, welche der ritterliche Mann sonft nicht gekannt, brohten ihm in die

Digitized by Godgi

Augen zu schießen. Jest erhob er zum erften Mat feine Stimme, und bot ben Bauern breißig taufend Gulben, wenn fie ihn auslösen wollten!

Mit Sohnlachen aber wurde fein Antrag entgegen= genommen, und bie Bauern fchrieen ihm gu, nicht fur zwei Tonnen Golbes folle er ben Tob fich abkaufen fonnen! Ja ein alter Bauer marb über bas Borgebenbe fo zornig, baß er von einem zum anbern umbersprang und immer aus Leibesfraften rief: laft Guch bas vornehme fcone Weib nicht berführen, ihr driftlichen Bruber, und Euch abbringen von Recht und Gerechtigfeit burch biefe Satansgaufeleien! Es ift eine fcone Grafin, butet Euch wohl, butet Guch febr! Sab' erft neulich auf ber Kirms bas gar erbaulich und lehrreich Boffensviel gefeben von ber ichonen Belene aus ber alten Beibenzeit, Die burch bie Bracht ihrer Gebarben auch allerlei Teufelstunfte ausubt, bag felbft ber Ga= tan mit ihr feine Noth gehabt. Darum lagt Guch bas Beibsbild nicht verloden, noch auch ihr gräfliches Burn!

Darauf fentte er feinen roftigen Spleß fogar gegen bas Knäblein, welches fich unter angstvollem Behgeschrei an ben Sals feiner Mutter anklammerte, und verwundete das Kind am Arm, daß sein unschuldiges Blut herabrieselte. Diese kleinen rothen Tropfen schienen jetzt das Zeichen zum Beginn des ganzen Blutgerichts zu werden, und in demselben Augenblick entsesselte sich alle Wildheit der unwiderrustlich beschlossenen That. Graf Gelsenstein, der sein Kind bluten, und
seine Gattin in lautloser Ohnmacht dahinsinken gesehn,
neigte sein Haupt vor sich nieder, und schien kein
Schmerzgesühl mehr zu haben. Da brachen Trommel
und Pfeise von neuem mit gräßlicher Lockung los, und
zuerst ward der Knecht des Conrad Schenk von Winterstetten, wie zum vorläusigen Versuch, in die spitz
entgegenstarrende Gasse der Speere hineingeschickt, an
benen er auch sosort sein Leben ließ.

Jest, Graf Ludwig Gelferich von Gelfenstein, sollst Du ben Tanz beginnen! rief Urban Megler von Walbsbach, indem er auf den Grafen zutrat und ihn beim rechten Urm faßte', welches beim linken Claus Schmid's Sohn von Nappach that, denn beide waren bazu beorbert, den Grafen auf diesem letten Gang auszuführen.

Nun, Freundchen, fein taktfest zugeschritten! riefen sie, und setten sich mit ihrem Opfer einige Schritte in Bewegung. Nun hielten fie wieder ftill, und Jacob

Leuß, der Pfarrverweser von Winzhosen und oberster Feldschreiber der Bauern, hörte dem Grasen die Beichte ab, und nahm ihm seinen Rosenkranz weg, welchen er sich selbst umbing. Dann ging es wieder vorwärts, und Melchior Nunnenmacher von Ilsseld, der früher bei dem Grasen von Gelsenstein Pfeiser gewesen, schritt, ein lustiges Stücklein auf seiner Pfeise spielend, vor dem Grasen her. Einmal drehte er sich nach ihm um, riß ihm den Hut vom Kopse und seize ihn sich auf; insdem er lachend ausrief: Nun, mein Gräseln, wie gesfällt's? Hab' ich Dir vordem so oft zur Tasel gepsissen, und Du hast nicht getanzet, will ich Dir jest auch mal pfelsen, wo Du tanzen mußt, und was für einen Tanzt Trab, trab, trab, trab!

Graf Gelfenstein eilte jett seinem Tob entgegen und fturzte sich vorwärts, wo ihn sogleich die Spiese emspfingen und ihn niederbohrten. Aus vielen Wunden blutend, krümmte er sich ein einziges Mal am Boben, und hauchte schnell seinen Geist aus. So endete ein Ritter sein Leben, der Thatenkraft und Charaktersestigsteit genug besessen, um in günstigeren Beiten ein Geld genannt zu werden, in diesen hatte er es nur dazu gesbracht, als Märtyrer für seine Sache in so frühen Tod

zu geben. In iconfter Mannedjugend hatte er bas Leben gelaffen. Seinem Leichnam aber gonnte man noch nicht ben Frieben, ben bas Unglud verbient hatte. Man rif fich um bie einzelnen Beftanbtheile feiner toft= baren Ruftung. Jadlein Rohrbach eignete fich ben Roller zu, ben Barnifch Banns Sedler von Reuenftein, welcher ihn fvater burch Sanns vom Wald bem Grafen Albrecht von Sobenlobe übergeben ließ. Mit ben prachtigen Gelmfebern gierte fich Unbreas Rymy von Bimmern, welcher fie fogleich an feinen but ftedte. Dit gieriger Saft aber brangte fich jest bas bei ben Bauern in großem Unfehn ftehenbe Berenweib, die fcmarze Hofmannin, zu bem Tobten burch, ein langes Meffer schwingenb, bas fle ihm tief in ben Leib flieg. Dann fing fie begierig bas berausfliegende Blut und Fett auf. und bestrich fich und ben Umftehenden bamit die Schube. Das hilft bem Bolfe vorwarts auf feinen Wegen! flufterte ffe geheimnifvoll.

Nach bieser Unterbrechung wirbelten abermals bie Trommeln, Pfeisen und Schalmeien los, und verkünbeten einen neuen Act bes Gerichts. Man jagte jest alle übrigen Nitter und Knechte durch bie Gaffe ber Spieße, und wie auch das Mitseld ber Bauern durch bie verschiebenartigften Geftalten bes Jammers angerufen werben mochte, fle blieben in ihrem Sanbeln unerfdutterlich, und entgunbeten ibre Buth nur immer beftiger an bem vergoffenen Blut. Erbarmenswerth anzusehen waren befonders bie jungen Reitersbuben und Evelfnechte, bie oft in noch fo gartem Alter, schon und von guter Abfunft, in ben Speeren ber Bauern ihr Leben hangen laffen mußten. Much ber fcone Cbelfnabe Bobo, ber Grafin Lieblingspage, befant fich barunter, und als die Reihe an ihn gefommen war, warf er fich ben Bauern zu Fugen und fonnte erft vor erflickenben Thranen gar nicht reben. Dann fagte er: Bauern, fchenkt mir mein Leben, bas ich fortan gang Guerer Sache wibmen will aus treugehörigem Bergen, benn ich war immer Euer Freund, und habe Guere Thaten icon lange bewundert, und ware fur mein Le= ben gern fcon immer ber Gueren Giner gewefen! Laft mich fest bienen unter Gud, und nehmt mich zu Gnaben an, ihr großen gewaltigen Manner, von benen nun bie neue Beit ber Freiheit ausgeht!

3ft zu fpat jest, ift zu fpat, mein Burfchen! lachte Ibrg Meteler von Ingelfingen, ber ben Gbelknaben am Leibe hielt. Sattest uns fein fruher Deine Liebe gestehen, und uns Deiner Freundschaft versichern sollen! Bist einmal schon verborbene Brut, und kannst nicht mehr anders unser Gesell werben als dort durch die Spieße, die Dich jett wahrhaftig zu unserm Spießgessellen machen follen, mein kleines Freundchen!

Damit schleuberte ber erbarmungslose Mann ben armen Bobo in die Speere, von welchen ber zarte weiße Leib mit wenigen Stichen zerpflückt wurde.

Sett zog man aus ben noch llebriggebliebenen, welche ihres Tobes harrten, eine seltsame Gestalt hers vor, die sich lange hinter den Andern verborgen gehalten und gern ihr letztes Stündlein noch hinzögern zu wollen schien. Es war Isaac Plät, der Hausnarr des Grasen von Gelsenstein, den man auch herbeigeschleppt, um seinem Herrn im Tode zu solgen. Sonderbar war jetzt sein Erscheinen, als er mit seiner langen abgemasgerten Figur langsam hervorwackelte, und da er sah, daß man ihn nicht länger aussparen wolle, schien er sich auch des Trübsinns zu begeben und grüßte mit einem fröhlichen Schelmengesicht, indem er sein klinsgelndes Barett abzog, die ganze Versammlung.

Ihr wollt nun wohl Guerem Werk bie Rrone auffegen, indem Ihr ben Narren hinrichtet! fagte er, fchlau

Wenn 3hr ben Streich auf mich fub= umberblickend. ret, begeht Ihr boch gang gewiß einen Rarrenftreich. Thut's aber immerbin, ba 3hr, wie Guer großer Reb= ner als Prologus biefer bochft gerechten und finnreichen Action bemerkt hat, eine Beit schaffen wollt, wo ch nicht bloß heißen foll, Mensch um Mensch, sonbern auch Darr um Darr! Und von weffen Dacht glaubet 36r wohl, daß Rarr und Abel fich berufen fühlen, bier unter Gottes freiem himmel fich gemeinsam richten gu laffen burch die Gewaltigen bes Bolfes, als welche ich Euch anerkenne? Dieje Dacht geht frohlich hervor aus ber großen Erfenntniß, bag Alles Marrheit ift, und barum wollen wir beut bor aller Welt bas Zeugnif ablegen, daß ber Menfch ben Unterschieb vom Marren nicht mehr anerkennt, und bag Alles narrifch ift, wie Alles menschlich ift! Darum ift bier bas offene Beisviel gegeben morben, bag bas Bolf ben Abel richten barf als Seinesgleichen, benn wenn bas Bolf ein Rarr ift und ber Abel ein Marr ift, fo muffen boch auch Bolf und Abel fich felber gleich fein und Ihresgleichen aneinander genießen! Der Abel ift ber Ba= ter, bas Bolt ift ber Sohn, und ber Rarr ift ber beilige Beift, ber allen beiben gemeinfam und fie II. 12

alle beide geeinigt halt. Da habt Ihr mein Bestenntniß von der Dreieinigkeit, woraus folgt, daß Ihr den wahren Geift von Abel und Bolf tödtet, wenn Ihr den Marren tödtet! — Und nun schlachtet mich hin, denn meinem abgestumpften With werden diese Spigen da gut thun!

Da haft Du zu Rut und Frommen ber ganzen Christenheit die Wahrheit geredet! rief hohnlachend ber Kähnrich Gelswendel von Schwabach, der ihn beim bunten Wams ergriff und fortstieß, daß er bald nies dergestochen wurde. So ward nun auch mit allen ansbern Gesangenen versahren, bis Keiner mehr am Lesben geblieben, mit Ausnahme etwa einiger Neisigen und Kniechte, die einer ober der andere Bauer aus bessonderem Interesse und unter verschiedenem Vorwand gerettet hatte.

Niemand aber gedachte mit Erbarmen ber von so umfäglichen Qualen heimgesuchten Frau, die bort erstarrt am Rasenhügel lehnte, den todesbleichen Knaben zu ihren Füßen. Vielmehr richtete sich jeht von Neuem das Wäthen der Bauern gegen die Gräfin, der nun auch ihr Theil gegeben werden sollte. Man näherte sich ihr unter roben Ausrufungen, rif ihr gewalisan all bas ichone koftbare Gefchmeibe herunter, bas fie an threm Leibe trug, und mighandelte fie und ihr Rind mit ben ungiemlichften Betaftungen, was fie nun Alles in stiller Ergebung und ohne Rlagelaut trug. Es mar ploblich ein freudiger Beift ber Dulbung über fle gefommen, und ihre Schmerzen loften fich auf ihrem Ge= ficht in ein erhabenes und überirdifches Lacheln. Ginige batten jest einen Miftfarren berbeigeschleppt, und man nothigte Die Grafin mit ihren Frauen, benfelben gu befteigen. Es war befchloffen worben, fie in foldem Aufjug unter Triumph und Jubel gen Beilbronn gu fubren, wo fie in ein Rlofter gethan werben follte. Der fchimpfliche Bagen fette fich in Bewegung, und bie Bauern und viele Burger von Weinsberg liefen froblocend und ihre Muten in die Luft werfend gur Seite mit, und ichricen unaufhorlich: "Sieh ba, Grafin, in einem golbenen Wagen bift Du zu und gefommen, in einem Mistwagen fabrit Du wieber weg!"

Die Gräfin aber brückte ihr Kind an ihre Bruft und sagte heiter und mit hoher Zuversicht: "ich weiß, daß ich eine große Sünderin bin, aber Jesus Christus, der makellos am Balmtage triumphirend vom Bolke begrüßt worden, ward nachgehends nicht um seiner, fondern um Anderer Sunden willen verspottet und gekreuzigt. Darum bin ich getrosten Muthes, denn des Herrn Spott hat meinen Spott schon hinweggespottet und seine Schmach hat meine Schmach zu Ehren gebracht!"

Rach biefer Scene begaben fich viele Bauernhaufen wieder in bie Stadt gurud, andere aber binauf nach bem Schloffe, bas wochmals burchfucht und gevlundert, alebann in Brand geftedt werben follte. Die Beute, welche in Schlog und Stadt gufammen bavongetragen wurde, belief fich an Roftbarfeiten, Gelbern, Weinen, Fruchtvorrathen, und ben verschiedenen Sabfeligfeiten, Die man aus ben Saufern ber Burger gufammengefcbleppt, auf eine bebeutenbe Daffe, und ward von ben Beutemeiftern, foviel es ging, nach genauer Abmagung unter Die Einzelnen vertheilt. Dann ward eine große Ratheversammlung beschloffen, welche auf offenem Marft abgehalten werben follte; und zu ber, auf ein beshalb engangenes feierliches Beichen ber Trompete, fich balo alle Sawtleute und Rathe bes Bauernbeeres in einem Rreife gufammenfanden benn es galt, jest ben weiteren Bug, ihrer Unternehmungen gu bestimmen und bie nachfte entscheibende That zu verabreben.

Der Nitter Florian von Geier war der erste, welscher in der Bersammlung bas Wort ergriff. Sein ganzes Aussehen hatte sich seit den letten Ereignissen ershöht, und seine Angen sprühten von einem wilden Glanz, der die Ergriffenheit seiner Seele bekundete. In diesem Augenblick, als er zu sprechen anheben wollte, schlugen oben am Schlosse von Weinsberg die ersten Flammen heraus, und überzogen den himmel mit einer dunkelglühenden Feuerwolke. Man hörte das alte seste Gebäude in seinen Gründen wanken, und das Krachen der Thürme und Mauern dröhnte wie ein gewaltiges Todesächzen weit ins Thal hinab und wurde von den Bergen drüben wiedergeklungen.

Hört Ihr, bas ift ber Ton unserer Thaten! sagte jest Nitter Florian, nachdem er die im Nath ber haupt-leute entstandene Bewegung hatte vorübergehen lassen. So last uns alle Schlösser und Burgen ausbrennen, die noch ein Edelmann bewohnt, denn kein Edelmann soll kortan mehr als eine einzige Thüre haben, gleich jedem Bauern! Es muß die Welt wieder in gleiche Theile zerlegt werden, wie sie aus gleichen Theilen bez gonnen hat, sonst kann die Zeit des Bolkes, welches die höchste Zeit ist, nicht aus dem Fundamente begrün-

bet werben! Darum muffen alle biese Goelburgen fallen, und burch Flamme und Sturmhammer von ihren Söhen herabgetrteben werben, weil fle mit ihrem Bictzack und Gethurm ben Kopf bes Bolfes zu weit überragen!

Mit fturmischem Beifall wurde biefe Meinung von ben Uebrigen begrüßt und getheilt.

Und ich, erhob sich Georg Mehler, trage darauf an, daß, wie mit den Schlössern, so auch mit allen Klöstern fortan geschehe, und daß die Mönche haden und reuten sollen, wie andere Bauern! Edelmann und Mönch haben bisher durch ihre Faulheit ein allzu grospes leebergewicht über den Fleißigen gehabt. Ift es zu viel verlangt, daß der Bauern Heer beschließe, es sollen die Faulen wie die Fleißigen werden, damit es von jest an in der Welt heiße: gleiche Arbeit gleicher Lohn!

Auch biefe Meinung wurde von Allen unterftütt und mit lebhaften Beifallsbezeugungen begleitet.

Ich höre, daß hier ganz vortreffliche Beschlüsse gesfaßt werden! ließ sich jeht aus dem Sintergrunde eine Stimme vernehmen, an der man mit allgemeiner Bewegung Geren Wendelin Sipler erkannte. Er war es auch, ber in bemselben Augenblick mit seinem gewohn-

Digitized by Google

ten feinen Kächeln in die Mitte ber Versammlung trat und fich grüßend umschaute. Dan hatte ihn während ber letten Borgange in Weinsberg nicht gesehen und wußte nicht, wo er sich inzwischen besunden, war aber steis überzeugt, daß er, wo auch immer, unabläffig für bas Gebeihen ber guten Sache gewirkt.

Und fest fteht bas große evangelische Beer auf bem bebeutenbiten Wenbevunct feiner Unternehmungen! fuhr Wenbelin Sipler zu reben fort. Je weiter wir jest fdreiten, befto wichtiger und eingreifenber werben uns fere Beziehungen, und auf bem Wege jum Siege fommt Alles barauf an, bag wir unfern Rug auf ber rechten Bahn vorwarts fegen! Ihr tapfern Felboberften bes alorreichen Bauernheeres, welches ift nun bas nächste Biel, in beffen Richtung Ihr weiter zu ziehen befdliefen werbet? 3ch meinerseits erachte es als bas Bichtigfte, bag wir uns jest querft nach Seilbronn wenben und biefe mannhafte und ergiebige Stadt in unfere driftliche Bereinigung zu bringen trachten. Rachbem aber bies geschehen, lagt uns weiter aufbrechen burch bie beutschorbenschen und mainzischen Lande mit Guern unaufhaltfamen Schaaren, und und mit ganger Schwere und Wehre auf bas Bisthum Burgburg werfen, mo ber entscheibenbe Schlag zu versuchen wäre! Und in Würzburg muffet Ihr bahin zielen, Abel und Geistlichkeit zusammen auf's Haupt zu schlagen und so die Krone Euerer Thaten zu gewinnen! Diesen Borschlag bitte ich zu berathen, und wenn er die Prüfung so einsichtsvoller und thatkräftiger Männer aushalten sollte, zum Beschluß zu erheben.

Es konnte nicht fehlen, baß biefe Aufforderung sofort durch die ungetheilteste Buftimmung geehrt wurde und einen lebhaft anregenden Eindruck auf die Gemüther aller Bersammelten machte.

Giner ber Bauernhauptleute trug noch barauf an, baß ber helle chriftliche Saufen, wie fich fonst biese Schaaren gern genannt, von jest an auch ber weintsberger Saufen heißen folle.

Auch biefer Antrag wurde mit Jubel genehmigt.

Noch eine Bemerkung hatt' ich hier zur geeigneten Beit vorzubringen! erhob sich Wenbelin Sipler wieber mit besonderem Ernst. Es sehlt den freien Bauernsschaaren zum Seil und zur wahren Einheit ihrer Beswegungen noch immer an einem obersten Felbherrn, welcher die Zügel des Ganzen in eine gewaltige und verständige Sand zusammensaste! Die zerstreuten Ges

maffer, ihr Berren, werben endlich eines ftarfen Uferbettes bedürfen, follen fle nicht gebantenlos und ohne Willen berrinnen. 3a, es thut ein oberfter Willen unter und Roth, in welchem ber Willen aller Gingelnen leicht und frei gur That werben fonnte! Darum babe ich an ben mobiberühmten Ritter Gos von Berlis dingen gebacht, ber foeben, in Beforanif vor bem Weiterbringen bes Bauernbeeres, burch ein Schreiben bei uns angefragt bat, weffen er fich wohl von unfern ferneren Bugen für feine Berfon zu verfeben habe? Er ift ein bieberfinniger und unabhängiger Dann, ber es in feinen Bebanten wohl mit ber Freiheit balt und ben man wenigstens bagu treiben fonnte, fie zweckma-Big zu vertreten. Geine Banbel mit fo manchen beutichen Fürften und mehreren Mitaliebern bes ichmabiichen Bunbes konnen und ben Ritter nur von ber beften Geite empfohlen baben. Un feiner Tapferfeit ift gewiß fein Behl, und wie er ben weltlichen Drud haft und befampft, fo fchlagt fein Berg auch fur bie neue Lehre Luther's, wie ich Euch in Wahrheit und aus auter Sand verficbern fann! --19 15 to 1

Gerr Wenbelin Sipler war mit feiner Rebe und beren Unwendung noch nicht zu Ende gekommen, als

fich in blefem Augenblid gu bem in ber Nabe ber Ber= fammlung befindlichen Stadtiffor berein ein larmenber Saufen bewegte, ber in feiner Mitte unter vielem Befcrei Gefdut und Bulver einzuführen fdien. Bug naberte fich alsbalb ben Unführern und es zeigte fich, baf bies eine Genbung ber Grafen von Sobenlobe fei, welche ben Bauern zu ihrer Unterftugung zwei Rothschlangen und einen halben Centner Bulver ichidten, zugleich mit einem Schreiben, worin fich bie Grafeit in ben boflichften Ausbrücken gegen ben Borwurf rechtfertigten, als batten fie burch ihre Reifigen ben Bauern irgend einen Abbruch thun laffen; vielmehr gelobten fle jest von Neuem ihre unbedingte Ergebenheit bem bellen driftlichen Saufen und befraftigten bas eingegangene Bunbnig mit bemfelben burd Ueberfenbung biefer ansehnlichen Geschütftude, um bie man fruber vergebens bei ihnen nachgesucht batte. Es mar bies ein neues Blatt zu bem Giegesfrang bes Tages und bie Mahr bavon lief, Alles in Aufruhr fetenb, burch Die Schwärme bin, Die fich jest von allen Geiten gu biefer Stelle brangten, um bas Ungefommene gu be= fcauen. Die Sauptleute felbft geriethen in einen Freubentaumel über biefen neuen Fortfchritt ber Bauern=

sache, und es war heut an keine Berathung ferner zu benken. Biele ber Bauern, umtanzten kreischend bie Geschüße, wie das goldene Kalb, und auf's Neue entspann sich in den einzelnen Gausen, welche die Straßen der Stadt und das Thal durchwogten, ein unendliches Gewirr von Belustigungen und Unruhen, das sich gleichsam in sich selbst verstrickte und keine Besreiung mehr aus seiner eigenen Berwickelung sinden zu können sichen. Und die sich hintmelhoch austobende Lust des Sieges erzeugte in ihrem Gesolge immer wieder das Entsetzen der schlechten irdischen Lüste, der Zerstörung und Plünderung, und so sah man den durcheinander-wirbeluden Hausen hier wie in seinen eigenen Schreck-nissen unentwirrbar gefangen.

#### IX.

Das flägliche Fuhrwert, welches bie Graffin Gelfenftein nach Beilbronn bringen follte, hatte langfam bie Stadt verlaffen und erftieg jest, unter bem Spottgeleit, welches ben Bug beftanbig unterbrach, allmahlig die Berghöhen. Nach und nach verringerte fich jeboch immer mehr bas Gefolge ber tobenben Bauen und Burger, welche zu ben Schmerzen ber armen Grafin fo bittere Krantungen fügten, und bald fuhr ber Wagen, auf bem fo viel Diggeschick Blat genommen; faft allein in ber Berschwiegenheit eines Walbgebeges, bas. mit feinen fühlenden Schatten bie Unglücklichen aufnahm. In biesem Augenblick fab fich ber alte Bauer, welcher bie Pferbe lentte, burch einen fraftigen Buruf angehalten, und aus einem Seitenweg bes Gebuiches rollte ein ziemlich ftattlich aussehender Wagen, welcher bas Schmerzensfuhrwert ber Grafin, mie es ichien, mit Abficht freuzte und an biefer Stelle aufhielt. Gin noch jugendlicher Mann, über beffen Meußeres man nicht

Division Goog

gleich flar werden konnte, sprang heraus und näherte sich mit ehrerbietigem und zugleich sehr gewandtem Wesfen der Gräfin, die aus der Versunkenheit ihres Leides, in der sie nichts mehr um sich herum betrachtet hatte, staunend den Blick zu ihm erhob.

Ich barf ber Frau Gräfin Gnaben wohl meinen Wagen anbieten? hub ber Fremde mit einem seltsamen Lächeln an. Dieser schändliche Karren hat jest lange genug die Ehre gehabt, zum grästlichen Fuhrwerf zu dienen, und wir wollen ihn jest zurückschieden, da er selber schon vor Scham barüber zusammenzubrechen droht!

Wer seid Ihr, daß Ihr so antheilvolle Dienste einer Verlassenen, widmen möget? fragte die Gräfin zitternd, indem sie ihre hohe Gestalt vom Sitz erhob und, die Händer demüthig unter ihrem Busen faltend, lange so aufrecht dastand um die befremblichen Züge des Mannes zu prüfen. Sein längeres Betrachten schien eine Erinnerung eigener Art in ihr zu wecken, welche sie sichtlich stuten machte.

Bauern, welche noch ben Bug begleiteten, mit überlegener Sicherheit gewendet und ihnen reichlich Gelo ge-

geben, indem er fagte: Ihr kennt doch diese verschiedenen Münzsorten, lieben Leute? Dies Geld ift noch altes Reichsgeld, und stammt baher noch nicht aus Euerer großen Zukunftsmünze her, aus der ihr Bauern und einen neuen einheitlichen deutschen Münzsuß schmelzen lassen wollt, sobald Ihr Euer weltliches Resormationschen zu Stande gebracht! Es hat also seine schöne Gültigkeit, und Ihr könnt es darum getrost hinnehmen, und mir für so viel Geld die Gräsen ablassen, die doch besser taugt für meinen Wagen als für Euern Wagen!

Dann, nachdem er sich gut mit ihnen verständigt zu haben schien, kehrte er sich fröhlich wieder zu ber Gräsin, und lud sie nochmals ein, seinen Wagen zu besteigen, was die gequälte Frau, mit einem unschlüssigen Blick auf ihre Peiniger, noch immer Anstand trug anzunehmen. Diese Bauern sind es ja zufrieden, verssicherte er, und ich habe ihnen viel Geld gegeben, sehr viel Geld, was doch am Ende mehr ist als alle Reformation und alle Volksfreiheit, von denen unsere Zeit die Taschen so voll hat! Diese Leute wissen aber recht gut, daß baar Geld in der Tasche vorzüglicher ist. Und sie haben mir jest mit offenem Maul diese Speise weggeschnappt und haben mir ganz zahm ans der Hand

gefreffen, wie die Suhner, bag man gar teine Turcht mehr vor ihrer Bauernwildheit zu haben braucht!

An der eigenen Rederweise des Mannes bestätigten sich jetzt die Erinnerungen der Gräfin immer mehr, und sie erkannte in ihm den ehemaligen Diener ihres haufes, Lucius, der früher unter abenteuerlichen Umständen dawongejagt worden, und nun in räthselhafter Art des Erscheinens, stattlich und in reicher Kleidung, wie man ihn fonst nie gesehn, ihr wieder begegnete.

Ia, ich bin es, Frau Gräfin! begann jest Lucius, als er sich erkannt sah. Ich bin ber überall fortgejagte Knecht, ber boch überall wieder zum Vorschein kommt, benn die Erbe ist zu klein, um ben heimathlossen Knecht zu bergen, aus jedem Grab drängt und schäuert er sich immer wieder an die Oberstäche burch. Und ich hab' im Grabe gelegen, als ich von Euerm Antlitz verbannt war, hohe Frau, doch bin ich wieder auferstanden, um ein reicher Mann zu werden, und so sindet Ihr mich hier wieder auf der Landstraße, mit sichen Wagen und schönen Mossen, um Euch abermals als Knecht zu dienen. So steiget denn ein, mit dem hochgeborenen Sprößling und den beiden erlesenen Dienerinnen, steiget ein in meinen Wagen und erlaubt dem

weiland geschmähten Lanzknecht und bem weisand verjagten Reitknecht die einzige Freude, daß er sich jest als Kutscher dort auf den Bock sesen darf, um Euch gen Heilbronn zu sahren! Denn wenn ich auch reich geworden din durch die Umstände dieser sonderbaren Zeit, und stolz dazu, weil ich, seitdem ich Geld haber diese Lumpenwelt jest endlich mit Gründlichkeit verachten kann: so ist mir Reichthum und Stolz doch beiweitem nicht so süß, als die Demuth wäre, in der ich mich gewürdigt sähe, das Schlechteste und Geringste für Euch zu thun!

Der wunderliche Gesell sprach diese letten Worte so bewegt und mit inständigen Gebärden, daß die Gräfin an seinem Ernst und seiner Aufrichtigkeit nicht zweiseln komute und sichtliches Bertrauen zu ihm gewann. Sie verließ daher mit ihrem Kinde und ihren Begleiterinnen den Bauernfarren, an dessen harten und schnutzigen Brettern sie den Leid schon wund gestoßen und dis zur tiefsten Erschöpfung ihrer Seele sich gemartert hatte. Der glie Bauer, welcher dem Karren disher gestenkt, half der Gräsin selbst beim Absteigen, und als sie ihn mit ihren schmerzlich verklätten Augen andlichte, sühlte er sich von der Majestät ihrer Leidensgestalt so

beiroffen, baß er sich tief vor ihr zur Erbe verneigte. Solche Hulbigung, bie ben Bauern in einzelnen perfoullchen Fällen und immer unwillkurlich gegen ven Abel entfuhr, nahm benn bie Gräfin mit einem Dankblid zum himmel auf.

Der Wagen, in welchem Olympia mit ihrer Besgleitung schweigend Plat genommen, rollte jest mit Schnelligkeit über ben Söhenweg fort. Lucius peitschte seine Mosse heftig, und es schien ihm daran gelegen, bald dieser Gegend zu entkommen und eine weniger beobachtete Nebenstraße zu gewinnen. Von Zeit zu Zeit horchte er gespannt in die Ferne, ließ aber kein Wort von sich vernehmen, nur daß er sich zuweilen nach ber Gräfin umschaute, und ihr durch einen treusberzigen Ausdruck seines Gesichts Muth zu erwecken suchte. So suhr der seltsame Zug still und bang dashin, und jedes Gestüster des Waldes, seder Vogel in den Wipfeln, schien ein Klagegeleit abzugeben.

Da brang von fernher ein wildes Larmen und Schreien burch bas Gebufch, einzelne Schuffe wurden gehört, und es fchien ein ernftliches Gemenel und Sandgemenge vorzugehen, das braufend naber gezogen fam.

II.

Lucius hieltzerbleichend die Pferdofftill, stieg ab; und rannte lauschend eine: Stredes durch dem Wald, dis zu einer: Anhöhe); die einellmherblichen verstätteter Nach einiger Zeit kehrte er mit erheiterten Mienen wieder an den Wagen zurück.

Mun ift Alles gut, fagte er, und wir fonnen jest noch in größerer Rube als zuvor unfern Weg fortfe= Das Wetter hat fich bicht an unfern Verfen abgebonnert, und thut uns nichts mehr, benn es schlug mit feiner gangen Wuth in einen Trupp Bauern ein, bie nun alle ba unten beulend und mit gerschmetterten Gliebern banieberliegen. Bare bas Rachewetter ihnen nicht zur rechten Beit auf ben Leib gefahren, fo burf ten wir ihnen wohl zweifelsohne in die Bande gefallen fein, und fonnen uns barum bei bem pfalggräfischen Marichall, herrn Wilhelm von Saabern, nicht genug bedanken, mas ich benn auch baburch an ben Sag legen will, bag ich feine Zinsen mehr von ihm nehme. Er borgt häufig beim reichen Juben Lucius, ber Berr Marichall, ba er immer in Gelbnöthen ftedt, und weiß Bott, ich bezahlte bon meinem fauer Errungenen gern alle feine Schulben, mare er nur überhaupt früher gen Beinsberg angerudt gekommen mit feinen Reifigen.

.II

Da bat ber felige Serr Braf in feinen Menaften immer auf ibn gelauert und gelauert, bag er ibm gu Gutfe fame, und mar' all bas bittere Leibmefen verbutet, wenn ber Berr Marfchall fich früher von feinen Bolftern erhoben batte, auf benen er vielleicht in Bebanten an feine Schulben fo lange gelegen. Bor einigen Stunden fab ich ibn mit feiner Schaar auf bem Schimmelbberg fteben, wo er eben beranmarschirte, als fich ber Feind ichon fatt gefreffen batte an Schlog und Stadt, bie bor bes Beren Marfchalls Rafe balagen wie ein mit taufend Burmern bebectter Leichnam. linb nachbem er eine Beitlang von oben zugesehen, welch' ein gräuliches Wimmeln und Krabbeln es war von all ben Burmern, machten Berr Marschall wieber Rebrt mit ihren Reitern, um beimwarts zu gieben. Unterwege ift ihm aber fest ein Schod Bauern begegnet, bie mabricheinlich qu benen in Beineberg flogen wollten, und melde er fich nun zur Entschädigung allfammt aufgespießt hat, bag gar nichte mehr von ihnen übrig ge= blieben zu fein fcheint, benn es ift jest Alles fo ftill ringsumber, bag man nichts als ben reinen Tob mehr über bas Gras buiden bort. Ja, ja, ibr Bauern. ihr armen bummen Bauern, bie Rache fast Guch fcon

jest beim Schopfe und wird Euch noch ferner saffen, benn Ihr seid auf den dummen Einfall gerathen) flug zu werben in dieser Zeitlichkeit! Und auf die Rache fönnt Ihr Euch verlassen, die Nache ist ein sicheres Sandlungshaus, das zahlt prompt, nimmt aber gewaltige Prositchens. Die Rache ist der größte Bucherer, ich meine die Rache Gottes des Serrn, die den Schulsdigen trifft, und wehe Dem, der den lieben Gott zum Gläubiger hat, er wird ausgeplündert werden his auf den letzten Nock und nacht gehen müssen zu seiner Schande. Ihr Bäuerleins, ihr Bäuerleins, es beginnt mir bange zu werden um Euch! Auch um die Großen und Bornehmen ist mir bange, sehr bange!

Während er so in seiner uns bekannten Art unermüdlich zu sprechen sortsuhr, verhielt er sich doch nicht müßig, sondern war beschäftigt, aus einer hinter dem Wagen besestigten Lade allerhand Gegenstände, die in saubere weiße Tücker gewistelt waren, auszuframen. Er eilte damit zu einem kleinen Nasenhügel, welcher, unter dem schirmenden Dach eines großen Lindenbaums sich wie von selbst zu einem Tisch gewöldt zu haben schien, und es erwies sich jeht, daß Lucius auf demselben ein Frühstück, das er schon auf das Sorglichste vorbereitet, auszubreiten thätig war. Memfig trippelte er hinundher, um Alles zierlich und in bester Ordnung aufzustellen, wie es für so vornehme Gäste, die er zu bewirthen gevachte, sich schiefen mochte. Es war merks würdig anzusehen, wie der gute Gesell in seiner komisschen Weise auf Alles Bedacht genommen, und besons ders mußte man die kostbaren Gesäße und Geschirre, die er zu diesem ländlichen Mahl aufgesetzt, bewundern. Einige dieser Gesäße hatten früher sicherlich in Kirchen und auf größer Gerren Taseln geprangt.

Die Bauern, die und hier hatten überfallen können, find, Dank dem Geren Marschall, todt, und der hohe Avel kann jetzt wenigstens wieder fruhstuden! sagte er, indem er seine Einladung dazu machte.

Die Gräfin lehnte Alles ab und nahm nur für thren Rnaben und ihre Begleiterinnen einige Erfrischungen an. Lucius hatte sogar einiges Spielzeug für ben kleinen Grafen in seiner Labe, und bemühte sich in sever Art, auch für bas Rind Sorge zu tragen und bas Leib, von bein es so feinen betroffen, vurch Scherze und Seschenke wieder aus seinen Gebanken zu ver-scheichen.

Als Olympia all sein Treiben betrachtete, begannen ihr die Augen, die zuletzt keine Thränen mehr gekannt, leise überzustleßen in einigen milben Tropsen, und sie fragte ihn mit Erstaunen, was er benn eigentlich für ein Wesen set, ob gut, ob bose, ob erhaben ober gemein, ein Engel over ein Teusel?

Wer boch bas Alles fo genau anzugeben mußte! erwiederte er barauf, indem fein Beficht einen Augenblid feinen gutmuthig lachenden Ausbrud wieber verlor und fich vergerrte. Und wenn ich auch ein Engel ware in biefer Welt, fo taugte ich body am Enbe ben Teufel nichts, Frau Graffin, benn wie foll man bem Teufel entgeben, ich bitte Gie um Gottes willen? Sat ber Menfch von Natur zwei Ohrzipfel, nuß er fich auch von Ratur gefallen laffen, baß ihn bas Gute an bem einen; und bas Bofe au bem anbern Ohrzipfel zu paden friegen fann, und auf gleich ftarte Beife, weil ja fonft ein armer Mensch schief werben mußte, wenn ber eine Ohrzipfel bas lebergewicht hatte. Go hat man benn herumgewirthschaftet, Frau Grafin, und hat in Chren bie Balance zu halten gefucht, foviel man gefonnt hat. Da hat man hierundba etwas gefauft und

mieber wertauft) unbirbat: aufgehoben ?) maß einem aes rabe ninter beit Rugen berumtellertell benni bas ift ja eine Beit: wo Alles burcheinander fullert und fich etwas auffangen laffen mußi, avie boch bem lieben Gott felben bamale, ale noch Chaos mar, eine danze Belt baraus erübriat bat aus bem fürchterlichen Durdeinanberrührendenitibe Gegenstoffen simbil Biberbraffen! Unde haben wir nicht beutritage wieber Chaes genug? 3ft boch foon nichts mehr auf berfelben Stelle verbliebent: Schloffer werben verbrannt, Rirchen eingeaficert unb bad Gigenthum Gottes und ber Denfchen macht fich los auf bie Wanderschaft, bag nur Alles fo flappert! Sollte nicht auch ein genter Bube etwas babei baben enibrigen können? Und ein armer Lude nuß immer bubbelt und: breifachifo : viel : verbienen , wie) andere Beute de meilien feinen Schaben heraustriegen muß, ben ihm bad Schide fal fcon burch bas wire fühliche Dafein undefnat bate Und barich benn inwie Frau Graffin wiffert, much ein Inder bin, fo habe ache mich and bemuben muffente mein nen: Schaben: wieber berausguttlegen aus ber Schonfung nund habe im Schweiß meinest Angefichte gehane belt unbegewandelt bis ich Das heworben bin was ich jest bint, nichts Butes und nichts Schlechtes, Frau Graffin, nichts Erhabenes und nichts Gemeines maber boch ein reicher Mann! Die Bauern bringen mir 201= les : was fle traenbugus Burgen und Kloflern zufam= menichleppen fonnen, und mas ich bafür gablen fanne gebesich gern: Auf biefer Art nebme benn auch ich meine Rache an ben Kurften und all ben Bevorrechtes ten, bie ben Juden fo tief in bie Erniebrigung bineingearbeitet haben. Bas follte ein Jube aufangen twein er fich nicht Gelb, viel Gelb verbiente? Dug er boch überall bas Doppelte bezahlen an Boll in ben meiften beutiden Bauen, und muß fogar feine eigene foftbare Berfon bergollen, brei Baten i menn er zu Kuffe und funf Baten, wenn er zu Bferbe, burche Stadthor eine gieben will Banfelbitufür einen tobten Buben muß martinoch gablen in beutiger Belt unbe gwar einen gaugen Gulben, was boch gewiß viel ift, ba ein Tobter nichts mehr profitiren fann. Genuag bie Beit ift fo bofe, bag Frau Graffin es wieflich nicht fo genau nebe men tonnen; ob man Engel ober Teufel ift! Darum banbele ich auch mit Allen prwas mir vorkonmit, unb fuche babei que verbieneng unbetrage alle Zafchen woll vom Spott und Schimpf biefer bofen Beit beim Ihr muße wiffen bagerichn auch mit all bein Flugblattern

und Spotsschiften, die jest in so großer Menge in Drude erscheinen, handel treibe und gute Geschäffe mache. Aule Barteien, was sie auch druden lassen migen, begegnensich hier in des Iuden Tasche, und hat die neue Lutheret was ausgeheckt gegen die alte Bäpstelei, oder die alte Bäpstelei wieder was gegen die neue Lutherei, es fährt Alles in meinen Schubsack und wieder heraus, und wird durch Land und Stadt spedirt um denselben Breis und mit derselben Sorge. Da habt Ihr meinen ganzen Lebenslauf, Frau Gräsin, der Euch nicht wird gefallen können, denn er ist nicht so rein und weiß wie Euer Antlitz, nicht so himmelsklar wie Euer Auge, nicht so glänzend wie Euere Stirn, nicht so melodisch wie Euere unaussprechlich schönen Hände!

Die Gräfin gebot ihm bei diesen letten Worten erzürnt Schweigen, und nachdem darauf eine Stille eingetreten war, bat fie ihn mit ihrer zitternden, kaum niehr hörbaren Stimme, den begonnenen Weg fortzusetzen und die Unglückliche nun ihrem Ziel weiter entgegenbringen zu wollen.

Lucius ichwang fich wieber auf feinen Gig, und lentte jest, ftill in fich versunten, boch nut ungeftumer

sid over mordlisse chan shorts and has appleiste its ed now ram uniscinsdires, and an inistential edge and the state of any and entitle of the state of the state

Tie Gräpa gebet ihm bei eiesen lezien Aberen augännt Serveizen, nar nadrean varauf eine Iille eins gerreien mar, var fie ihr mit ibrer zimenden, kann mehr hirlarin Silvine, ven begennenen Arg fertzie ithen nar vie linglächiche nun ihrem Ziel weiter ents gegendringen zu wollen.

Lucius ichrang fich wieder auf feinen Sig, und senkte jese, dill in fich verfunken, voch mit ungeftilmiet

### Fünftes Buch.

## Thomas Münger's

christliches Reich in Mühlhausen.

### Bunftes Sund.

# Thomas Whiteer's

chrinicipee ikcich in Mühthaufen.

which area acres and it is sing it and drives the conditions of a sense of conditions of a sense of conditions. There acres is a sense of the conditions of

Shomas Munger mobnte in Mublhausen bei bem ehrfamen Rurichner, Berrn Johann Rober, ber ibm querft Unbang und Aufnahme in biefer alten, an ben Grangen Thuringens gelegenen Reicheftabt bereitet hatte. Schon einige Beit hatte Munter beimlich bier gugebracht, und bei bem Wiberftand, welchen ihm die Obrigfeit bes Dries entgegengesest; nur bem engeren Rreife feiner Freunde und Junger im Stillen geprebigt, barum aber nicht minder aufregend in die Rabe und Ferne gewirft. Mur zuweilen zeigte er fich öffentlich auf ben Baffen, und feste fich an einer Stragenede auf einen Stein nieber, bie beilige Schrift wor fich auf ben Rnicen entfaltenb. Dann fammelte fich balb eine Menge Bolfes um ibn, und fand in immer machfenden Schaaren um ben freien Brediger ber, ber im Ungeficht bes blauen Simmels Die driftliche Freiheit und Die Gleichheit aller Menfchen lehrte, und aus ber Schrift bewies. Burbe bas mogende Gebrange ber Boltsmaffen zu fturmifch,

fo erhob er fich wieber, und begab fich unter bem fcu-Benben Beleit ber Menge in bas Saus feines ehrlichen Rurschners gurud, ber ihn in Chrerbietung und Liebe fast auf ben Sanden trug und als Freund und Diener zugleich für ihn forgte. Munter fcbien aber nur bas Raberruden bes Frühlinge, ber in biefem Jahre 1525 überall fo merkwürdige Dinge zeitigen follte, gu erbarren. ... Alebann, wie er Thon mehrmale angebeutet, wollte er offen ein großes, umfaffenbes und weithin reichenbes Wirfen in biefer Stadt beginnen, und ber Rath-von Mühlhaufen gitterte fcon bor bem Mugenblide wo ber Prophet fühner fein Saupt erheben wurde. Babrent biefer bangen Beit bes Wartens und Borbereitens fag Munger eines Tages mit feinem Weibe -Martha, und feinem fleinen Buben, ber inzwijthen froblich berangewachsen war, beim Frühmahl. Er war berginniger als fouft zu feinen Lieben gestimmt, von benen thin eine fo lange Banberichaft entfetnt gehalten, und feine Bledervereinigung mit ihnen bier in Dinblbaufen trug mit bazu bei ihm an biefem Ort ein Gefühl bes heimathlichen Behagens und Raftens, nach fo manchen unffaten Bugen burch bie Welt, zu geben. Go fag er auch beut in beimlichem Frieden zu ihnen gefellt, und

nachbem er mit ihnen bas Frühgebet verrichtet, an weldem auch Berr Rober bergfräftigen Untheil genommen, begann er jum Imbig ein traulich fich ergebenbes Beiprach voll rubrenber Beiterfeit. Ber Rober ging inzwischen im Gemach ab und zu, und erlauschte aufmerkfam jeben Augenblich, wo er etwas barreichen ober im fonft einem Stud feine Dienftbefliffenheit zeigen fonnte, benn wie febr fich auch fonft ein altreichsftabtis fcher Burgerftoly in feinem gangen Wefen abschattete, forließ er boch feinestvegs zu, bag ein Anderer, als et felbft, feinen Berrn und Deiffer; ben großen Thomas Minter, bebiene. Und bas war teine gering anguichlagende Demuth für einen Burger von Dablhaufen, einer Stabt, Die, nach alten Chronifenschreibern, fcon im Jahre ber Welt breitaufenbfechshundert und vierzig, erbaut worden fein foll; und im Bewuftfein ihres boben Alters und mancher anbern inneren Borguge fich immer eine Berle unter ben beutschen Stabten ge= E.i. a meeni de a die. d bunft, a est as at a

Das Zimmer, in welchem fich unfere Freunde zw forfüßem Ausruhen zusammengefunden, war eineniedriges Erkergemach; das fast ganz von einem ungeheuern Wandschrank aus dunkelpolitiem Rußbaumholz quagefüllt wurbe. : In biefem Schrant hatte Munber feine Bapiere, Briefe, Drudidriften, viele Beichnungen von Baffen Defdugen aindamilitairifden Blanen, Die eribon feinen Reifen mitgebracht; ja felbit einige RriegeBaerathichaften und Bulbervorrathe, aufbewahrt. Best war auch noch fein Wanberftab, ben er in Dublbaufen niebergelegt, bazu gefommen und batte unter blefen Sabfeligfeiten eines harten und mubevollen Bes bensberufe im Schrante Blat gefunden. Der muntere Rnabe, welchen fein Bater in ber Innigfeit ber Unterbaltung unbemerkt von feinem Schoof hatte entschlübfen laffen, mar eben in bie halbgeöffnete Thur bes Schrants bineingefrochen gund batte fich biefes langen Stabes, beffen Griff mit einigem feltfamen, bie Bebeutung gebeimer Beiden an fich tragenden Schnigwert verziert war, bemachtigtar Balb hatter er auch ben Stod in feinet gangen Lange fich amifchen bie Beine gebracht und ritt nun barauf eifrig und aus Reibesfraften in ber Stube umber, indem er aus feiner jungen frifchen Reble ein schmetternbes oballob erhober in gemeil

einem mehmuthigen Lächeln, wie er aus bem Bilgerftabiseines Baters fich ein Steckenpferd macht! Das ift,

mein Seel, ein Bilgerftab, an bem wohl Schweiß und Blut bes Lebens flebt, und ber Junge macht feinen froblichen Trott barauf. Aber fo ift es gerabe recht, und fo muß es fein! Die Mühen ber Alten muffen end= lich bas Spielwerf ber Jungen werben. So foll cs auch mit unferm großen Befreiungswerke fein, an bem wir arbeiten. Es foll, was jest noch fdwer begriffen und mit harten Nothen zu Tage geforbert wirb, gulett ein fo einfaches, leichtes und gewöhnliches Ding werben, baß es unfere Rinber mit ihren Sanden faffen und baran zu ben erften Jubelschreien ihres Daseins fich er= weden follen. Darum fchente ich Dir benn, mein Cobn, biefen Wanderstab, an bem ich wohl manchen Tag und manche Racht im Dienst ber driftlichen Freiheit burchmanberte, gang und gar jest zu Deinem Stedenpferb. Rute ihn nun ab in Jubel und in Unichulb, nachbem ich ihn in Schmerzen burch die Gunben biefer Welt getragen und mit Entbebrung und Drangfal ihn ein= geweiht habe. Es ift zugleich ein Bunbesftab, beffen Beichen am Griff bie Mitglieber unferes Gebeimbun= bes, ber fich zu Alliftebt gebilbet und gum Beil ber Beit in die Welt verftreut bat, fenntlich machen. Auf all Dem tummele Dich nun getroft berum, mein Schalf,

II.

venn es ift nichts so tieffinnig und geheimnisvoll, daß es nicht zuletzt vor die Buse der Kinder kommen follte!

Darauf manbte er fich, ber milben und friedlichen Stimmung, die ihn heut beseelte, weiter folgend, zu seinem Weibe hin und fragte sie mit herzlichem Bugeflüster: ob er ihr benn auch noch gefalle?

Frau Martha, welche fich ingwischen in ihrer hauslichen Memfigfeit abseits zum Spinnroden gefest batte, ichraf bei biefer Frage orbentlich zusammen und ließ, ibn betroffen anblidend, ben Naben ihrer Sand entalei-Der Rummer ber letten Jahre hatte ihre Wangen vertrodnet und ben Mugen ben lebhaften Jugenbe alang geraubt. Jest, indem fle rafch errothete, fchien einen Augenblick lang alle Anmuth ihrer früheren Jahre auf ihr Geficht gurudgutehren, und in die fonft vor Bekummernig fteife Geftalt trat ploplich eine frobe Beweglichfeit. Sie fprang geschwind auf, und ben muthigen Anlauf, ben ihr Berg nahm, auf ber Stelle benutend, feste fie fich zu ihrem Gatten und umfchlang ihn mit ihren Armen. Dann magte fle es, ihm einige gartliche Borte gu fagen, und herrn Thomas Munter zu bitten, bag er fich boch mehr schonen mochte, und

.11

nicht so unablässig und gewaltsam in seinem Bernf barauf losstürmen, weil er sich sonst balb aufgerieben und um sein theueres Leben gebracht haben würde. Dies waren ihre Sorgen um ihn, welche sie ihm in bieser Stunde aussührlich bekannte.

Du haft wohl Recht, erwieberte er ihr, und es mag gräulich mit mir anguseben fein, wie ich gerfest und verschrumpft bin vom Sanbeln und Wandeln in biefer Beit! Darum fragt' ich Dich eben, Martha, ob ich Dir noch gefiele, benn mein Beficht ift edig und mager ge= worden, feitbem wir und nicht gefeben, und überall fteben bie fcharfen Ranten an mir beraus, bie es be= gengen, wie bart ich mich an ber Welt herumgeftoffen babe. Und bie Some hat mich gebrannt, und ber Staub ber Lanbstragen hat mich beschmutt, und Sunger und Durft haben mich ausgesogen, bazu bat mich bie Scelenangft um mein Biel wie eine verzehrende Lobe getrieben, bag zu verwundern ift, wenn noch etwas an mir übrig geblieben! Aber was ift benn bes Menschen Leib, wenn er nicht zerftoßen und gerrieben werben foll um bes Geiftes willen, beffen Rappe er ift, um ihn über bie Erbe gn führen! Und weil ich ben Beift über bie Erbe führen will, barum muffen mir bie Buge blitten, und ber Athem meiner Bruft muß mir vergeben und babin welfen bie Bluthe bes Leibes!

Frau Münter suchte ihm burch ihre Liebkosungen ihr Gefühl auszudrücken, und sie glaubte jett auch die gute Stunde gekommen, wo sie eine Bitte, die ihr lange am Serzen golegen, ihm portragen mochte. Sie bat ihn, ihr von seinen Relsen, über die er noch größtentheils ein bunkeles Schweigen hatte walten lassen, voch einmal das Eine und das Andere zu erzählen.

Ach, diese Reisen, sagte Münger, sie sind arm an unterhaltenden Geschichten, und das Wort, sie zu besichreiben, stockt mir noch immer im Munde. Wer besichreiben, stockt mir noch immer im Munde. Wer besichriebe auch gern die geheimsten Schläge seines Gerzens, den verborgensten Flug seiner Gedanken, und jenes Irren und Wandern seiner Träume, das in die dichtesten Genatten der Nacht sich hineinstiehlt, und wie der Wogel, dessen Lied aus der tiefsten Witternachtstunde hervorquillt, aus der verlassensten Einsamkeit seines Gerzens sich die sübesten Melodieen saugt. So habe auch ich mir am eigenen einsamen Herzen gesogen, als ich wanderte und irrte, und bin mir dadurch klar geworden über die Dinge der Welt, wie niemals, klar und reif. Dem Flüchtigen und Bertriebenen erscheint

Daniel by Google

Gott mitten im Wirbel ber Landstragen, und oft, wenn ich ausruhend am Uferrand eines Bewählers fag und in die Wellen blidte, rubrte mich ber Geift an und schüttelte mich, und bann fab ich ploglich bas gange Getriebe ber Beiten nabe vor mir liegen, und erfannte beutlich, wie Alles gefaßt und geordnet werden mußte. Und meinen heißen Ropf bielt ich lange ben Abendwinben entgegen, bag fie ihn mir facheln und abfublen mußten, und bann glaubte ich in ihrem Saufen oft wunderbare Rathichlage und Eröftungen zu vernehmen, bie mein Berg fuß überwältigten und mich nieberftredten am Abhang bes Felbes unter Bottes offenem Simmel in einen erquidenben Schlaf, bis zum Tagen ber Sonne. Was mir bann getraumt auf ben Felbern und in ben Balbern, bas trug ich getroft fort in bie Dörfer und Stabte, und brachte es in meine Brebigten, bag fie felber flangen wie ein in beiliger Offenbarung fich schüttelnder Bald, und überall bas Bolf banach auferstand. Auch manchen vortrefflichen Mann lernte ich fennen, wie zu Bafel ben gelehrten und mohlwollenden Defolampabius; mit bem ich eine lange Unterhaltung pflog, wie ich benn auch nachmals in ber Verne theuere Briefe von ihm empfing, Die ich ftete bei mir trage. Tiefer, ale bie Stimme bee Balbes, bringt boch noch bas Wort eines gescheipten Mannes in unfer Berg .. und es verbreitet fich eine fuße Barme von bem Sauch feines Munbes. Defolampabins aab mir in vielen Stüden Recht, mas ich von bem Stand ber Belt in beutiger Reit urtheilte, und brufte auch einige meiner Schriften mit Bebacht und aller Liebe. Go lub er mich zu einer Abendmablzeit zu fich in fein Saus, gu ber auch ber treffliche Sugwald mit mir erschienen, und im ftillen Rreife biefer Manner, bie fo gelehrt wie menschenfreundlich, empfand ich eine fostliche, lange nicht geschmedte Berubigung. Aber Defolambabins wollte mich überreben, bag man bie Welt, wenn fie auch im Argen liege, boch in Frieden ihren Weg geben laffen folle und nicht eingreifen mit gewaltfamer Sand in ihre Triebraber. Und bie Gebuld fei ber eigentliche Balfam ber franken Welt, in Gebuld muffe man marten, um fle genesen zu febn. Da ging ich ftill fort, und fam nicht wieber zu ihm. Die gange Racht lief ich am Rhein aufundnieder, und fluchte laut, bag es am Bewolbe bes himmels wiederfrachte, ich fluchte ber Bebulb, bie ein fo gabes Leben allen Schlechtigfeiten schenkt, ber taufenbmal fluchwürdigen Gebuld, ber Ge=

buld mit ber Belt, ber Gebuld mit ben Rurften, ber Gebuld mit ben Prieftern, ber Gebuld mit ben Obrig= felten, ber Gebulb mit Gott! Denn bas mar ja bas erfte Grundgefet unferes allftebtifchen Bundniffes, baf man feine Gebuld mehr baben muffe, Gebuld mit Gott felber nicht! Und ich lebrte immer, man muffe Gott berausforbern felbit burch Born auf ibn, wenn er intmer und immer gurudhalte und fchweige. Dann trug ich meinen Wanberftab weiter, und feblug meinen Gis eine Beitlang im Dorfe Griegen im Begau auf, wo ich viel Bulauf batte aus allen benachbarten Gauen unb bas Bolf vorbereitete nach Kräften auf bie Dinge, welche ba fommen würden und müßten. Doch nicht bavon will ich Euch heut erzählen, fonbern von etwas Unde= rem, bas ich auf meinen Wanderungen in bem fconen Italien gefebn und welches mir bie Geele fo erfüllt hat, bag ich baran erft zur wahren Erfenninis meiner felbft und meines irbifchen Berufs gelangt bin und unfer Jahrhunbert in feinen : Grundangeln verfteben ge= lernt babe.

Munger verfant bier einen Augenblicf in ein Nachfinnen ber Erinnerung, und Frau Martha, bie ben Knaben, um ihn ftill zu halten, zu fich auf ihren Schoof genommen, rudte im Eifer bes Zuhörens näher zu ihm heran. Das Kind faltete, ebenfalls still zuhorchend, seine Gändchen, da est glaubte, daß gebetet werden solle. Auf bem Tritt am Erkersenster zu Münger's Küßen hatte sich herr Rober in ehrsurchtsvollem Lauschen niesbergesetz, und Alle warteten nun gespannt auf seine Rede.

Bas ich gefeben habe, bub Munter jest wieder an, ift ein großes Bebilbe von Stein, aus alter Beit ber Briechen ftammenb, bas man vor einigen Jahren erst wieder aufgefunden hat, und bas jest mit feiner über allen Musbruck erhabenen und tieffinnigen Große in die heutige Welt hineinpredigt, daß fich Jeber ba= nach gitternt in feinen Bufen greifen muß! Dan nennt es bie Gruppe bes Laofoon, und es ift in ben Babern bes Titus zu Rom gefunden worden, nachdem es fo lange, bis in unfer Jahrhundert hinein, fich vor ber Welt verborgen und feinen unendlichen Schmerzensfinn ungekannt in fich verschloffen hatte. Denn es ift bas Gebild bes Schmerzes in feiner hochften menfchli= den Offenbarung, und barum mußte ich vor ihm nieberfallen, und es anbeten, uub babei Gott loben, bag es gerabe in unferer Beit, in bem Jahrhunbert bes Schmerzes, und wiedergefunden und als Symbolum

Diplement Google

alles heutigen Lebens und aufgestellt worden! Wer ben Laofoon nicht gesehn mit feinen beiben Gobnen, alle Drei umwunden von zwei mordbegierigen Schlangen, welche fich wie ein vielfach verwobener Kranz um ihre Glieder geflochten haben, ber hat auch noch ben mensch= lichen Schmerz in feiner anbetungsmurbigen Erhaben= beit nicht gefehn, und hat noch nicht erfannt, wie bas Leid ber Menschennatur an Große jebes andere Schaufpiel hinter fich läßt! Laofoon, ber ehrwurdige Priefter, hat am Altar geftanben, um ben Göttern feines Bolfes zu opfern, und bas Liebste, was er befag, feine beiben jungen Sohne, find mit ihm, nabe am Geftade bes Meeres, mobin er betrübten Bergens, aber bod voll Bertrauen auf feine Gottheit hinabgegangen war. Denn es ftand Troja, feine Beimath, in großer Befahr, und Laofoon hatte es wiberrathen, bas große bolgerne Bferd, welches Die Lift ber Griechen ersonnen und das in feinem Bauch ben Trug und Verrath berbergte, in bie Stadt bringen zu laffen. Darob verbobnte ibn bas Bolf und begriff ben Propheten nicht, wie es auch uns beut nicht begreifen will, die wir ben Berrath angezeigt haben, welchen Rom in feinem lugenerfüllten Bauche birgt! Laofoon aber mar an bas

Meer hinabgeftiegen, um bem bebrohten Baterlande bie Sulfe feiner Gotter burch Opfer zu erfleben. Und in= bem er opferte, tamen in beiger Morbluft zwei Schlan= gen babergezischt, welche ihn und feine Rinber zu einer und berfelben Berkettung bes qualvollften Tobes, Giner in Dreien und Drei in Ginem fterbend, umftridten. Und mabrend bas Bolf nun glaubte, bag ber Prophet feine Strafe empfinge für feine Beisheit, litt er felbit bie Bein bes breifachen Sterbens, bas unfäglich, von unten nach oben und von oben nach unten, alle feine Blieber burchschmetterte. Und biefen Alugenblick feines Tobes habe ich in ber alten Steingruppe bargebilbet gefehn, wozu Gott einen überaus großen Künftler ba= mals erleuchtet und mit besonderem Berftand fur bie Burbe und Schönbeit bes menschlichen Leibens erweckt haben muß. Ach, wer fällt nicht auf fein Rnie nieber vor biefer Dreieinigkeit ber Qual in Laokoon und fei= nen Rinbern, bor biefem Priefterthum bes Schmerzes, in welchem ber Bater ftirbt in ben Gobnen und bie Sohne fterben im Bater! In bem Augenblid, wo fich Laofoon, bas Beranfaufen ber Schlangen vernehmenb, vom Altar nach ihnen umgewendet bat, ift er auch fcon mit feinen Sohnen ergriffen und gebiffen worben,

und ift im erften Entfegen rudlings binübergefunten an bes Altare Stufe, an ber fein von ihm gewichenes Bemand haften geblieben. In ber allgewaltigen Er= fcutterung bes gangen Lebens baumt bas ebele Saupt fich halb aufwärts, und bas Graufen ift in jebe Saarfpite hineingebrungen, fo bag Saupthaar und Bart fich emporgeborften haben im ftarren Rrampf. Der Mund hat einen Jammerschrei entlaffen, man fieht es an ber bebenben Deffnung ber Lippen, benn wer einen Schmerz hat, bem ift es gerecht zu fchreien! Ein Rarr, ber feine Schmerzen ftumm verbeißt, und ber nicht Lärm bamit folagt burch bas weite All ber Schöpfung, bag bie Welten es boren und bie Spharen erfrachen von bem Aufruhr, ben ein Schmerz zu machen bas Recht hat! Schreien, ichreien hore ich ben Laofoon, und bas Meer und ber himmel und bie Erbe boren ibm zu, wie er mit feinem Schreien Krieg anfagt ber gangen Natur, und mit feinem Unglud gerreißend in ben Frieden Gottes bineinfturmt! Dh, und bie große mustelftarte Bruft bat fich ihm boch aufgetrieben in viesem Anastruf, und ber gange Oberkörper ift geschwollen in ber furchtbaren Anstrengung, bag er fich boch emporgewolbt, während ber untere Leib icon eingesun=

fen por ber gerftorenben Bein! Coon bat bie eine Schlange ihren Biftzahn in feine linke Seite gefchlagen, und fie bicht unter ihrem Roof mit feiner linfen Sand ergreifend, glaubt er noch ber unfäglichen Qual ledig werben zu konnen? Ja, es arbeitet noch in ihm bes Lebens Rampf und Wiberftand gewichtiglich, und biefer Wiberftand verrath fich in Laofoon's rechter, boch emporgeschwungener Sand, welche bie ihn beigenbe Schlange fest zwischen ihren Fingern gefaßt bat, burch bie man ben biden aber rasch geschmeibigen Leib ber Schlange zischend hindurchgleiten fieht. Denn fie gischt gerabewegs nach feinem Bergen bin, nach einem ebelen Bergen, bas von ber Welt mißfannt worben, und in welchem bem Schlangenftich schon vorgebohrt ift burch bie Rrantung feiner treueften Abfichten. Aber nur bie eine Galfte ift noch Rampf an ihm, die andere schon Beffegung, und ber Tob hat bereits im Stillen fein Erbe angetreten. Sein jungfter Cohn zu feiner Rech= ten ift ihm offenbar ichon babingestorben, ihn hat bie zweite Schlange ummidelt; und während ihr Big rechts. in bes Knaben Bruft gefchoffen, hat fich ihr unerfättli= der Leib fortgewunden um bie Bebeine bes Baters gu bem andern Anaben bin, alle Dreie fo eng verfettend!

Der ältere Sohn meint noch das Gewinde von seinen Küßen abstreisen zu können, und ist geschäftig dabei zu Werke, als ließe sich noch Alles machen, aber sein Bruber drüben ist schon todt, die Küße schweben in der Berlorenheit des Daseins. So steht die ganze Leidenssgruppe da, ineinandergewirdelt von den Bligen des Todes, zusammenschauernd in der Glorie einer großen menschlichen Vernichtung! Das sind die Schlangen der Welt, die den Propheten in sein Gerz gestochen haben, in sein weissagendes Gerz, das nur seinem Vaterland gehörte! Und darum din ich betrossen in mit selbst, und es macht mir unablässig zu schassen in meinen Gedanfen, daß unserm reformirenden Jahrhundert der Ladebon wiedergesunden worden ist!

Münger beendigte hier seine Erzählung und stand auf, indem er unruhig ans Fenster trat. Eine tiese Stille war im Gemach eingetreten, Frau Münger trocknete sich heimlich eine Thräne aus ihren Augen, und herr Nober hatte, als Thomas Münger an ihm vorübergegangen, den Zipsel seines Gewandes zu erhaschen gesucht, um es zu kussen.

Treppe vernehmen, und balb klopfte es mit Ungeftung

an bie Thur. Dlunger brege fich um, und erblidte feinen Freund und Benoffen, Beinrich Pfeiffer, ber in einer wilden Aufregung eintrat. Es war ein abfonberliches Wefen, bas man an biefem Befellen mahrnahm, und feine lange abenteuerliche Beftalt erhöhte ben keineswegs angenehmen Einbrud, welchen fie bervorbringen mußte, noch burch ben wunderlichen Aufgug, in bem fie babergeschritten fam. Diefer ebemalige Pramonftratenfer=Monch, ber früher in bem thuringi= fchen Rlofter Wolfrobe Orbensbruber gemefen, hatte fich hier in Mühlhausen zu Thomas Münger's eifrigftem Schilbfnappen und Gebulfen gemacht, und biente mit einer maflofen Seftigfeit ben neuen Endzweden biefer Richtung. Der Aufruhr war fein Leben, und in ber Busammenrottung und Bearbeitung ber Bolfehaufen hatte er ichon ein meifterliches Beschick an ben Tag gelegt. Sein bufteres und ftruppiges Unfeben verrieth boch augleich ben tollfühnen Muth, ber ihn gu jebem Unternehmen brauchbar erscheinen ließ, und mahrend er in aller Urt bes Sanbelns fur ben öffentlichen Breck ausschweifend und muthwillig fich zeigte, lebte er felbft nach ben Gefegen ber ftrengften Enthaltfam= feit. Er fcor fich feinen Bart nicht, und feine Tracht

bestand in einem einsachen schwarzen Rittel, ber kaum seinen Blöße beckte, und um die Mitte des Leibes mit einem zusammengeknoteten Strick gehalten wurde. Seine Gebärden waren rauh und trotig, und aus seinen schwarzen Augen zückte das Feuer einer an Wahnstinn gränzenden Verwegenheit. Dieser seinem Kloster entsprungene Wönch hatte schon vor Münter's Austreten in Mühlhausen sich hier festgesetzt und durch seinen Einsluß auf das gemeine Volk nicht wenig dazu beigeztragen, seinem Meister, dem er sich aus freier Wahl zu Diensten angeschlossen, die Stätte zu bereiten.

Was giebt es, Pfeiffer? fragte ihn Minger, inbem er mit ernftem Blick ben hereinpolternben Gefellen maß.

Das Bolf von Mühlhausen steht auf, Münger, um Dich öffentlich, trop Magistrat und Rathen, zum Oberpfarrer zu wählen! sagte Heinrich Pfeisser, indem er sich um ein Merkliches vor Münger verbeugte. Auf dem Markt tobt schon der lustige Hausen durcheinander, und Du mußt mir einräumen, daß ich sie heut früh aus den Betten gebracht, diese trägen deutschen Langschläser, die man zu ihrem Beil hinprügeln mußt. Nun habe ich sie endlich so lange gestößen und geschlas-

gen, bis fie fich entschloffen, Dich frei und feierlich ein= zuseten als ihren mabren und einzigen Sirten. find fie im Buge, und ba läßt fich benn Alles aus ihnen machen, wenn man rafch babei zu Berfe ift. Unfer maderer Silbebrand fteht oben auf bem Dach bes Werber'ichen Saufes, und prebigt berunter auf bas Bolf entsetialich. 3ch felbft bin mitten unter ben Schaaren berumgelaufen von Mann zu Mann, und babe mit jedem Gingelnen verbandelt. Dem Rath8= meifter Beige, ber fich verlauten laffen wollte, Du märeft ein Schwarmaeift, wie Dich auch ber Doctor Luther genannt batte, babe ich bie Babne eingestoßen. Und ale fle nun Alle vor Luft heulten; und berumiprangen, wie zu Belial's Bochzeit, bin ich bergefom= men, um Dich zu benachrichtigen, Munter, wie weit bie Sache gebieben! Balb werben fle bier fein, um Dich im Triumph auf ihre Schultern zu nehmen und in bie Dberpfarre einzuführen. 3ch boffe, Du wirft mit mir. aufrieben fein, Deifter! Geit brei Tagen genog ich feine Speife und feit brei Rachten feinen Schlaf, benn fo hatte ich mir gelobt, nicht eber wieber mich zu erquiden; ale bis Du, unvergleichlicher Brophet, eingefest wareftraum birten biefer Stadtlo sit die gad auf?



Nachdem er bies gesprochen, wandte er fich, ohne bie Erwiederung Münter's zu erwarten, rasch wieder um und verließ bas Gemach.

Thomas Münger sann bewegt und erheitert dieser Botschaft nach. Es schien ein wichtiger Augenblick seines Lebens, ber jett in seinem Geist arbeitete und still lehnte er sich einige Minuten lang in ben Sessel zuruck.

Du solltest Dich biesem Pfeisser nicht so unbedingt anwertrauen, lieber Thomas! begann Frau Münter, mit schüchterner Stimme einen sie längst beunruhigenben Wunsch heranswagend, das Gespräch wieder. Ich kann Dir nicht sagen, wie ich mit Abscheu und Herzensangst jedesmal diesen Gesellen erscheinen sehe! Ihn, ben schwarzen Pfeisser, und den andern, den rothen Silvebrand, wer kann sie in Deiner Nähe-erblicken, ohne sich zu entsehen, daß Du solche bose Geister Deinen Wegen voraussendest, Münter! O mein geliebter Mann, Du bist rein und von Gott getrieben, und im Schweiß Deines Angesichtes, unter den verzehrenden Mühen einer unstäten Pilgerschaft, haft Du bis seht Dein großes Werk gefördert. Aber jene sind unrein und schwuhg, wie kommen sie zu Dir, Meister?

II.

So ist es, Frau Münger! erlaubte sich auch ber ehrliche Kürschner, herr Iohann Rober, mit einem scheuen Seitenblick auf Münger zu bekräftigen. Pfeisfer und Hilbebrand wirken allzu scharf, und das macht schartig, will mich nach einem alten wohlweisen Sprüchewort bedünken. Zwar regen sie das Bolk für die gute Sache an, aber sie verwildern es auch zugleich, und verbreiten den Schrecken der Zukunst statt den Frieden. So, wie ich, denken viele andere gute Bürger, die Euch, herr Münger, zuerst hier in Liebe angehangen haben!

Ihr Guten, das versteht Ihr nicht hinlänglich! entsegenete Müntzer, indem er lebhaft aufsprang und sich and Venster stellte, dann wieder ungeduldig im Zimmer ausundniederschritt. Dieser Pfeisser, suhr er fort, hat Verdienste um mich, und während Du, trefflicher Rober, mir die Guten des Landes geworben, hat er mir die Schlechten unschädlich gemacht. Als ich noch fümmerlich verborgen nur in Euerer Vorstadt wirkte und predigte, wer erschien plöglich an der Spize einer bewaffneten Bauernschaar, die aus den Dörfern der Umzegend zusammengetrieben worden, um dem Müntzer eine Ausnahme in Euerer Stadt zu erzwingen? Es war der wilde und schmutzige Pfeisser, der mit seiner raus

ben Stimme bie Bauern zu biefem 3wed erwedt batte. und ber fie gegen bie vom Magiftrat aufgestellten Burger zum Rampf in ben Strafen führte, ja biefe Burger felbft ploblich, als fie eben gegen ihn zuschlagen wollten, für fich und für mich gewann, fobag fie nun vereint biefer gar zu beforgten Obrigfeit meinen Aufenthalt abtropten! Diefer Menfch, ben 3hr fo febr verachtet, wer ift er benn, bag ihm folche buntele Gewalt gegeben worben über bie Bolfegemuther? Glaubet mir, Gott hat bie Rrafte manniafach ausgetheilt, bie gu einer großen Sadje gusammenwirken follen! Diefer Pfeif= fer foll mir nicht bie Roblen aus bem Wener bolen, in bas mahre Feuer meiner Sache werbe ich felber bineinlangen, aber bie Berlen, bie im Schmut bes unter= ften Bolfegrundes verloren liegen, wird er mir aus bem Schning herauszuholen verftehn. Er wirkt im Schmute, es ift mahr, aber nicht aus bem Mether bes Bebankens allein wird eine große Nationalunterneh= mung in biefer Beit gefertigt werben konnen. Erbe babei, und bie gange Welt muß erft aus bent Schmut herausgearbeitet werben. Laffet barum mei= nen Pfeiffer fcmutig fein, er burdwühlt für uns Alle ben Bobenfat ber Beit, und bas Befte, mas er bort

findet, fcleubert er eifrig empor zu uns, bag bie Engel ber Sobe es mit ihren reinen Ganben greifen und behalten konnen!

Jetzt vernahm man braußen auf ber Gaffe ben mächtigen Bolkslärm, welcher sich schon lange in ber Ferne angekündigt hatte, immer näher herandringen. Tobende und jubelnde Schaaren umringten bald das Haus, und man rief unter hochpreisenden Ausrufungen Herrn Thomas Müntzer, daß er erscheinen, und als ihr Pastor primarius, wozu sie ihn aus freier Mehrheit des Bolkes sich erkoren, sich von ihnen in die Oberpfarre geleiten lassen solle!

Münter öffnete bas Erkerfenster und zeigte sich ber Menge, beren Tosen bei seinem Anblick allmählig in ein ehrsurchtsvolles Schweigen sich verlor. Er selbst erschien in diesem Augenblick mit berjenigen ernsten Bürde und Erhabenheit, die sich in seinem Gesicht immer ausdrückte, wenn er seierlich zu reden begann, was ihm fogar seine Veinde nicht abzuläugnen vermocht haben.

Meine Freunde, meine Bruber, meine Kinder, wie nenne ich Cuch? sprach er zu ben Versammelten herun= ter. Das ist eine hohe Burde, die Ihr mir antragt,

Digitized by Google

benn hoch und würdig ift Alles, mas unmittelbar aus ben Sanben bes Bolfes fommt! Auf Guern Stragen, mitten unter Gud, wie es bem ichweifenben Rnecht Bottes gegiemt, habe ich bis jest geprebigt ben Um= fcwung ber Beit, und mir war wohl auf bem Stein an ber Beerstraffe, und verlangte mich nach feiner befferen Rangel. Bas 3br mir aber gebt, bas empfange ich zu Euerem Dienft, auf bag alle Welt feben und horen moge; wer bes Bolfes Briefter ift! Und bes Boltes Briefter beißt Thomas Munter mit bem Sammer, wie mir neulich ber Beift befohlen, mich auf einer meiner Schriften zu nennen, weil es im Jeremias beiget: Ift mein Wort nicht wie ein Fener, und wie ein Sammer, ber Felfen gerichmeißt? Der Gelfen ber Gottlofen muß jest zerschmiffen werben, und bie gange Welt wird ben Buff babei aushalten muffen. Die Fürsten, Die wiber bas Evangelium ber Freiheit fteben, und bie Obrigkeiten, welche mit ihren Satungen ben gefunden Rörper ber Nation bekleben, bag er fich nicht mehr frei rubren fann, fie werden im Sturg bes Felfens begraben werden. Dem Diebrigen aber fteht bie Erhöhung bevor, und wer bisher in Unvernunft feinem Berrn hat geborchen muffen, foll funftig in Bernunft frei

fein, und foll nirgend mehr gehorfamt werben als in Bernunft. Darum ift es aut, bag bas Bolf zu bie= fem Bert fich felbit feinen Briefter erwähle. Denn bie alten Lebrer, Die Guch ber Schlenbrian ber Rirche ge= fauat bat, taugen furber nichts, Gud ju prebigen, benn ihre Lehre ift schandlich wie ihr Wandel, und fie ftreben nicht nach bes Bolfes mahrer Geligfeit, fonbern trachten bem irbifden Dammon nad. 3ch aber will nur ben gemeinen beutschen Mann lehren, und will ibn lebren, wie er burch Gott erhoben werben fann gu einer Sobe bes Wanbels, auf ber ihn nichts mehr bruckt und nichts mehr beangstigt. Denn in ben Bhilippern beißt es: Unfer Wandel ift im Simmel! Ja, fo follft Du manbeln, mein Bolt, und Dein Glaube an Chriftus, wie ich ihn Dir zeigen werbe, foll Dich vergottern, Du mein armes Bolf, mabrent Deine Briefter Dich bisher burch ihren falichen Chriftus entwürdigt baben! Dein Wandel foll fortan fein im Simmel, Du armer beutscher Mann, und bagu ift Gott in Chrifto ein armer Menfch geworben, bag Du burch ihn auch wieber gottahnlich werben follft! Empfange nur bie Ueberschattung bes mahren Glaubens mit Bittern und Bagen, wie Maria gegittert und gezaget bat, als bie

Dhreet by Google

Empfängnig bes Berrn fie überschattet. Denn aus bem Bittern und Bagen, aus ber bangen Unziehung und bem bann erfolgenben Durchgang in ben innerften Grund ber Geele, wird fich ber neue Glauben gebaren, ber Glauben ber Auserwählten bes Berrn! Die Leute baben einen neuen Johannes vonnöthen, habe ich wohl gefagt, und ich babe ferner gefagt, es muß ein gnabenreicher Rnecht Gottes hervortreten im Beift Glia, und muß alle Dinge in ben rechten Schwang bringen! Ihr Danner von Mublhausen, möchte ich biefer anabenreiche Knecht Gottes fein, ben Ihr ploplich gefunden auf Guern Stragen, und ben 3hr nun in ber Berrlich= feit, Die von Guch, bem Bolfe, ausströmt, als Sirten geleiten wollt in Guern Tempel! Schon immer, als ich noch zu Allftebt gefeffen, waret 3hr es, Manner von Mublhaufen, bie 36r vorzugeweis meiner Bredigt guliefet, und Guch aus freiem Bergensbrang gur Bemeinde ber Bufunft fchluget. 3hr habt fcon immer ben Brediger aufgemuntert, bem von feinem Schidfal ber zweischneibige Beruf geworben, gegen Papft und Luther zugleich zu predigen! Dies ift ein Beruf, 'an bem ich schon Ach und Weh geschrieen, und von bem ich fiebere in allen Gingeweiben und in jedem Blut8-

-1306

tropfen. Auf den Trümmern von Bapft und Luther aber pflanze ich die Fahne der christlichen Freiheit und den Sieg der weltlichen Reformation Euch auf. So nehmet mich denn hin, und behaltet mich, bis zum großen Erntefest der Erden, wo Alle durch den wahren Glauben an Gott gleich sein werden an Glück und Freiheit!

Hier schloß Münter seine Anrede an das Volk, und folgte endlich dem immer ungestümer werdenden Zuruf, sich zu ihnen auf die Straße hinabzubegeben. Als er dort erschien, bemerkte er erst den unbeschreiblischen Eindruck, den er hervorgebracht, und wie er die Gemüther zur äußersten Entstammung getrieben. Berauscht von den Volgen seines eigenen Werks, überließ er sich lächelnd dem Drang und Zwang dieses Volkstubels. Sie hoben den Propheten des Volks auf ihre Schulter, und trugen ihn im Triumph die Straße hinunter, zur Kirche Beatae Mariae Virginis. —

Im andern Morgen, nachdem Thomas Münter in der Kirche eine Frühpredigt gehalten, begab er sich, gefolgt von seinen nächsten Anhängern, auf die Straße, und eilte gewichtigen Schrittes auf das Nathhaus zu. Das Volk strömte in einer zahllosen Wenge murmelnd hinter ihm her, und war begierig zu sehen, welche entsichelbende That Münter im Sinne führe.

Unter seinem Talar hatte er heut anch sein Schwert umgürtet, und es blitte, wenn er sich bewegte, mit seisner schimmernden Schneide aus den Valten des Geswandes hervor. Dies war eine merkwürdige Wasse, über welche mancherlei sonderdare Sagen gingen, und Münter legte ein geheinnisvolles Gewicht auf dies sein altes Schwert, welches er auch das Schwert Gisbeonis nannte. Die in Art einer Sense gesormte Klinge hatte er ohne Zweisel unter einem jener räthselhaften hügel gesunden, in welchen man die Heldengräber der Borzeit zu erkennen geglaubt, und die man aller Dr-

ten, in ftiller Bebeutfamteit, auf ben Felbern emporfteigen ffebt. So liegen wenigstens bie barauf einge= grabenen Beichen ber alten Gebeimschrift vermuthen, mit benen bie Klinge in ihrer gangen Lange überbedt mar, und bie einen vollständigen Runenkalender ent= bielten. Die Wiffenschaft hat fich erft fpater mit Deutung biefer gebeimnigvollen Beichen beschäftigt, aber Thomas Münger fühlte fich fcon machtig und in bun= feler Angiehung zu biesem Berftanbniß feines Schwertes bingetrieben. In ber Aufregung feiner immer machen Phantafie ftellte er alle feine Thaten, bie er zu vollfüh= ren gedachte, gemiffermaßen unter die Obhut biefer beiligen Zeichen, bie er an feinem Schwerte trug, unb bachte fich babei, alle bie alten schönen und großen Be= heimniffe follten burch ihn, im Gebrauch biefes Schwer= tes, zu neuen Thaten werben. Deshalb behauptete er auch fedlich, ben gangen Sinn zu miffen von biefen noch unentzifferten Bugen, und feine Ginbilbungefraft lief ben Forschungen ber Gelehrten weit voran, indem fle bas Gebeimnig burch eine feltsame Berknüpfung mit bem eigenen myftischen Beruf und Thatenbrang als ge= löft betrachtete. Rlarer zu erfennen war aber jeben= falls ber Griff, welchen fich herr Thomas Munger

aus neuer Arbeit, wie man sah, zu biesem Schwert hatte fertigen lassen. Dieser Griff stellte nämlich einen Sahnenkopf bar, ber für ein vortreffliches Bildwerk gelten konnte und gewiß von keinem geringen Meister herrührte. Aus dem Schnabel des Hahns lief eine kleine Messingkette hervor, welche den Griff verband. Es sollte aber das Thier der Wachsamkeit das nahe Tagesroth der Beit verkündigen, das Münger schon auf seines flammenden Schwertes Spize angebrochen zu sehn glaubte.

Dies Schwert zog er jest feierlich, als er an der Pforte des Rathhauses angelangt war, und die steinernen Stufen zu dem Sitzungsfaal hinanschritt. Bon seinen ihn umgebenden Schülern und Genossen folgten ihm Bartel Krump, Balthasar Krump, Balentin, Bischof und Balthasar Studener, die sämmtlich schon zum Austedischen Bündniß gehört, in die Rathsstude. Pfeisfer und Hilbebrand blieben unten beim Volke, welches in dichten Schaaren das Haus umringte, und seuerten durch ihre Reden die Ungeduld und Erwartung auf Tuuch ihre Reden die Ungeduld und Erwartung auf Ausberste an. Es lief das bange Gestüster durch die Menge, Münter werde heut einen großen Gerichtstag halten zum Untergang aller Gottlosen.

Der Nath von Mühlhausen saß bei einander um den grünen Tisch, und wollte eben die gewöhnliche Ta=
geössthung beginnen, als Thomas Münger mit den Seinigen in die Halle trat. Erbleichend sprangen die beiden Rathsmeister, herr heinrich Baumgarten der Aeltere und herr Iohann heige, von ihren Sigen auf, und die ganze Versammlung zeigte sich bestürzt und in größter Verwirrung. Münger aber trat herzu, und warf über den grünen, mit Papieren bedeckten Tisch sein Schwert hin, daß Alles klirrend zusammensuhr und übereinanderstürzte.

Dann, nachbem eine tiefe bebende Stille eingetreten war, trat er in die Mitte des Saales hin, und fagte: heut ist der Tag des neuen christlichen Regiments angebrochen!

Und die Flügelfenster aufreißend, welche nach der Strafe hinausgingen, sagte er abermals, daß alles Bolf unten es hören konnte: heut ift der Tag bes neuen driftlichen Regiments angebrochen!

Das Volk wiederholte jauchzend biese Worte, und von haufen zu hausen trugen sie sich weiter, daß balb bie ganze Stadt bavon erschalte. Münter aber, mit leuchtendem Gesicht bastehend und feiner Stimme eine

Digital by Google

wunderbare und weittonenbe Kraft verleihend, fubr fort und fagte: Und barum verftoge ich Dich heut an biefem Tage, Dich Obrigfeit von Mublhaufen, im Damen bes neuen driftlichen Reichs, als beffen mahrer Prophet ich gefommen bin einzusegen und zu richten! Um-biefes Tages willen verftoße ich Dich von Deinen Würden, Die gerfreffen find vom Roft ber alten Beit und durchstochen vom Wurm ber weltlichen Thorheit! Da nun geiftlich werben foll was weltlich war, und weltlich was geiftlich, fo kannft Du nicht länger beste= ben, und ich fturge Deine Buchertische bier um, auf benen Du bisher um ber Belt Gerechtigfeit feilichteft! Und hier die fchubben Papiere alle, auf welchen Du bie Buchftaben Deines irbifchen Gefetes hingefledft, follen gu Deinem Scheiterhaufen in ber Bollen getragen merben! 3ch aber, fraft ber mir von Gott verliebenen Erfenntnig bes Befferen, fete jest bier ein ben neuen driftlichen Rath, ber regieren foll ausschließlich nach göttlichem Recht und Gingebung, und ber Berechtigfeit fprechen wird nach ber beiligen Schrift und ber ewigen Bernunft allein! Darum wird er auch ber ewige Rath genannt werben, ben ich beut aus biefer meiner freien driftlichen Machtvollfommenheit einsete, und foll nichts

Bergangliches an ibm fein, weber von innen noch von außen. Reiner foll aus ihm entlaffen werben fonnen, er frurbe benn, und er foll ewig fein und beigen, wie bas Gefet felber ewig und ohne Enbe ift! In biefen Rath ernenne ich Dich, Pfeiffer, Dich, Silvebrand, Dich, Balentin, Dich, Bifchof, Dich, Balthafar Stubener, und Euch, Ihr ebeln und mir längst getreuen Brüber, Balthafar und Bartholomaeus Krump! Mir aber follt Ihr mohl vergonnen, in Gueres Rathes Mit= ten zu figen und Bruft an Bruft mit Guch ben neuen Beift ber driftlichen Gerechtigfeit zu theilen, bamit Das, was meines Innerften Offenbarung ift, burch Guern Beiftand fich zur Wirflichfeit erhebe auf Erben! Bon ben alten Rathsmitgliebern follen noch 3wei, Du, Subener und Du, Karften, unferm neuen driftlichen Rath zugesellt bleiben, benn es ift nicht gut, bag Alles verworfen werbe, fonbern wo nur nech eine Sandbreit fruchtbare Erbe ift, ba muß man bie Freiheit faen, und wo nur noch ein halbes Berg flopft, ba muß man noch Die Bufunft in ihm bestellen! Doch Ihr; meine Gerren Rathsmeifter, Beinrich Baumgarten und Johann Beige, gurtet Eure Lenben und binbet Eure Schuhe! Wo Guch ber Abend noch antrifft in biefer ber driftlichen Freiheit überantworteten Stadt, follt Ihr des Todes sein! Denn Ihr habt Euern Lohn bahin, da Ihr strenge und gewaltige Herren im Amte, aber unnütze Knechte im Geiste gewesen seid! Ihr dienstelfrigen Werkzeuge der Knechtschaft, wie meinet Ihr denn wohl mit der schwerlöthigen Beamtenseele in den himmel zu komemen?

Nachbem er bies mit fo gewaltigem Ton gesproden, bag fich Alle entfesten, trat er wieber gum Gen= fter und begrußte mit einer frohlockenben Sanbbewegung, als fei nun Alles gefchehen, bas unten harrenbe Bolf. Diefes erhob fich jest mit immer ftarferem Bemurmel, und Bfeiffer und Gilbebrand fchritten gefchaftig burch feine Reihen, indem fle bie Burger vorberei= teten, bem neuen driftlichen Regiment von Mubthaufen ben Gib zu leiften. Endlich flieg Pfeiffer auf Die Borbertreppe bes Rathhauses und sprach mit feiner ftartbrobnenben Stimme, bie etwas von bem finftern Rollen eines Wetters hatte, bie neue Gibesformel, welche auf bas Salten eines driftlichen Reichs, in Freiheit und Gleichheit Aller, in uneingeschränkter Gemeinschaft aller Guter und Befitungen, mit Ausnahme ber Weiber und Rinder, und in vollfommener Ledigfeit aller Abgaben

und Frohnen, lautete. Das Bolf fprach bas Gelöbnig mit einem rubrenben Cinflang feiner Stimmen nach, und befraftigte es baim burch ein lautes Freubenge= fdrei, bag es fortan in Muhlhaufen alfo gehalten werben folle! Gine taumelnbe Luft bemachtigte fich alsbalb bes gangen Saufens, man jubelte, tangte, umarmte fich, lachte und weinte burcheinander, Biele ftimmten fromme Lieber an, Andere fchrieen nach Mufit, nach gemeinfamer Luftbarfeit, und Gffen und Trinten. Es war ein bergbewegenbes Gewühl entstanden, und von Allt und Jung wurde bas golbene Beitalter laut ge= weiffagt, und in allen Strafen fchrie man, bag es von iebt an nur Gludliche geben werbe, und feine Unglud= lichen und feine Urmen mehr! Die Bettler und Sungerigen fehrten bereits in ben Laben ber Bader und Rramer ein, und agen fich fatt. Die Urmen warfen ihre Lumpen fort und erschienen in ftattlichen Rleibern mieber, bie fie frei aus bem Saufe bes Reichen geholt. Alle Baufer murben feftlich befrangt, aus allen Rirchen lautete man mit ben Gloden, Geschüte wurben aufgefabren, und mit bonnernben Rnallen aller Orten ab= gebrannt. In allen Gden und Enben ein Saufen, Schwirren und Rrachen, bier noch ber reine Ton ber

· \*\*

220-1

Begeisterung, die wahre Serzensübermuthigkeit ber Freude, bort schon in leiser Ferne ein Aechzen, eine unwillkürliche Zudung von Unfrieden, von beginnensbem Gaber. Zwischen all dem Gewirr tönte unaufshörlich ber Name Münger's in Lob und Jubel hervor.

Diefer hatte fich inzwischen mit ber neu von ihm eingesetten Obrigkeit, bie, wie wir gegeben, gum großten Theil aus feinen Freunden und Benoffen beftanb, zu einer erften feierlichen Rathofibung um ben Tifch in ber Salle niebergelaffen. Dit behaglichem Boblgefallen nahmen Bfeiffer, Silbebrand, Balthafar und Bartholomaeus Rrump, Balentin, Bifchof und Balthafar Stubener, in ben großen, mit allerhand prachtigem Schnit = und Schnörfelwert verzierten Rathefeffeln ihren Plat ein, und ichaufelten fich barin mit ber ern= ften Wichtigkeit biefer Stunde. Es banbelte fich jeboch bei biefer Berathung weniger um eine gefetmäßige Gin= richtung und Befeftigung bes neuen Buftanbes, als vielmehr noch ein Gewaltbeschluß gefaßt werben follte, ber gur Begründung bes neuen driftlichen Reichs vor allen Dingen nothwendig ichien, wenn er auch in feinen nachften Folgen nur die öffentliche Aufregung vermebren mußte. Thomas Munter trug nämlich barauf an,

II.

( asa 0

vaß fämmtliche Mönche sogleich aus der Stadt vertrieben und alle Klostergüter eingezogen werden sollten! Die alte Kirche, behauptete er, hat ihr buntes Spiel ausgeklungen, die Zuhörer sind matt und müde von ihr, und darum soll ihre Bude geschlossen, und ihre Habe vertheilet werden unter die lachenden Erben. Und Thomas Münger, ein Knecht des lebendigen Gottessschuss, nimmt den todten Maumon der römischen Abzgötterei an sich, und liesert ihn aus zum Nugen des Lebens an die Mitglieder der neuen apostolischen Kirche, die er gründet. Die Mitglieder dieser neuen Kirche solsten den Schatz haben, und sie sollen alle reich werden hier auf Erben, und die Fülle der Erde haben, wie einst auch die Fülle des Hinnels!

Es konnte nicht fehlen, daß diese Meinung gewaltigen Anklang fand, und bald wirbelte die Trommel des Ausrusers durch die Stadt, um diesem ersten wichtigen Nathsbeschluß zu verkündigen. Zwanzig Kano-nenschläge, die auf dem Markt gelöst wurden, gaben das Zeichen, daß die Klöster dem Volke verfallen sein follten, und Alles eilte zu Sturm und Blünderung über die Straßen. Neberall erscholl num der wilde Lärm der Zerstörung und Verwüstung, niedergerissene

1.000

Bemauer polterten entfeslich zwischen bem Jauchzen bes Bolfes, bie Mlamme praffelte aus ben Giebeln, und verfinfterte mit fdmargen Rauchwolfen ben Sag, melder bie mogenbe Stadt beichien. Es aab fein Seilig= thum, feinen Befit und fein Gigenthum mehr, und wenige Augenblicke hatten erschüttert, was in langer Bergangenheit seinen Bestand gehabt. Die Monche rannten ichaarenweis aus ihren Rloftern, Stiftern und Rlaufen, an welchen Mublhaufen fo reich war, hervor, und fuchten burch bie Stabtibore bas freie Relb zu ge= Danche Schleppten noch geringfügige Sabfe= ligkeiten mit fich fort, boch ließ ihnen bie Wuth bes Bolfes nichts, als ihre Gebetbücher. Wer von ben frommen Batern fo bavongefommen war, hatte fich noch gludlich zu preisen, benn viele murben zum Spott gezwungen, an ben ausschweifenben Luftbarteiten theilgunehmen, bie fich zu ben Berftorungen gefellten. Diefer Taumel, ber in feiner heftigften Raferei mit einer findischen Musgelaffenheit fich gattete, fleigerte fich jeben Augenblick. Gin alter Bettler, in ber Stabt als ber budelige Jochem befannt, hatte aus einem Stift ein großes filbernes Krucifix erbeutet, auf bem er unauf= borlich mit feinen Fugen berumtrat, indem er fchrie:

Du falscher Christus, bist Du unser Gott, ei, so erwehre Dich unser, bist Du es aber nicht, so laß Dich
fein zerstampfen und zu Groschen vermünzen, daß sich
bas Bolf Brot von Dir kausen kann! Dabei arbeitete
er sich so ingrimmig ab, daß ihm der Schaum vor dem
Munde stand. Der Hausen, der ihn umringte, jubelte
laut über ihn, und trug ihn zuletzt im Triumph auf
seinen Schultern von dannen.

Go ift benn wirklich bie Beit gefommen wo bie Bettler erhöht werben follen! rief Jodem von oben berab burch bie Strafen, inbem er, fich mit lachenber Grimaffe auf ben Achseln feiner Trager fchaufelte." Schleppt mich benn bin, ihr Freunde, als bie mahres Bierbe ber neuen Beit, die in bem ichabigen Buckel bes Bettlere fest auf ihrer erstaunlichsten Sobe fich zeigen foll! Sabt Achtung vor meinem Buckel, benn er ift jest in ber That ber bochfte Bunct; auf ben Alles anfommt! Bohl Dem, ber einen Schaben hat, bem er foll ibm jest zum Lohn gereichen, und gerabe auf biefem Schaben bes Urmen wird bas Beil ber Welt anbrechen! Darum voran mit bem Bettler, voran, bağ an ihm bie Gunben ber gangen Belt getilgt merben! The state of the s

Distinctiby Google

Seht, er beginnt zu weistagen! rief die Menge, und man sette ihn mit einiger Scheu auf dem Venstergefins eines Saufes ab, welches dem reichsten Ginwohner der Stadt, herrn Apel Ellenwent, zugehörte, und bei dem man eben angelangt war.

Der Zwerg schnitt in ber That bie feltsamsten Gebarben, vor innerer Aufregung schien ber helle Angstschweiß auf feine Stirn zu treten, und sein Körper zuckte in Krämpfen, burch welche ber über ihn gekommene Geift ber Offenbarung sich ausbrückte, hin und her.

Allso, ächzte er mühsam, spricht ber Geist burch mich, er spricht: mein Volk, Du bist hier angelangt an wer Hole bes tücksichen Drachen, ber genannt wird ein reicher Mann, und heißet Herr Apel Ellenwent, seines Geschäfts ein Tuchweber und von Herzen ein Wucherer! Diesem Ellenwentz sollst Du sein Haus zerschlagen, und ihm zerbrechen seine Kisten und Kasten, daß Alles gleich werde der Erde und man nicht nicht erkenne die Stätte, auf welcher er geschabt und gescharrt und vom Schweiß bes Armen sich gemästet hat! Sintemalen er war ein Vilz, spricht der Geist, und hat dem Hungerigen verweigert das Stück Brot und dem Bettler den Groschen, soll er nun in die Gewalt des Bettlers abgegeben wer-

ben. Der Bettler, ber so lange Nichts gehabt, wird nun am besten urtheilen können, wie viel Alles werth sei, und darum ist er gerusen worden zu richten und zu strasen! So greise denn zu, mein Bolk, greise was gülden ist, was blinkt und gligert im Hause des Relchen, siehe, es ist Alles Dein! Greise zu, schlage zu, es ist Alles Dein!

Hört, wie gewaltig ber Geist ben Johem treibt! rief Einer aus ber Menge. Seit wir ben Münger hier haben, braucht Jeder nur zu seinem Nachbar Tipp zu sagen, und pardaut fährt ber Geist in ihn hinein und wieder heraus! Gottes Wunder, Gottes Wunder, wie der Geist den Jochem treibt! Nun darauf los, denn der Jochem hat Necht, und den Jochem treibt der Geist!

Ja, er hat Necht, schrieen Andere, man muß bas Saus plundern!

Wer fpricht von Plündern? fuhr Jochem aus seiner Verzückung auf. Wer hat es gewagt, dies gotteslästerliche Wort hier in dieser christlichen Stadt Mühlhausen auszusprechen, in der nur von gleicher Theilung
der Güter, aber nimmer von Plündern die Rede sein
kann! Last uns das haus zerkören, denn es ist ein
schlechtes und unchristliches haus gewesen, aber nicht

plünbern, Kinder, nicht plündern, sondern, wie Münger uns gelehrt hat, Alles in gleiche Theile theilen, beileibe in gleiche Theile! Denn nichts geht über die Gleichheit auf Erden, und daß Alles gerade wird, was ungerade war!

Das Proportionivliche ist allerbings bie Gauptsache beim neuen christlichen Reich, es ist wahr! rief ein Ausberer. Wer einen Buckel hat, muß auch babei am besten fortkommen, benn er soll ihm geebenet werben. Wie aber nun, wer keinen hat, Prophet Jochem, soll Der auch wieder etwas abkriegen vom abgestreiften Ueberstuß ber Buckeligen? Da würde boch immer wiesber ein Buckel herauskommien in der Welt!

Alle stießen ein brüllendes Gelächter aus, aber Sochem, ber noch immer oben am Vensterstims bes reischen Ellenwent stand, ließ sich badurch nicht irre maschen. Er streckte seine Arme seierlich gen Himmel aus und sagte: Das ist es ja eben, Freunde, wozu wir vor Allem bes göttlichen Belstandes bedürsen und worin uns vielleicht jest der allweise Thomas Münger auf den rechten Weg bringen wird! In dieser Frage vom Buckel ist ja die ganze, ungeheuere, welterschütternde Frage von dem Zuviel oder Zuwenig enthalten. Was

ist benn eigentlich Zuviel, was ist Zuwenig? Kann man überhaupt genug kriegen in ber Welt? D, Freunde, ich muß es Euch gestehn, diese Zweisel beängstigen mich jest bei dieser gleichen Theilung der Güter, die und der Geist besohlen hat vorzunehmen! Doch halt, ich glaube, von Neuem werde ich erleuchtet, über mir thut sich der himmel auf, und ich höre eine Stimme herunterzirpen, halt, halt, eine Stimme, sie ist so süß und sanst wie die Taube des heiligen Geistes, und spricht zu mir, daß die Schuppen von meinen Augen fallen!

Sört ihn an, hört ihn an! krächzte ein altes Weib, die ebenfalls in prophetischen Zuckungen an der Erbe lag, und seit einigen Tagen im Geruch der Weissagung stand. Ich sehe eine Gestalt herniedersteigen, ganz aus Sonnenstäubchen gedreht, und sie setzt sich beim buckeligen Jochem, und streicht ihm über die Haare, und flüsstert ihm das höchste und geheimnisvollste Wort der Erkenntnis zu, das Euch Alle lehren soll! Sört ihn, hört ihn, der Jochem ist ein Auserwählter!

Erschrocken murmelte bas Wolf unter fich: mas boch für Zeichen geschehen, seitbem und Thomas Münger seine Lehre verkündigt hat! Sind wir noch dieselben, ober sind wir es nicht mehr? Das Bolf beginnt jest

Digital by Google

heiliger und gelehrter zu werden als alle Studirten! Das Volk ist nun König, Priester und Magister zusmal! Reich wird es und ansehnlich, und Gott der Herrschielt seinen heiligen Geist felbst zu ihm hernieder, und der Bettler hat die höchste und geheimnisvollste Erstenntniß!

Jodem verbrebte inzwischen noch immer feine Glieber, ebe er zu Borte tommen fonnte, und ein Blutfchweiß fchien fich auf feiner Stirn bervorzutreiben. Und bies Gebot tont aus meinem Munbe, freischte er endlich, bies Gebot, bag Jeber zufeben foll was er befommen fann! Seib eifrig, und rubret Guch, ehe bie Nacht kommt; wo Niemand wirken fann! Denn ber Berr fpricht burch mich: nicht Buviel und nicht Buwenig, bas macht gerade genug! Das Buviel ift ber Teufel, und bas Buwenig ift bed Teufels Grofmutter. Buviel und Buwenig haben in unnaturlicher Umarmung miteinander bie Gunbe biefer Welt gezeugt, welche man ben Staat nennt! Davum haben fich bie Denfchlein zusammen berumgebrückt, baß sich Giner am Un= bern zu Schanden gestogen. Ihr follt aber fernerbin weber Buviel noch Buwenig haben, benn bas neue driftliche Reich, bas an die Stelle ber alten Dbrigfei= ten getreten, hat den Teufel und seine Großmutter ausgetrieben. Und das neue christliche Reich ist das Genug, das beseiligen wird den Armen wie den Reichen,
den Hungerigen wie den Satten! Jeder trachte daher
jetzt danach, daß er genug besomme, aber nicht mehr
als genug und nicht weniger als genug, sonst holt ihn
doch wieder der Teufel!

Was last Ihr ben armfeligen Kerl so lange schwayen! erhob sich jest die fürchterliche Stimme eines riesengroßen Menschen, ber sich bei ben bisherigen Unruhen besonders ausgezeichnet hatte. Dringt endlich ins Haus, denn es ist ganz und gar unser, weil der Ellenwent noch nicht herausgekommen um mit dem Bolke zu theilen, wie jest jeder rechtschassene Reiche thun nuß, nach der neuen Ordnung!

Der lange Metger hat Necht, laßt uns ihm folgen! schriecn die Uebrigen, und die ganze Masse brach nun tobend durch Thuren und Fenster los. Nachdem man die Kostbarkeiten und das Geld herausgeholt, ward das haus niedergerissen, und in kurzer Zeit in einen Schutthausen verwandelt. Apel Ellenwent, dem man felbst die Kleider abgerissen, ward zur Strafe fast halbenacht über die Gasse gejagt. —

Jest hielt Thomas Munger, im Beleit feiner auserlesenen Jungerschaar, einen Umzug burch bie Stabt, um bas Bolf theils anzufeuern, theils zu zugeln, wie es ihm in ben verschiedenen Fallen nach feinem 3weck bas Gerathenfte ichien. Dit wurdevoll emporgehobener Geftalt, in ber fich Kraft und Weihe ausbrudte, fdritt er burch bie Strafen, hinter ihm ber bie fdwei= genben Reihen feiner Freunde, welche in ben langen Bewandern, und mit ben langen, über bie Bruft herabfallenben Barten, bie fie fanimtlich trugen, ben feier= lichften Eindruck machten. Es waren gwölf an ber Bahl, Die fich am nachsten und innigften feiner Berfon angefchloffen, Balthafar Stubener, Bartel Rrump, Balentin, Balthafar Rrump, Bifchof, Bartel Bollenichlager, Ulrich Weber, Biprecht Bod, Sans Schneiber von Schaffftatt, Wolfgang Pfaff, Afeiffer und Gilbebrand, und fie gebarbeten fich gewiffermaßen wie bie Apostel bes neuen Deifters, bie im Befit feiner innerften Gebeimlebren waren und von ihm die Dacht empfangen hatten fie fortzupflangen und zu verbreiten. Sie waren bie Ausermablten und Gingeweihten bes zu Allftebt geftifteten Bunbes, über welchen Bartel Rrump, ber ein Gerber mar, und Balthafar Stubener, feines Ŷ.

Gewerbes ein Bimmermann, bie Register führten, und zu bem im Ganzen vielleicht zweinnbfiebzig Mitglieber gehörten.

Munter ftand von Beit zu Beit bei einem Bolte= haufen ftill und rebete mit ihm. Es traten auch Biele aus ber Menge zu ihm beran und fragten ihn über Diefes ober Jenes, wo er benn immer mit einbrinali= den und tieffinnigen Worten Mustunft gab. Der Gine hatte ein Traumgeficht ober irgend einen Bufall gehabt, ben er fur gottliche Eingebung hielt, und Thomas Dilinger, ber burch feine Lehre von ber innern Offenbarung und ber übernatürlichen Bebeutung ber Traume alle blefe Schwärmerelen zu Tage geforbert hatte, mußte fich bann auch gefallen laffen, mandies alberne Traum= bilb auszulegen, und ben Gott barin mit funftlicher Wendung zu beuten. Gin Anderer fragte ihn über eine Stelle aus ber beiligen Schrift, ober über einen 3wift in feiner gamilie, eine Erbitreitigfeit; ober Die Erziebung feiner Rinder. Allen verftand Gerr Thomas Munter zu genugen, aber Manche ichalt er auch beftig aus, wenn fle ihn unnöthig zu versuchen ober mit eit-Ien Dingen aufzuhalten ichienen, benn wie er binge= bend war gegen bas Bolf, jo erwies er fich auch wiever ftreng und ohne Schonung, wie benn überhaupt fein Wefen in ber letten Beit immer gewaltthätiger und mächtiger wurde.

Bährend er nun in solcher Art lehrend, bestärkend und strasend durch die Gassen zog, fand er sich plöhlich von einem Mann angehalten, der ihm zu Füßen sank, und ihn um die Erlaubniß bat, einige Fragen an ihn richten zu dürsen. Es war eine sonderbare, auf's Acusserste zusammengeschrumpste Gestalt, deren dürre Gliedsmaßen in einem langschößigen schwarzen Rock stecken, welcher, sowie der ganze Aufzug, einen Schulmeister verriethen. Ein solcher war auch Welchior Bitterlein, der eine kleine Stadtschule in Mühlhausen lenkte und auf seine eigene Hand ein großer Kenner des Alterthums war, von dessen schwer Zeit er gern Abends auf der Bierhauf erzählte.

Machdem ihn Münger aufgefordert hatte zu spreschen, hub er mit einer leisen weinerlichen Stimme, immer noch knieend, an: Beweger der Zeiten, gottgefandter Thomas Münger, sage mir, welche Zeit schaffft und bewegst. Du? Bringst Du uns die hohe Zeit der alten Griechen wieder, die Zeit der dreimal ruhmwürzdigen Demokratia, wo Alles Demos war und der Des

mos Alles? D bann lag Dir bie Fuge fuffen von Meldior Bitterlein, ber gwar nur ein armer Schulmeifter. welcher aber Beit feines Lebens in feinem niebrigen Rämmerlein, wenn er ben Blatonem und ben Ariftotelem bei fich tractirte, geharrt und gebangt bat nach ber Biebergeburt bes bellenischen Demos! Du aber, Dun= per, nennst es bie driftliche Freiheit, und ich nenne es bie heilige Demofratia, wie bie Griechen fie gehabt und wie bie Christen fie burch Thomam Munterum wieberbekommen follen! Willft Du aber wirklich bie griechi= iche Demofratia wieder aufrichten auf drifflichem Grund und Boben, fo empfange bier aus ber Sparbuchfe ber biefigen Griechenfreunde unfere Beifteuer bagu! Ginb wir bier unferer funf am Ort, und haben gufammen alle Sonntag Abend unfer griechisches Rrangchen, mo wir die gottlichen Allten vertiren und interpretiren und nachher bet einer frugalen Mahlzeit über bie Wieber= aufbauung bes bellenischen Reichs uns beratbichlagen. Dann wirft Jeber beim Weggeben einen Dreier in bie Sparbuchfe, um für bie Errichtung einer neuen Demofratia allmählig eine Bunbestaffe gu bilben. aber überzeugt find, bag Dein neues driftliches Regi= ment, o Thomas Munger, nichts Anderes ift als unfer hellenisches Reich, das wir bezwecken, so überreichen wir Dir hiermit unsere ganze Bundeskasse, zur Unterstützung Deiner großgebachten und umfassenden Unterenehmungen!

Damit zog er ernsten und seierlichen Angesichts eine blecherne Büchse aus seiner Rocktasche hervor, klapperte einige Male zum Zeichen ihres Inhalts und reichte sie bann herrn Münger hin.

Dieser wies sie zornig zurück und sagte: Nicht die alte Demokratie sind wir gekommen einzurichten, sons dern das neue Reich Gottes, das älter ist selbst als die alten Götter und von Uranfang her gewesen, und das, wie es in Christus zu Fleisch und Blut geworden, so auch jetzt in jeden Blutstropsen des deutschen Nationalsleden übergehen und in die wahre Gestalt der bürgerslichen Freiheit sich verwandeln soll! Nicht aber aus der Ferne der Zeiten her soll Euch die Seligkeit und Freiheit kommen, sondern das Nächste an Euch, Alles was Ihr an Euch und in Euch habt, jeder Euer Herzschlag von Heut und Gestern, all Euer Hab und Gut, Euer Weib und Kind, Euer Amt und Beruf, Alles, Alles an Euch soll frei und selig werden!

Und unser Lateinisch und Griechisch? fragte Meldior Bitterlein gitternb.

Wehe Euch mit Euerm Lateinisch und Griechlich, antwortete Munger; wenn Ihr nicht das Wort des Lesbens damit hervorzaubert, so werdet Ihr am Tage der Freiheit daran erwürgen!

Schon gut, bann habe ich mich geirrt! antwortete ber Schulmeister, stand tropig auf, und ließ seine Büchse wieder in die Tasche zurückgleiten. Alls er sich schon einige Schritte entsernt hatte, kehrte er nochmals um und wandte sich mit einer neuen Frage an Thomas Münger. Wie geht es benn zu, sagte er, daß Du lehzrest, man solle die Güter gleich theilen, während doch im christlichen Evangelium des Besitzes Ungleichheit gepredigt wird, wenn es heißt: wer hat, dem soll gegesben werden; wer aber nicht hat, dem soll genommen werden! Da Du nun aber lehrst: wer hat, dem soll genommen werden, und wer nicht hat, dem soll gegesben werden, et, so sage uns doch, Meister, wie reimet sich Das?

Gine Menge Bolfes hatte fich inzwischen zu bieser Stelle herzugebrängt, und so unruhig es noch vor Kurzem gewesen, so still wurde es jetzt, als man mit Begierbe lauschte, was Munger auf biese Frage entgegnen wurde. Nachdem er noch eine Zeitlang geschwiegen und seine gedankenvollen Augen rollend im Kreise hatte umberstiegen lassen, begann er mit schmetternder Ge-waltstimme zu bem Bolke zu reben.

Wer hat, bem foll gegeben werben, biefes Wort gilt auch von ber gleichen Theilung ber Guter! hub er Denn wer Nichts hat, ber hat auch fein Unrecht, je etwas zu befommen. Dan muß aus Gott geboren fein, um zu Gott zu gelangen, und man muß Gigen= thum haben von Ewigfeit ber, um etwas zu befigen! Alles Gut ift aber in ber Welt gemeinschaftlich, infofern wir von Ewigkeit ber ein Unrecht auf Eigenthum haben. Das Eigenthum bes Fürsten ift auch Gigen= thum bes Bauern, bas Gigenthum bes Reichen ift auch Gigenthum bes Urmen, und barum follen fle theilen, mas ihnen zu gleichen Theilen gebort, und es foll ihnen gegeben werben, weil fle haben. Rur Der ift rettunge= los arm, ber Nichts hat von Ewigkeit ber, benn ihm foll mehr und mehr genommen werben, bis er babin= geschwunden ift ins Leere und Inhaltslose, welches bie eigentliche Armuth ift, die schimpfliche und höllische Armuth, bie nicht geheilt werben fann! Die ewige Be-

17

meinschaft bes Gigenthums unter ben Bolfern ift aber ber mahre Reichthum, bem immer mehr gegeben werben foll, bis er in feiner Berrlichkeit bie gange Erbe überbeckt hat! Und wer nicht theilnehmen will aus aufrichtigem Bergen an biefem gemeinschaftlichen Reich= thum ber Bolfer, bas beißt, wer nicht theilen will mit ben Andern zu gleichen Theilen, bem foll gefcheben wie ben abgöttischen Rönigen ber Rananiter, bie Josua ermurat bat auf Befehl bes Berrn! Und baran moget Ihr erkennen, bag es bas mabre Reich Gottes ift, wel= ches ich Euch predige, weil ich die Ginheit und Gleich= beit bes gangen Lebens prebige, wie fle im Parabiefe war, benn mit bem Parabiefe hat bie Menfcheit angefangen, und muß wieber mit ihm endigen! 3ch aber fage Euch, wer nicht jest, wo es Zeit ift, Antheil neh= men wird an bem mahren Reiche Gottes, ber wird fich später auf immer ausgeschloffen feben von ber Rrone bes Lebens zu feiner Schanbe und zu feinem Untergang! Denn jest ift bie Stunde gekommen, wo Alles vertheilt wirb, und wer biesmal nichts bavontragt, Dem wirb auch ferner nicht bescheeret werben! Boret mich benn an, wie ich ben lebenbigen Beift und fein Reich Euch verkundigen will, beim rosenfarbenen Blute

Chrifti, boret mich an! Buerft will ich Guch fagen, baß Gott ein wohlwollender, braber und auter Gott ift und ein gartliches Berg bat. Die Welt nennt er feine Beliebte und er ift ein freundlicher Brautigam feiner Beliebten. Immerfort mochte er mit uns anbinden, auch wenn wir ibn nicht boren, benn er wohnt nabe bei uns und in une, und hat fich fein Saus in bes Menfchen Berg gebaut. Das Menfchenherz ein Gotteshaus, bas ift bie erfte Lehre bes neuen driftlichen Reichs, worin es fich ber alten, auf ben Bilberbienft verseffenen Rirche gegenüber begründet. Unfere Rirche ift unfer Berg, benn Gott felber wohnt barin und hat feinen eigenen Willen bem menfchlichen Bergen gleichfam eingegraben. Schluge bies Berg nicht voll taufend fündlicher Begierben, fo wurde es noch eine reinere Tafel fein fur ben Finger bes lebenbigen Gottes. So begrunden wir unfer neues driftliches Reich auf bas reine Berg bes Menschen, ober auf bie driftliche Befferung, bie barin beftebt, bag ber Menfch in feinen ursprünglichen Buftand gurudtehre! Denn ber erfte Ursprung ift aut, und wie Chriftus ber mabre Abam ift, so wird, wer wieber in feinen erften naturlichen Ursprung gekommen, fich auch chriftlich gebeffert und

gereinigt baben. 3ch fage Guch aber funf Grabe ber driftlichen Befferung, Die Ihr in ftrenger Arbeit an Euch felbit burchlaufen mußt, um bas reine Berg, mit welchem bie neue Beltherrichaft anbeben foll, bavonzutragen! Den erften Grab nenne ich bie Entgröbung, welche ich überhaupt als bie erfte Stufe bes Chriften= thums Guch barftelle, und foll biefe Entaröbung nichts Unberes fein als bas Abthun aller Lafter ber Belt. burch welche bie Creatur in ben groben Banden ber Sinne gefangen liegt und fich herumwälzet. zweiten Grab, ber bann erfolgen wirb, nenne ich Guch Die Studirung, ba Ihr nachbenfen werbet in Guch felbft, und Guer Ropf anfangen wird, burch fein Grubeln bem Bergen beigufteben, wie es mobl beffer merben fonne! Dann wird ber britte Grad, bie Bermunberung, über Guch einbrechen, und wird Guch in die Stille und ben Schatten Guerer felbft entführen, mo Ihr sprachlos hinftarren werdet über die Größe Gueres Berberbens und über ben Berg Guerer Gunben. Und wenn Ihr fo ballegen werbet in ber Ginfamkeit biefer Berwunderung, verschmachtend in ber Bufte Guerer Sunden, verlaffen von jedem froben Laut ber Schop= fung, flanglos geworden bis in Mark und Bein, bann

wird Gud ber vierte Grab ber driftlichen Befferung, Die Langeweile, ereilen. Da wird Guch grau und banglich zu Muthe werben, und Ihr werbet nicht mehr wiffen, was 3br mit Guch felbft anfangen follt, noch wie 3br bas jämmerliche Leben weiter binfchleppen möget bis an bie fernen Bforten bes Tobes. Und aus ber Langenweile biefes halbgebefferten Buftanbes, bie Guch ben Saft aus allen Gliebern borrt, werbet 3hr endlich in ben fünften Grab, in ben Grab ber Berzweiflung, fallen! Dann werbet Ihr an Richts mehr glauben und an Allem zweifeln, und bie Gnabe wird Guch thoricht erfcheinen und bie Befferung ein lacherlich Ding. Run werbet Ihr ben Unglauben tief in Euch hineinfreffen und Guch blaben im Trop Guerer Besunkenheit, und meinen, bag Guch Gott felber nicht mehr erlofen konne. Aber wenn 3br jest ben Unglau= ben recht schmerzlich in Guch anftachelt, werbet Ihr burch ihn zum mahren Glauben gelangen, und Gott wird voll Erbarmens binabsteigen in Guere Tiefe, um Guch zur Sobe ju erretten! Denn nicht aus eigener Rraft, fondern nur burch Gott felbst fann ber Unglaube getilgt werben, und barum fangt auf ber Gpipe bes Unglaubens Gott an, wie ich Euch hiermit gelehret

babe. Ober wie ich in ber Auslegung bes neunzehn= ten Bfalms gefagt habe: Die Gerechtigfeit Gottes muß unfern Unglauben fo lange erwürgen, bis bag wir erfennen, bag alle Luft Gunbe ift! - Und feid Ihr nun auf ben funf Graben ber driftlichen Befferung gum mahren Glauben emporgebrungen, fo hutet Euch boch por bem Brrthum, ale wenn ber blofe Glauben Guch fcon felig machen konnte. Diese Meinung Luther's und ber anbern herrn Reformatoren, bag ber Glauben an Chriftus ichon felig mache, ift eine gar irrige und plumpe Meinung, Die ich in ihrer Bloge und Nichtigfeit aufzuzeigen nie ruben will! Meinen benn biefe Leute, felig merben, bas beiße nichts Anberes als Luft fcnappen, und wie man mit offenem Munbe Wind fangt, fo fonne man fich auch Geligfeit fangen? Deine Berren, die mabre Geligfeit ift ein Sandeln, und ber mabre Blauben ift eine Rraft! Laffet Guch nicht langer ben honigfugen Chriftum predigen, ber Alles, mas er gelitten, umfonft an Euch bingeben foll! Bielmehr find es die Werke, die aus Chriftus herkommen, welche felig machen, und nur, wer bie Werke thut, wird felig, nicht aber, wer fich in mußiger Glaubigfeit bie Früchte bes Tobes Jefu zueignen zu konnen meint. Denn ber

Tob Jesu gieft und wohl bie Rraft ber Befferung in unfer Berg, aber ber bloge Glauben baran giebt uns noch nicht die Seligkeit, was ich bestreiten werbe gegen Simmel und Golle! Das mare mir eine fcone, fcmelgerifiche, lotterhafte, bequeme Geligkeit, bie aus bem außeren Glauben bewerfftelligt werben fonnte, und jene Bacchanten und Sophisten in Wittenberg find es, bie in biefer moblfeilen und thatenlofen Seligfeit nun fcon fo lange herumplätichern. Lagt fie platichern, bis bag ihnen die Waffer über die Ohren gelaufen fein werden! 3br aber baltet Euch nicht an ben bonigfugen lutberifchen Chriftus, fonbern gebet bem bittern Chriftus Raum, ber Euch treibt mit ber Ruthe bes Lebens, und Euch ftachelt burch ben Glauben zur That und burch bie That zum Glauben! Gott muß Dir mit feiner fcharfen Pflugschaar in bie Bruft geschnitten und mit feiner Sichel bie Difteln und Dornen aus Deinem Bergen gerentet haben, mahrlich, fonft fannft Du nicht felia merben, und hatteft Du bie Bibelftellen wie Beu in Dich bineingegeffen! Und zur Geligfeit find alle berufen und auserwählt, bie ben mahren thatfraftigen Glauben baben, weswegen ich auch behaupte, daß felbft bie Beiben, bie von ber Bibel nichts gefehn und gehört, felig mer-

ben fonnen und bas emige Leben haben werben, fobalb ihnen Gott nur burch bie himmlische Stimme ben Glauben in ihr Berg treten läßt! Denn wie Gott ben Glauben aus bem Unglauben hervorbrechen und ben Simmel mitten in ber Bolle anfangen laffen fann, fo fann er auch Seliafeit erweden, wo nur immer ein Menschenherz schlägt! - 3ch habe Euch aber gefagt, baß die neue Weltherrschaft ber That mit ber Reinheit bes Menschenherzens ihren Aufang nehmen muffe. Denn nur wenn bas Berg rein ift, fann bas innere Wort baraus hervorquellen. Das innere Wort, ober bie innere himmlische Offenbarung, ift aber bas allein vernunftige, wahre und feligmachenbe Bort, bas bie Welt erlosen fann! Denn bas außere Wort, wie es in ber Schrift enthalten ober in ber Beschichte überliefert ift, fann nicht helfen ohne bas innere, welches bas angeborene Licht bes Menschen ift, bas allein erleuchtet, beffert und beruhigt, ben Frieden und die Gnade schafft, und im Leben die Freiheit wie im Tobe die Seligfeit erweckt. Wem bas innere Wort nicht predigt, bem hilft alle Predigt und alle Bibel nicht, wie ich benn auch immer zu Guch gefagt habe: laffet une bie Bibel bagu nugen, bagu fie geschaffen ift, zu tobten und gu

wirgen, und nicht lebenbig zu machen! Denn bie Schrift ift recht, Guch ju ibbten und nicht Guch lebenbig gu machen, benn barum ift fie nicht auf Erben gelaffen! Das will fagen, bas außere Bort, bas überliefert worben, tann Guch wohl bie Schranten anweisen, aber nicht bas Beben, es fann Ench mobil bie Grangen bes Sanbelus gieben, aber nicht bie Gulle ber That ichenfen! Diefe Buffe muß aus Euch felbft tommen, und fie fommt burch bas innere Wort, welches allein lebenbig macht. Das innere Bort fist auf bem Grunde bes Bergens und geitigt aus ber Tiefe beraus alle Blutbe bes Lebens. Es ift Die eigentliche Offenbarung Gottes, zut welcher ber Mensch auserwählt und begnabigt wird, und bie ihn lebrt, mas feine Bibel ihn lebren fann, und ihn erfennen läßt, mas feine Forschung ber Wiffenfchaft und fein Unterricht ibm fonft zu erfennen giebt! Denn Mes muß man im Abgrunde feiner Geelen etfahren und von bent inwendigen Schulmeifter bernommen haben, beffen Renntnig untrugerisch ift. Und im Evangefium felbit beißt es: "ber Menich lebet nicht. vom Brot allein, fonbern bon einem jeglichen Wort, bas burch ben Mund Gottes gehet!" Dies Wort ift bas innere Bort, bas ich Guch predige, und bas nicht

aus bem gefdriebenen Buchftaben berflieget, fonbern burch ben Dund Gottes geht. Das reine Menichenberg aber lebnt fich bicht an ben Dunb Gottes und lauschet feinen warmen Athemgug tief in fich binein. Ach. bann entfleben bie Traume, bas Menfchenberg, bangend am warmen Munde Gottes, beginnt zu traumen, und in feinem Traumen bie bimmlifche Offenbarung zu empfangen. Gefichte fteigen auf und ab? Bilber und Erscheinungen geben bin und wieber, und bas innere Bort entfaltet feine Bracht in taufend Beichen, Karben und Lichtern. - Go fage ich Euch benn abermale und immer wieber: bas innere Bort und bas reine Menichenberg werben bie Belt erlofen und bie neue Beltherrichaft ber Freiheit begrunben! Denn bie bieberige Weltherrichaft bes außern Wortes muß gu Enbe geben, und an bie Stelle ber alten Rirche, beren Runfteleien und lange genng einen golbenen Gerrgott vorgemacht haben, muß bie reine Runft Gottes treten! Bar bas Leiben Chrifti bei ben Deppfaffen nichts Unberes benn ein bunter Jahrmarkt, auf bem verzweifelte Buben gediten, fo foll es jest im Allerheiligften ber innern Menschenseele wieber feinen Tempel erhalten! Der innere Gottesbienft bebt an, bort, bort, wie ibn

fcon bie Bergen ber Bolfer einlauten, welch gebeimnifivolles Glodeniviel! Much ben außern Gottesbienft mag ich Euch wohl ferner empfehlen, und bie Taufe und bas Abendmabl follen beibehalten werben, aber es banget mabrlich Euere Seliakeit nicht mehr bavon ab. Die Rinbertaufe ift ein undriftlicher und miberfinniger Gebrauch, und weber Chriftus noch bie Apoftel haben Rinber getauft. Aber um ber Schwachen willen werbe ich auch ferner Euere Rinber taufen, und zwar mit Salz und Del, wie ich immer gethan. bas Abendmahl werbe ich Guch austheilen, benn es ift bestimmt, bie Sungerigen im Beift mit Chrifto gu fullen und ihre Geelen an ihm zu erfattigen, weshalb es in beiben Geftalten von Guch genoffen werben foll. boch unter Absingung ber beutschen Worte, ber Worte ber beutschen Boltsprache, wie es einer freien Nation fich geziemt! Denn ber innere Gottesbienft, ber nun: anbebt, ift qualeich ber mabre Bolfsavttesbienft, und Die innere Rirche ift Die Bolfsfirche, Die ich Euch prebige! Das innere Bort ift zugleich bas Bolfswort, bas reine Menfchenberg ift bas achte Boltsberg! Es giebt! nichts Innerlicheres und nichts Gerrlicheres als bie Innerlichfeit und Berrlichfeit bes Bolfes, und Gott wohnt

im Bolfe wie er im Menschenbergen wohnt, und mas bas Bolf traumt, find Gottestraume, und mas bas Bolt bentt, find Gattesgebanten! - Go fage ich Gud benn abermals und immer wieber: bas innere Wort und bas reine Menfchenberg und bie Berrlichfeit bes Bolfes werben bie Belt erlofen und bie neue Beltherrichaft ber Freiheit bearunden! Das innere Bort ift bas Bolf, und bas außere gegebene Bort, bas ohne bas innere nicht wirtfam werben fann, bas find bie Wutften! Darum babe ich gesprochen: webe Ench burdlauchtigen Fürften! Benn Ihr nicht Bruber merbet bes innern Bortes, fo fann Gud nimmer gebolfen werben! Denn bas anfere Bort tann nicht mehr für fich allein beftebn, es muß fich mit bem innern gufammenfcbließen. Die ganze Gemeinbe bat bie Gewalt bes Schwerts, barum follen bie Fürften nicht langer allein richten und, nach ihrer Billfur Gerechtigfeit und Strafe vollzieben. Fürft und Bolf muffen gufammen bie gange Gemeinde bilben, bas außere Wort muß fich ausgeali= den und burchbrungen haben mit bem innern Wort. Und biefes Musgleichen und Durchbringen wird bie Freibeit und Gleichheit aller Stande hervorbringen. 3br follt aber nicht mahnen, bag ich getommen bin, um bie

Reide ber Burften umgufturgen und von Augen andere Formen und Berfaffungen zu schaffen. Die Throne ber Bolfer mogen fteben, wenn nur teine ungläubigen und vollewibrigen Burften, Die bas Evangelium und Die Freihelt hinbern, ihren Dlat barauf haben! Dur von Innen ber will ich bie Throne umwälzen, bag ein anberer Beift fie erfüllt, ber Beift bes Bolfes! Und wie ich von der Welt lebre, baf Gott überall ift, fo will ich von ben Staaten lebren, bag bas Boll überall ift! Fürft, Bolf und Freiheit follen fein Die Dreieinigfeit ber Erben, wie Bater, Gobn und beiliger Beift bie Dreieinigfeit bes Simmels! Simmel und Erbe find voll Gottes, und ber Bater gebiert ben Gobn in uns ohne Unterlaß, und ber beilige Beift erflatt ben Gefreuzigten in une ohne Unterlag! Den Segen biefes breieinigen Gottes fpreche ich aus über Guere Saupter, und in feinem Ramen eutlaffe ich Gud, bag 3hr bingebet ju wirken Guer Tagewerf in zeitlicher Unruhe bis juni ewigen Brieben. - + frage er fent blan nie fen

Nachdem Thomas Münger also das Bolk angeredet und gesegnet hatte, machte er sich Play durch die Menge und zog seines Beges weiter. Ein unendlicher Jubel fürmte hinter ihm brein, und es fehlte nicht viel, baß die aufgeregten Schaaren ihn angebetet hätten. Biele lagen zur Seite der Straße, wo er mit seinen Jüngern hindurchschritt, auf den Anieen umher, und wen sein Buß berührt hatte, der jauchzte vor Entzüschen. Die Ausrufungen seines Namens erschütterten die Lüste, und man nannte ihn einen Propheten und Seiligen, einen Weister und König. Er aber lächelte aus seinen dunkelsprühenden Augen, und es machte ihn glücklich, daß ihn das ganze Bolk so grüßte und er sich vor ihm wieder in schwärmerischer Demuth vereneigte.

Alls er jest einige Gaffen von Mühlhaufen zuruckgelegt, stand er vor dem Franciskaner-Rloster still, in
welchen, nach Austreibung der Mönche, bereits ein
Wirken ganz anderer Art angefangen. Münter betrachtete mit Zufriedenheit die neuen Anstalten, die sich
hier zeigten, und sah, daß man rasch seinen Besehlen
gehorsamt hatte. Hammer und Amboß erklangen bereits in rastlos beginnender Arbeit aus den Klosterhallen hervor, und mächtige Feuer, in welchen Eisen glühte
und Metalle geschmolzen wurden brannten in den Hofen. Das Kranciskaner-Kloster war ein Zeug- und
Gießhaus geworden, und selbst im Chor der Kirche

batte Munber eine Ranonen-Giegerei einzurichten befohlen. Befchidte Schmiebe und alles bazu nothige Erz und Gifen batte er icon fruber im Stillen in bie Stadt zu bringen gewußt. Das frobliche Getummel ber Arbeiter ergobte ibn, und er verweilte langere Beit bier zu feiner Duge, um fich Alles anzuschauen, Die Leute gu ermuntern und burch feine Unwesenheit ihren Bleiß anzusvornen, bamit bas große Bert ber Ruftung, wie er es nannte, fich balb vollende. Denn, fagte er gu ben Umftehenben; bie Beit ift gefommen, wo man bie Waffen ergreifen muß, um zu ftreiten wiber bie Gottlofen und Ungläubigen, Die fich nicht in Frieben befehren zum neuen drifflichen Reich! Und ber Berr bat burch ben Propheten Zeremias alfo zu mir gesprochen: ich babe Dich beut über bie Leute und über bie Reiche gefest, auf bag Du auswurzelft, gerbrecheft, geritreueft und verwüfteft, und baueft und pflangeft! Gine eiferne Mauer wiber bie Ronige, Fürsten und Bfaffen und wider bas abtrunnige Bolf ift in Dir bargeftellt! -So ermannet Euch benn in mir zum Rrieg, und laffet mich Guern Beerführer fein!

Dann ließ er fich von ben neugegoffenen Rugeln einige reichen, und schaukelte fie lange nachbenklich in

seiner hand hin und her, indem die Büge seines Gesichts immer kühner sich erhellten und blisten. Darauf rief er einen Mann aus dem Bolke zu sich heran,
der ihm näher bekannt zu sein schien, gab ihm die Kugeln, und einige Briefe dazu, welche er aus seiner Tasche hervorlangte.

Damit begieb Dich benn auf Die Reife, Bruber Wandersmann! fagte er laut zu feinem Boten, bag bas gange Bolf es vernehmen fonnte. Trage biefe Rugeln und biefe Briefe gu unfern fernen beutschen Brubem im Metgan und im Segan und im Schwarzwald, das mit fie bort erfahren, wie wir aus bier ruften, und wie ftart und groß bie Rugeln find, bie aus ben Ranonen von Müblbaufen geschoffen werben gegen ben gemeinsamen Teinb, gegen die Bagle und Rimrobe ber beutschen Chriftenheit! Und geh' auf schleunigen und fichern Bugen, Bruder Wandersmann, und bringe uns gurud ben genauen Bericht, wie bie Sache unferer Bruber in jenen Gauen ichon gebieben ift! Grufe von une all bie gottedmutbigen Bauern ber beutschen Banbe, burch bie Du pilgern wirft, und fage ihnen, wie wir uns freuen, bag ihre Schaaren fich gemehrt haben von Taufenben gu Taufenbon, wie Sand am Meere! Beftell ihnen ben schönen Gruß ber driftlichen Freiheit, fur die auch wir nun ftreiten mit Leib und Seele, mit Erz und Eisen, und bis auf ben letten Eropfen Blute! —

Best buntelte ber Abend; und bie larmenbe, rauchende, hammernbe und frachenbe Stadt warb von einis gen Schatten bes Friedens heinigefucht, welche unwillfürlich bie Dacht über bas Getummel verftreute. Biele ber Ginwohner fehrten in ihre Saufer gurud, um mit Weib und Rind zu ruben und zur Wieberholung biefes Freudenlebens am folgenden Tag Rrafte zu fammeln. Andere, die fich in ber Aufregung und in ber Erwartung ber Dinge von ber Gaffe nicht trennen fonnten. fdlugen bort unter freiem himmel ihr Lager auf, und ließen es fich in aller Art behaglich und luftig fein. Eine Menge Landvolfs aus ber Umgegenb, bas ben gangen Tag über in die Stadt geströmt war, hatte fich bazugefellt, und Burger und Bauern lagerten nun in friedlicher Gintracht burcheinander, Jubel, Benug und biefelbe Hoffnung ber großen Bukunft theilend. -

Thomas Munger, nachdem er feinen Boten unter dem Zujauchzen bes Bolfes abgefertigt, hatte fich nach dem Johanniterhof begeben, um in diesem prächtigen Gebäube, bas er nebst seinen außerordentlich reichen

II. 18

Gutern und Einkunften für sich in Besty genommen, nunmehr seine Wohnung aufzuschlagen. Sein treues Weib fand er bort schon vollauf beschäftigt, Alles, wie er es gewohnt war, für ihn einzurichten, und ihn nach einem so anstrengenden und erschütternden Tage zu erquiden. Auch einigen seiner vertrauteren Freunde hatte Münger im Johanniterhof Wohnung abgegeben.



Drud von Bernh. Taudnit jun. in Leipzig.

Bei Joh. Fr. Sammerich in Altona find fo eben erschienen:

### Dobellettenbuch

bon

### 2. Mühlbach.

Erffer Banb.

geh. Preis 11 Re.

Die reich begabte Betfassein ber "Erfte und lette Liebe", "Frauenschieksal", "Jugvögel", "des Lebens Seiland" u. f. w. bietet hier in zwolf Erzählungen bem Publicum und zunächst ben Freunsben gediegener Belletristif, eine neue Gabe bar, bie, burch eleganten Styl sich auszeichnend, sich gewiß eben berselben willkommenen Aufnahme zu erfreuen haben wird, wie ihre früheren Werke.

## Mosa Maria's poetischer Nachlaß.

Herausgegeben

#### OF OF CC

8. Altona, Sammerich 1841. geb. 11 96.

Rofa Maria Mfting, geb. Barnhagen von Enfe, biefe geiftig hochbegabte Frau, welche mit einem wunderbar regem Geifte eine jugendliche Empfangliche feit fur alles Schone und Diefe vereinigte, ftarb ihren

gahlteichen Freunden viel zu fruh. Der literarische Nachlaß ist jest im Druck erschienen, und in allen Buchhandlungen Deutschlande zu haben.

So eben ift von ber in Deutschland, England, Solland und Danemart mit großer Theilnahme aufgenommenen Novelle:

# Die Hallig

oper

die Schiffbrüchigen auf einem Eiland

3. C. Biernaski

nide 8 non Altona, in Danmerich geb. 12 M.

eine zweitenvermehrtenundwerbesserte Auslagenschienen auf ein abn

Diese — bereits in mehrere frembe Spraschen übersette — Novelle hat in allen Theilen Deutschlends gahtreiche und innige Freunde sich erworsben. Biernasti's Name klingt nicht mehr fremb, seine Schiffen besinden sich nicht nur in ider Leihsbillothet, nein, auch in den Handen driftsicher Familien; Vielen ist die Jaklig ein Hands und Handbuch geworden, Bielen wird es hieß noch werden.

Die neue Auflage ift vermehet und bie Ausstat-

tung elegant, ber Preis fehr billig.

Sammtliche Buchhandlungen Deutschlands, Augsburg ible Ankolmann'scheif Wienzbier Gwoldsche, Braumuller und Seidel 2013 Prag Borrosch, und Undres Pesth Heckenalism Lemberg Millikowsky, haben Biernankie Hallig vorrathig.

## Deutsehland

Dr. Co. Beurmann 4 Banbe.

8. Altona, 1840. Preis aller 4 Bande nur 21 Re.

## es Spielers Traum

Satanas und seine Genossen.

Roman in 7 Buchern.

Aus dem Englischen.

Dr. N. Barmann. 3 Banbe. 8. Altona, 1841. geb. 3 Fl.

### Ar. Spulié Memoiren des Tenfels.

Aus bem Frangofischen

R. Schoppe.

8 Banbe. 8. Altona, 1841. Preis à Banb 14 M.

### 3 met friedliche Blätter

#### Dr. David Kriedr. Strauß in Tubingen.

8. Altona, Sammerich. geb. 1 9%.

Diese Schrift, welche gleichsam bas Glaubensbekenntnig bes berühmten Berfaffers enthalt, ift mobl geeignet, Die größte Cenfation gu er= regen in einer Beit, wo gang Deutschland an ben Borfallen in Burich, beren bobe Bichtig= feit nicht zu verfennen, Untheil nimmt.

# Beus.

### Ein mythologisches Lehr=Gedicht,

nach ben Sauptmomenten ber griechischen Mythen episch gebildet

# Friedrich Clemens. gr. 8. Altona, 1841. geh. 13 M.

Diefes, fast taufend zehnzeilige Strophen enthal= tenbe Lebrgebicht, empfehlen wir allen Freunden ber fconen, tiefbedeutfamen Gotterfagen ber Alten. Einleitung barf nicht überschlagen merben, wir theilen baraus Folgendes mit: "Much moge man ferner beruct"sichtigen, daß es nur vermittelst ber, Alles rosig um"florenden poetisch-gebundenen Form der Auffassung,
"gestattet war, Dinge zu sagen, wie es der viel mate"riellern Prosa verwehrt ist, ohne das Sittlichkeitsgefühl
"zu beleidigen, wodurch es denn nun möglich geworden
"ist, vorliegendes Gedicht jeder geistig gereiften Frau
"in die Hande geben zu dursen, ohne daß sie vor den
"griechischen Formen zu erröthen braucht u. s. w."

## Reise

durch

### Sachfen

nach.

### Böhmen und Oestreich

in besonderer Beziehung

auf das niedere und höhere

### Unterrichtswesen.

Bon

### Dr. J. C. Rroger,

Ratecheten am Baifenhaufe in Samburg, Mitglied mehrerer gelehrten Gefellichaften ic.

2 Bande. gr. 8. Altona, Hammerich 1840. geh. 3 M.

## Briefe

aus und nach

## Grafenort

non

#### Carl v. Holtei.

8. Altona, 1841. geh. 13 M.

Diese hochft gemuthlichen Briefe bes genialen Berfassers ber allbekannten und beliebten Schauspiele:
Der alte Feldherr — Leonore — Wiener in
Berlin u. f.w. empfehlen wir bem gebisteten Publicum angelegentlichst als eine interessante, anregende
und unterhaltende Lecture.

## Deg Lebeng Heiland.

Cin Roman Hist

bon

#### 2. Mühlbach.

8. Ultona, Sammerich 1841. geb. 11 Re

2. Wählbach, die Verfasserin der mit allgemeisnem Beifall aufgenommenen Romane: Frauenschicksal, 2 Bande. — Bugvägel, 2 Bande u. s. w. schildert in biefem Romane das Leben einer jungen Jubin, und berührt darin in sehr interessanten und anregenden Bildern die tiefsten Conflicte der Gegenwart und des Gesmuths:

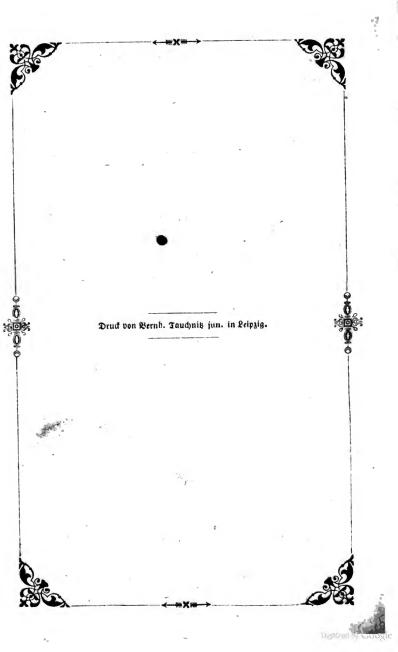

# Thomas Münter.

Gin

deutscher Roman.

Ven

Theodor Mundt.

Dritter Band.

Richter

### Thomas Minter.

Ein deutscher Roman.

Dritter Band.

## and and care

# Thomas Münter.

Gin beutscher Roman.

Bon

Theodor Mundt.

Dritter Banb.



Altona.

Verlag von 3. F. Hammerich.
1842.

### 31.7.2012 23.212

South to herror and

1 . Thuy 1 1 3

. . 5 . . . . . . 3

D: 110: a.

. :

Sechstes Buch.

# Luther's Frühlingsreise.

III.

Harris e Machael

California of the Control of



I.

21 m Ofterfonntagemorgen bee Jahres 1525 ftanb Doctor Martin Luther icon frube in feinem Garten, und befichtigte bie neu ergrunten Beete und Pflangun= Seinen alten Diener Bolfgang fab man neben ihm mit Gieftanne und Spaten und einem großen Rorbe voll Samereien, in ben Luther zuweilen bebachtig bineingriff, um bierundba noch eine Aussaat auf feinen fconen Blumen = und Fruchtfelbern zu bestellen. Dann fdritten fie gufammen burch bie orbnungevollen und gierlich beforgten Gange bes Gartens, burch Befchneiben, Unbinden, Begießen und Ausrupfen aller Orten etwas Mugliches verrichtend und ber Ratur nachbelfend ober fie vielmehr anbequement ben menschlichen Biveden. Aber Berr und Diener ichienen beut nicht in bem muntern und nedifchen Zwiegesprach begriffen, in bem man fle fonft wohl bei foldem Geschäft erblidte, und etwas Trubes und Rachbentliches lag ber gangen Art, mit ber fie an biefem Morgen ihre gewohnte Gartenarbeit verrichteten, beigemischt. Zugleich machten sie heut Alles so umständlich und genau, Keisner wollte sich an der Beforgung und Wartung der Beete genügen lassen und Jeder hatte noch auf etwas Mangelndes und herbeizuschaffendes aufmerksam zu maschen, sodaß eudlich Giner, über den Andern verdrieß-lich ward.

Dun lag es nur gut fein, bur eifriger und betriebfamer Rnecht! lachte jest Doctor Luther, und fein frommes, treues und offenes Huge manbte fich zum blauen Simmel empor, an welchem bie Morgensonne bliste und einige Lerchen mit jubelnbem: Schwirren bingogen. - Gind wir nicht wie zwei Brautfungfern, welche am Morgen ber Sochzeit begonnen haben bie Braut angugieben und zu pugen, bag fein Ende ift! Und inbem es Beit wird, bag bie Braut aus ben Sanben ber forglichen Jungfern entlaffen werbe, bamit fie vollprangenb und in freier Schone fich endlich im Sochzeitsfaal barftelle, haben boch bie Bebachtigen hierunbba noch ein Läppchen aufzuheften und ein Bandchen anzubringen und ein Schnurchen ju gieben! Go geht es benn auch und Kreund Bolfaarta, mit unferm Gartlein bier, in bem ber Frühling hochzeiten foll, und haben wir ihm

benn auch bie Schöne weiblich geputt und zugerichtet, können aber nicht enden! In der den bei der den bei der der der

Neth', nein, erwiederte der alte Wolfgang in einem mürrischen Ton, das macht, weil wir die Schöne vor der Zeit aus den Gänden lassen und von ihr gehen soch nichts fertig ist zum Tanz, und hier etwas schief herunterhängt, dort etwas krumm in die Höhe geht, in Summa, Alles noch unordentlich und wirr durcheinander ist! Ach, diese Reise, diese Reise, gerade im Anheben des Frühlings, wo man so recht mitten drin steckt in der ganzen Blumisterel, Herr Doctor, das will mir gar nicht in den Kopf, und ärgert mich über die Massen sehr, daß ich wahrscheinlich von dem Schreck und Berdruß etwas Uebeles davontragen werde!

So nimm benn noch etwas Stärkendes ein, und erkräftige Dich damit zu unferer Reife, die keinen Berzug leidet! sagte Luther gutmuthig lächelnd, indem er bem alten Diener ein Arinkgeld in die hand gleiten ließ. Und nun blase mir auch nicht länger etwas vor, du altes schmetterides Mundstück, Dein Keisen halt mich ohnehin das ganze Jahr genug unter dem Pautoffell heut aber wollen wir verreifen, trop Oftern, trop

Sonntag, tros Garten, tros Teufel! 3a ein mabrer Teufelstrot foll unfere Frühlingsreife werben, benn wir wollen umberreisen im ichonen thuringischen Land und predigen an allen Eden und Enben, bag bas arme Bolf, welches fich in ben Sanben ber Schwarm= und Rottengeifter und in ber Bewalt bes Bauernaufruhrs befindet, wieder abwendig gemacht werbe vom Bofen! So rufte uns benn nun rafch, und mache Dich gefaßt, baß wir unsern Garten vor einigen Wochen nicht wieberfehn! Er läßt fich ja auch heuer so recht wachsthumefelig an, und felbft von unfern Melonen und Rurbiffen, mit benen es fonft gar nicht recht fort wollte, bur= fen wir uns biesmal wohl ein Erflectliches versprechen, und ich bente, fie werben nur zu viel Plat in biefem Jahr einnehmen wollen. Denn mein ehrwürdiger Freund Wenceslaus Link hat uns einen guten Saamen gefdictt, und ba wird und muß er in Freuden aufgehn. meine, wir fonnen ruhig von hinnen ziehn, Freund Bolfgang, und mittlerweile bag unfere Beete bier in ihres Werbens Unichulo gebeiben, nach einem anbern Ader uns umschaun, ber bom Unfraut bes Satans übermuchert ift! Bie fcon ift bas frube Jahr in feinem Leuchten und Brangen, und es ift ein gebenebeites Leben in all biefen Rudspelein und Zweigelein, Die fich fo amfig rubren und brangen, und fich branbalten im Leng, und die fo fest und feift find, wie junge Reblein, Die fich tummeln und ftogen! 3ch bente mein Leben boch als Gartner zu beschließen, benn in welchem Gefchäft konnte ein armer Chriftenmenfch beffer fterben? 3ft mir auch bes Betummels und bes Durcheinanders ichon allzuviel in ber Welt, ich vermag bas Ding, bas ich angerichtet, taum mehr zu überfebn und recht in ber Sand gu behalten! Dazu bin ich fogar obne Beift, und bore burchaus feine bimmlifche Stimme, und bas innere Wort fehlt mir nun erft gar! Ach Du mein Berr, ber fammtliche Borrath von Geift verbraucht fich ja jest in Mühlhausen, wie follte ba ber Luther noch etwas bavon abbefommen fonnen! Der hat fein Bulver nun ganglich gegen feine Papiften verschoffen, und taugt nichts mehr fur ben boben Schwung ber neuen bimmlifden Propheten! Schone Rerlichen bas, wir haben fie nun geschmeckt an ihren Fruchten, und befunden, wie hohl und wurmflichig fie im Bergen find, bag fich ber Berr erbarme! Das himmlifde Prophetenthum bat fich mit bem Bauernmift gefalbet, und es riecht übel, febt Die Berrlichkeit! Aber mas meinft Du im Ernft, Wolfe

gang, wenn ich ben alten Harnisch, in den fie mir nun Beulen genng geklopft haben, endlich auszöge, und aus einem Streiter des Herrn einfachst ein Gartner würde? Mit dem Weltfreffergeist der neuesten Zeiten kann ich nicht nun einmal nicht vertragen, und wenn ich ihn nicht bestegen kann, wozu ich jetzt noch einmal ausreisen will als wandernder Gastprediger durch unser theueres Land, fortan in Frieden den Spaten zu führen, und meine Melonen und Citrullen zu pflanzen?

Der alte redliche Diener stand einen Augenblick schweigend und betrachtete seinen Herrn. Dann schwittelte er mit dem Kopf und sagte: na, herr Doctor, wenn das nicht noch einen besonderen Haken hat, an dem ein gar putig Ding hängt, so will ich gleich dem Bapft in Rom seinen Pantoffel kuffen, was doch einen Menschen, der des Doctor Martin Luther Diener ist, reineweg um ein Stuck Seligkeit bringen müßte! Aber glaubt mir nur, ich habe von Euerer Nähe etwas weggekriegt, und wenn Ihr der erleuchtete Mann Gottes seid, so werde ich es doch wenigstens in Euerem Dienst so weit gebracht haben, mich für einen erleuchteten Stiefelputzer Gottes ansehen und halten zu dürfen. Darum bin ich kein ganz dummer Kerl, Gerr Doctor, und wenn

Ihr mich gut genug hieltet, in Euern Freistunden vie Garmerei und Drechselei mit Euch zu treiben, so solltet Ihr auch jest noch keinen Schaafskopf aus mir formeren wollen, und mich nicht nit Euern Fragen ausholen, weil ich voch Bescheib weiß, ja, Sapperment, weil ich Bescheib weiß!

Und wovon weißt Du benn Bescheib, bu trotiger und fürchterlicher Gesell? fragte Gerr Martin mit einer freundlichen und begutigenden Stimme, indem er bem Diener die Brause aus der Sand nahm, um selbst noch einige trockene Stellen zu besprengen.

Als ob ich nicht wüßte, entgegnete Wolfgang mit einem Schnippchen, daß herr Doctor Martin Luther heirathen wollen! Ja, heirathen, und sich mit einer Frau zur Ruhe setzen, das wird die ganze Geschichte sein! Wer sollte es nicht gemerkt haben, und ich habe ja auch gar nichts dagegen, wenn der herr Doctor nur offen und frei mit einem alten Knecht zu Werke gehn wollen! Als ich heut, noch ehe die Sonne tagte, Euer Reifekleid Euch ausfäubern und zurechtlegen mußte, während ich Euch sonst noch an diesem Tag den Talar zu einer herzangreisenden Ofterpredigt ausgebürstet ha-

ben wurde, - ba fuhr mir icon ber gange Schred in bie Glieber, und ich zitterte einen Augenblich, und bachte bei mir felbft: Rathe bin Rathe ber, wenn boch feine Rathe mar'! Rachber aber verwarf ich fogleich wieber biefen gottlofen und eines driftlichen Dieners unwirdis gen Bebanken, und fagte zu mir felbft: nun, wir mol-Ien nur reifen! Diefe Reife macht einen Chemann aus unserm Berrn! Lagt uns reifen und prebigen gebn burch gang Thuringen, bamit wir burch unfer Wort ber Bauern Aufruhr und allen Unfrieden im Lande bampfen mogen, und ber Berr Doctor nachber in Rube bier Sochzeit machen fann, worauf boch fein Ginn fteht! Wird bann ber alte Wolfgang auch abgebankt und unter bie Spreu ber Bobenfammer geworfen, fo bat bas gang und gar nichts zu fagen, und wird auch nicht ein= mal unfer Sahn banach fraben, benn ber thut ichon immer fo fcon mit Fraulein Ratharina von Bora, wenn er ihr einmal auf ber Strafe begeanet ift! Co geht es und fo fteht es, und als ich bas bachte, purzelten mir boch einige Thränen aus ben Mugen beraus, und flederten fie gerabe auf Guere blanken Rodfnopfe, daß Alles blind wurde, und ich nachher um fo viel länger pugen und reiben mußte

Er ift ein alter Rarr, und er weiß, bag ich bies Berebe nicht liebe! fuhr Martin Luther ungebulbig beraus, indem er einen Augenblick lang fich migmuthig geigte. Wir begeben und fest auf eine Reife im Dienft bes herrn, westwegen wir benn auch getroft bie beilige Oftern bagu erwählen, weil nicht ber Welt Luft und Begehr, fonbern bie Chre Gottes und bes Gefrenzigten uns bermalen abenteuern beißt auf ben Lanbstragen und in ben Dorfern und Stadten! Bie follten wir babei an unfer Freien benten, über welches bie arge Belt und die Tucke ber Römlinge nun fcon fattfam gefabelt und ihre Sarlefinsftreiche bat ergeben laffen! In foldem Gebrange und Bewirre, wie ber Teufel jest überall angerichtet bat, freit fich's ichlecht, mein alter Bolfgang. Ich mußte benn freien gerabe bem Teufel jum Berbrug, und meinem alten Beren Bater zu Lieb, bem ich's benn auch ausbrucklich habe versprechen muffen! Du weißt aber auch, bag bie tugenbfame Jungfrau Ratharina von Bora uns bermagen nicht an's Berg gewachsen, bag es Roth thate zu freien, weil wir sonft Brunft leiben wurden! Bielmehr haben wir bie Rathe, ba fie boch nicht langer allein fteben barf, ichon zweien unferer Freunde, bem Doctor Baumgartner in Murn-

berg querft und bann bem Doctor Glacius qu' Drlaniunde, jum Chegemabl ernftlichft angetragen, bat aber ber erftere nicht freien wollen und ber lettere nicht gefreit werben mogen, indem ihn bas Weibsbild ansgefcblagen. Siben wir nun ba und baben für bie Rathe keinen Mann. Und ist fle boch ein lieblicher Dogel, welchen ber Berr erweckt bat aus feinem Raffa, bag er ift berausgeflattert gefommen, um fich aus ber Nacht ber alten Clerifei gur Connen ber neuen Beit gu fdwingen. Ift gerabewegs zu uns geflogen, und bat \_ querft an unferm Tenfterlein gepidt, ber holbfelige Bogel, beffen Gefieber ichmud war wie ein Gottesengelein, und fuß und berginnig bie Stimme. Wir mußten uns boch geehrt fühlen, bag und folche Boten tamen von ber Gnabe Gottes, Boten ber Liebe und Unfchulb, bie unferm Wert zuflogen, bas ich nun erft recht gebilligt und befräftigt hielt. Bas gilt's, Deifter Bolfgang, fo werben wir fie benn wohl zulett felber ehelichen muffen? Nicht aus Berliebtheit und Vergnüglichkeit ber Sinnen, Meifter Wolfgang, fonbern weil wir bie Rathe gar berglichst achten, uns felber auch, ba wir alt und ungelent zu werben anfangen, in ihrem linben und gefchmeibigen Urm wohl Raft vergonnen burften!

Umen! fagte Bolfgang ; inbem er fich noch an feinen Augen trodnete. Ja, mahrhaftig, fo foll es fein, und fo läßt es fich boren, mein herr Doctor! Wenn es meiter nichts ift, als bag 3hr bie ehrfame und moble belobte Jungfrau Ratharina von Bora achtet, und aus Achtung fie in einen giemlichen Cheftanb zu verfeben trachtet, ei, bann mag meinethalben noch beut bie Sochzeit zugerüftet werden! Mag bann bie gange Chriftenbeit in einem Athem fortläftern, wenn wir es aus blofer Achtung gethan baben, bann werben wir auch babet befteben fonnen, und nur mit ber Liebe mar es ein bochft zweifelhaft und bebenklich Ding! Dun bin ich vollkommen beruhigt, und weiß auch, bag bie Baviften und ber gange romelnbe Schwarm noch manchen Ropfgrofchen abbefommen werben vom Doctor Martin Luther trot Sausfreug und Cheftanb! Satte fcon gemeint, gefreit wurde beigen gefriedet!

Amen, amen, du eifriger Anecht! bekräftigte ihn Luther, und klopfte ihn lachend auf die Schulter. Nun wir auch dies Capitel mitsammen ins Reine gebrackt haben, laß uns denn ins Saus zurückehn, damit wir nicht wie Neulinge mit halbem Kleid und Kragen, son-

Carp in the an or or on a property of the second

dern als wohlverwahrte Rämpen unsere Reise antreten mögen!

Darauf schritten ste, ber Diener erheiterten Angessichts bem Gerrn solgend, den Garten zu Ende, und begaben sich über das Gehöft, um ins Haus zu treten. Unterwegs blieb Luther noch einmal vor seiner Drechselbank stehen, die dicht am Hause unter einer Uebersdachung angebracht war, und an der er, besonders seitsdem er sich etwas kränklich fühlte, manche Stunde mit stärkender Handarbeit hinzubringen pslegte. Luther entsaltete ein großes Geschied zu solcher künstlichen Beschäftigung und sein Diener Wolfgang war ihm auch hierbeit ein treuer und anstelliger Gehülse.

Da liegen nun die neuen Instrumente, fagte Wolfs gang wieder wehmüthig werdend, sind gestern express von Nürnberg angekommen, und ist noch kein Schnitt und Stoß damit geschehen, werden jest auch ruhig liegen müssen bis wir wiederkommen, und wer weiß wann wir wiederkommen, und ob wir dann noch Lust verspüren werden zu drechseln und zu hobeln? Diese Instrumente haben wohl einen schönen Goldgülden gekosstet, und sind bei weitem vortresslicher all die wir stüsher hatten, da sie und benn auch das kunstreiche Nürnst

.

berg geradewegs geliefert hat. Seht nur diesen meissterlichen Quadranten und auch den Cylinder, so etwas haben wir doch noch nie gehabt, und wenn ich Euch nun wieder einmal beim Drechseln einschlase, Herr Doctor, da verdiente ich ja Tag und Nacht im ewigen Höllenreich zu brummen! Jammerschade, jammerschade, daß und nun eine so beschwerliche und ernsthafte Reise dazwischen kommt, wo wir an derkei Kunstvergnügen gar nicht denken können!

Du haft Recht, mein Sohn, sagte Luther, wir werben uns nun eine Zeitlang manchen Spaß wohl vergehen lassen! Und diese unsere neuen Instrumente sind in
ber That so vorzüglich, daß auch ich voll Eisers stede,
sie zu gebrauchen, und wenigstens jest zum Abschied
von ihnen mich nicht entblöben kann, einen raschen Bersuch damit zu thun.

Luther trat hierauf mit einer fröhlichen Bewegung an die Sobelbank, und nahm geschwind, wie im Borübergehn, an einer bereits begonnenen Schnigerei einige Aenderungen vor. Dann stand er wieder davon ab und sagte schalkhaft: Aber ist es benn wohl erlaubt, heut am geweihten Vesttag zu bohren und zu hämmern? Es ist freilich jest die Beit gekommen, wo das Welch Got-

tes wraftisch werben muß, und barum fann ber Sabbath geheiligt werben auch burch Arbeit unb Runft! Ich aber möchte wohl, daß ein tuchtiger Sandwertsmain aus mir wurbe, und ich bie ebele Drechfelfunft pollfommen erlernte : banit ich mir bereinft; wenn bie Welt mich nicht mehr ernahren mag um bes Wortes willen burch bie Sand bod mein täglich Brot erwerben fonnte! Sichft Du, alter Freund, folche Grillen plagen mich jest zuweilen, aber beim Licht befeben, find es boch feine Grillen! Welcher Mann burfte fich beut, mo Alles fdwankt und irrgeht, noch auf feinen Beift verlaffen, bag er ihm Stanb halte bis an ber Dinge Enbe, und ibn ernabre burch bas Berbienft, bas er vor Gott und ber Belt fich erworben? Aber burch frobe Sanbarbeit muß ein weifer Dann immer auch im Beifte fich unabhängig zu erhalten vermögen, und barum ift es mahrlichigut, bag wir neben ber Beltverbefferung, follte fie ihren Mann nicht mehr nähren, auch noch ge= lerint baben mit bem Sobel und Bohrer umzugehn und eine nüpliche Schraube queftellen! - . 192 ... fint.

Darauf begabi fich Luther in fein Saus und ertheilte bem Diener Anweifung, bas Reisegeräth zu paden. Manches für die Reise Nühliche und Wünschenswerthe wurde ihm noch besonders eingeschärft nicht zu vergessen. Dahin gehörte unter Anderm auch Luther's Schwert, das, einsach gesormt und mit fast gar keiner Berzierung versehen, ihm doch unendlich lieb war und auch auf dieser Reise nicht von ihm bleiben sollte. Ebenso ward sein schöner goldener Mundbecher, der im Innern des Deckels Luther's wohlgeprägtes Bildniß auswieß, nicht zurückgelassen, denn nur aus ihm ließ sich Luther gern den guten Trunk behagen, den er freilich auch aus anderem Geschirr nicht verschmähte. Es versteht sich, daß auch nicht verabsäumt wurde, den seinbeblümten, wohlthuenden Schlafrock in die Lade zu legen.

Dann stand herr Luther noch eine Zeitlang vor dem schönen, mit gediegenen Silberarbeiten ausgelegten Schrank, welcher eine Hauptzierde seines sonst einsach ausgestatteten Zimmers war und den er als ein huldgeschenk des edlen Kurfürsten Friedrich empfangen. Die Papiere und Briefe, mit welchen die Schubsächer reich-lich angefüllt waren, noch einmal sichtend und ordnend, zog er dann die Klappe zu, und verschloß sie sorgfältig indem er den Schlüssel zu sich in die Tasche steckte.

Setzt aber ist es wohl Zeit, daß ich noch hinausfomme zum Elsterthor, wo ich ja in unserm Lusthäus-III. lein unfere Freunde zum letten Morgenimbiß eingelaben habe! fagte bann Luther. Du haft boch gestern Alles dazu hinausgeschafft, wie ich Dir anbesohlen, und auch von unserm köstlichsten Malvasier auf den Tisch zu stellen nicht vergessen? Dann, nachdem wir einigemal herzhaft mit unsern Lieben angestoßen, wirst Du inzwischen mit dem Reisewagen, den Du nochmals bedächtig nachsehen mögest, vorgesahren sein und mich von dorten abholen, du getreuer christlicher Diener!

Nachdem Wolfgang bestätigt, baß Alles geschehen, und die zur Auswartung und Anordnung des Mahls bestimmte Magd schon vor einer Stunde borthin ausgebrochen, nahm Luther zufrieden hut und Stock, und begab sich auf ben Weg.

and the same and the

Muftig und froh fchritt jest Martin Lither guni Elfterthor hinaus und betrat ben mit Linden und Gichen anmuthig befetten Weg, welcher, auf ber Strafe nach Dresben bin, ju feinem Lufthauschen führte, bas er fich in ber Rabe einer labenden und ichongelegenen Quelle zur sommerlichen Erholung und zum Feierabendverkehr mit feinen Freunden batte erbauen laffen. Es war ungefähr eine halbe Stunde von Wittenberg entfernt, und ba er vermuthen burfte, bag manche feiner eingeladenen Gafte fich fcon im Sommerhaus ein= gefunden haben möchten, fo beschleunigte er fest feine Schritte, mas ibm bei ber frijden Morgentuble, bie fein Saupt bestrich, fehr erleichtett wurde. Doch verfprach bie Oftersonne, die heut ihren Festglang auf bie leife ergrunenden Saatfelber herabfenfte, fcon einen warmen Tag. Die helle Luft ber Matur war erwacht, bier und ba gaufelte ein fruber Schmetterling Beren Luther über ben Weg, und bie Bogel; bie ben fleinen

bunten Leib im Thau ber Wiesen gebabet hatten und sich bann im Sonnenschimmer, durch den sie hinflogen, bligend abtrockneten, riesen ihm Jubel über Jubel ins Herz. Luther verstand all dies Ergögen des Naturlesbens zu belauschen und sich daran zu freuen, und stimmte wohl in solchen Augenblicken mit seiner schönen herzkräftigen Stimme den Ansang eines Psalms an, wie er jetzt eben, im Wettgesang mit den ihn umzwitsschen Bögeln, that.

Er hatte sich nicht geirrt, benn als er jetzt seines Sommerhauses schon aus der Ferne ansichtig wurde, bemerkte er zugleich seinen würdigen Freund Melanchthon, der, seine Gattin am Arme führend, bereits vor ihm am Ziele angelangt war und sich eben im Begriff zeigte in die Thür einzutreten. Luther rief ihm von Weitem auf Griechisch einen scherzhaften Willsommens-gruß zu, und Herr Prosessor Melanchthon drehte sich danach mit der Frau Prosessorin eiligst wieder um, dem hochverehrten Freunde Luther entgegenwandelnd. Dann schritten alle Drei zusammen in einem fröh-lich beginnenden Gespräch auf das Haus zu, dessen herrliche Lage nicht versehlt wurde wieder und wieder zu preisen und hervorzuheben. Sie konnte auch nicht

A

schöner sein, da man von diesem Plate aus die Stadt und die Elbe in einem erfreulichen Bilde vor sich liegen sah, und ein schattiger Wald, an den das Lustshäuschen sich lehnte, malerisch den Hintergrund begränzte. Dann kamen die neuen Anlagen hinzu, welche Luther mit seinem großen Geschief zu Pflanzungen hier hatte gründen lassen, und die erst recht lebendig in diesem Frühjahr aufzusommen verhießen. Die Quelle belebte durch ihr Geplätscher die Geimlichkeit und Trauslichkeit dieser Stelle.

Die Freunde traten in den kleinen Saal, in dessen Mitten schon der gastfreundlich geordnete Tisch zum Frühftück einlud. Der kleine Melauchthon gab darüber sofort in seiner neckischen Art seinen Beisall zu erkennen, und versicherte, daß dies ein wahrhaft platonisches Gastmahl im Sinne der Alten werden solle, da man auch den schonen Frauen nicht den Zugang verwehrt. Und sie wird doch auch kommen, unsere lutherische Aspasia? fragte er, in seiner Beweglichkeit den Doctor Luther rasch umarmend, der über solchen Scherz gar betroffen sich anstellte.

Wen meint benn unfer gelehrter Grammaticus und Mhetor? fragte Luther ernsthaft. Ift die unschulbige

Rathe gemeint, so steht sie wohl jener griechtschen Frau Aspasia so weit entsernt, wie ich dem Herrn Sokrates, ber seinen Damon denn doch auch manchen gottlosen Burzelbaum schlagen ließ. Aber seht, da nahen sich ja auch die übrigen Freunde, deren wir noch geharrt! Willstommen! Willsommen!

Es war ber mactere Niclas von Amftorff, Stabt= fcbreiber von Wittenberg, welcher jest, eine junge anmutbige Frauensgestalt neben fich am Urme binfüh= rend, zur Gesellschaft trat und fich mit freundlicher Burbe einführte. Die Begleiterin bes alten Berrn mar bie feinem Schute anvertraute Ratharina von Bora, welche in feinem Saufe lebte und von ihm gartlich wie eine Tochter gehalten wurde. Ratharina verneigte fich fittsam und boderrothend, benn obwohl unter ber Db= hut, in ber fie erschien, und in Gesellschaft ber ftren= . gen und angftlichen Frau Professorin Delanchthon, selbst bas bofefte Gerebe ber Welt nichts hatte ausfinbig machen fonnen, mas an biefer ihrer Bufammentunft mit Luther zu tabeln mare, fo fühlte fie boch ihr Berg feit einiger Beit über bies gange Berhaltnig vornehm= lich beklommen. Ihr gur anbern Seite zeigte fich ein nicht minder würdiger und burch feinen Ruhm ausge=

zeichneter Geleiter, Gerr Lucas Müller, der Hofmaler bes Churfürsten Friedrich, welcher zugleich Bürgermeisster von Wittenberg war, und in bessen freundseliger, kernhafter und harmonisch abgerundeter Gestalt man auch den Charakter seiner Kunst abgespiegelt sinden konnte. An diese Freunde hatte sich auch der aufgeklärte und ehrenhafte Theolog Doctor Pommer angeschlossen, um Luther noch vor seiner Abreise zu kegrüßen Bald darauf trat auch noch ein anderer Freund Luther's, Gerr Doctor Johann Apel, ins Jimmer.

Alle hatten ein stattliches Festsleib angethan, und trugen bazu Jeder sein schwarzeingebundenes und goldverziertes Gesangbuch, weil, nachdem man sich von Luther getrennt, auch der seiertägige Kirchgang nicht verabsäumt werden sollte. Und in heiterer und andächtig
froher Stimmung, wie sie in Luther's Ocsellschaft immer herrschte, ließ man sich jest zum Frühmahl nieder,
während man durch die offen stehende Thür des Saales, neben der immer lebendiger werdenden Unterhaltung, zugleich der entzückenden Aussicht genoß.

Befonders war es erfreulich, die beiden fich fo herzlich liebenden Männer, Luther und Melanchthon, bei folden Gelegenheiten nebeneinander verkehren zu fehn,

wie fie, bei ber großen Berschiedenheit ihres Befens, boch immer auf einem anziehenben Ginigungspunct zusammentrafen. Melandthon war fast abgemagert und zusammengeschrumpft zu nennen, und man fah bie Wirfung ber angestrengten gelehrten Studien, benen er fich unausgefest hingab, in feiner fummerlichen Leibes= beschaffenheit, mabrend feine herrliche gedankenvolle Stirn und bie lichtvollen glangenben Augen von bem freien Aufschwung feines Beiftes rebeten. Dabei hatte er etwas febr Gefchmeibiges in feiner Berfon, bas man als Berichlagenheit hatte bezeichnen können, ware nicht zugleich bas unbedingtefte Wohlwollen und eine offene Araloftafeit barüber ausgegoffen gemefen. In feiner Unterhaltung ging er gern auf witige Stichwörter ein. bie er mit einer glangenben Gewandtheit binundherbrehte und worin man ben Scholastifer, zuweilen auch ben Sophisten wiedererfannte. Wenn ber Bit bas eigent= liche Leben in Melanchthon's Umgang war, fo mußte man bagegen feinem Freunde Luther vorzugeweise ben Sumor ale feine eigenfte Lebensfraft guertennen, welcher sowohl in ben breiten, vollfräftigen und behaglich fich ausrundenden Bugen feines außern Befens, als auch in ber Urt, wie er feinen Beift zuversichtlich malten und nach allen Seiten bin frohlich Bluthen fchlagen ließ, fich ausbrudte. Go ftellte Luther in allen Dingen bie unverbroffene beutsche Gemuthefraft bar, während Melanchthon die fünftlichen Windungen und Schlingungen bes Berftanbes geltenb machte, und barin oft einen so bedeutenben Ginfluß auf Luther und beffen öffentliches Wirken ausübte. Das war benn eine Luft, bie beiden großen Reformatoren, von benen ber germalmenbe Umschwung sowohl im öffentlichen Bolferleben als in jebem ftillbewegten Bergen querft ausgegangen war, im Berfehr ihrer Geifter miteinander zu feben. Sie, Die gewaltigen Glaubensmänner, gingen meift scherzhaft zusammen um, und liegen bie Rraft bes Bebankens, burch welche fie bie neuen Beilserschütterun= gen in ihre Beit gebracht, nur in bligenden Lichtern gegen einander spielen, bis fie fich auf bem einen Bunct berührt, auf bem bann all ihr Leben tiefernftlich gufantmenftromte.

Alls jetzt die Gläser felerlich anklangen, weil sie auf Luther's Reise geleert werden mußten, sah man Frau Katharina Melauchthon plötzlich bas ihre wieder auf den Tisch stellen, und sich mit einer aussteigenden Bebenklichkeit im Gesicht fast verzagend umherblicken.

Alber ift es benn auch recht und gottwohlgefällig, ihr Manner, bub fie barauf an, bag beut ichon am beili= gen Feiertagsmorgen ein foldes weltliches Rlingen ber Blafer fich unter und bernehmen läßt, wie es fonft nur bei muthwilligen Schmausereien, ober wenn unfer lustiger Freund Luther einmal ein Uebriges aus feinem Reller thut, zu ergeben pflegt? Jest, mo bald bie Glo= den uns gur Rirche läuten werben, laffet Ihr ein foldes beibnifches Läuten vom Glaferflingflang ausge= ben, bag mir mahrlich in fchweren Mengften mein Berg zu feblagen beginnt! Ach, ich bin eine ftrengerzogene driftliche Frau, bie boch ihren Berrn Jefum am beiligen Ofterfest nicht betrüben mochte, und bie fich ausbitten muß, bag Maes ehrfam und in Buchten bergebe, wenn fie, wie auch immer von ihrem Chegemahl berebet, nach vielem Widerftreben fcon fo frub und vor aller bergebrachten Beit im Lufthaus eines Junggefellen einzufinden fich entschloffen bat! Batteft Du aber, mein feiner Melanchthon, mir borbergefagt, bag es alfo fommen und bier bergestalt über bie Schmur gehauen werden folle, mahrend wir boch nur in bergli= cher Betrübnig vermeinet, unferm Geren Doctor Quther, wenn er benn burchaus am driftlichen Festing

verreifen will, ein Abidiebsgeleit zu geben, fo murbeft Du mich, eine nach Grundfaten ausgebilbete Burgermeifterstochter von Bittenberg, gang gewißlich nicht hieher vermocht haben! Und Sie, Jungfrau Ratharina von Bora, bağ ich auch mit Ihr einmal ein unverholenes Wort fpreche, weil ich benn boch ein alteres und von Gott fcon feit funf Jahren mit bem Cheftanb ge= fegnetes Weibebilb bin, - wie fann Gie benn hier fo rubig mit brein febn und tros Ihrer jungfräulichen -Berfduchternig in Ihrer ehrbaren Gegenwart ein bergestaltiges Pofuliren und Klingeliren verbulben? Gott fei mir armen Frau barmbergig, ba batte fie ja bie Erfte fein muffen, Die aufgestanden mare in Entfeten und fich abgewandt hatte in Grauen und mit einem fpinofen Gemuthe! Und befonbers, wenn es etwas merben follte, wovon ja alle Welt ichon Gefchrei genug erhebt, die Bapftischen sowohl wie unsere Leute, ja, wenn es etwas werben follte, Jungfrau Ratharina, bann hat Gle noch andere Pflichten, als bloß fo wie ein weißes Marmorbild bazufigen, und faum Bips zu fagen, während ber Bergallerliebste boch auf ein Rlingeliren loggegangen ift, bas jebem fittigen Weibsbilbe in alle Glieber fahren muß!

Ratharina von Bora borte zwar anfangs mit eini= ger Berlegenheit biefen Worten gu, befann fich aber balb, und lächelte gar holbselig barein, weil fie mußte, baß bies fo bie Urt ber reigbaren Frau Melanchthon mar, bie, wenn fie einmal ins Reben und Schelten bineinkam, mit einer feltenen Meifterschaft ber Bunge fich über Alles ernoß. Mur einen verftoblenen Blick auf Luther werfend, ber, wenn er recht vergnugt mar, Die Sande über bem Tifch faltete und fein Rinn barauf lebnen ließ, ichien Ratharina fich berggenugenbe Berubigung über bie ihr gemachten Borwurfe zu ichopfen. Dann ichalkhaft vor fich niedersebend, ließ fie Die Frau Brofefforin Delanchthon reben, und zupfte fich ingwifchen an ihrem feibenen, toftbar verzierten Micber, beffen Weltlichkeit fle freudig eingetauscht gegen bas bunfele Kloftergewand, welches fonft ihre ichlanken Glieber umfloffen.

Gerr Melanchthon felbst hatte sich schon lange mit einem sauersugen Gesicht, bas er immer bei folden Gelegenheiten zu machen pflegte, auf die Lippe gebiffen, benn diese Stimmung feiner Frau beeinträchtigte ihm zu Sause manchen guten Tag, und er verstand sie in ber Regel nur baburch zu beseitigen, baß er sich anstellte als wenn er seiner keisenden Chehälfte Recht gäbe, wenn er auch gerade durch dies ironische Anstellen, ganz in Weise des von Welanchthon so hochgesseierten Sokrates, ihr begreislich zu machen suchte, wie sie Unrecht habe. So hatte sich vielleicht das eigenschümliche Talent der Ausgleichung und geschickten Sinsädelung, das Welanchthon in so hohem Grade befaß, nur durch diesen streitbaren Umgang mit seiner Frau so merkwürdig ausgebildet, und wenn der weise und gelehrte Wann es unternehmen konnte, das zweischneisdige Werk der Resormation auch den Sösen gewissermaßen mundrecht zu machen, so mußte davon, wie es scheint, auch der Frau Katharina Melanchthon und der äußerst behutsamen Behandlung, die sie nothwendig machte, ihr Theil zuerkannt werden.

In diesem Sinne nahm auch jetzt wieder Herr Meslanchthon das Wort, und sagte mit seinem seinen bes schwichtigenden Lächeln: Ja, ja, mein scharffinniges Ehegemahl, deren Blick immer Herz und Nieren zu prüsen pflegt, hat schon wieder Necht, und wir sehen es ja heut wahrlich unzweiselhaft vor Augen, was die Papisten schon längst uns nachgesagt und weswegen erst neulich der surchtbare Hieronymus Embser ein las teinisches Spottlied auf Luther gebichtet bat: bag nam= lich biefer Luther ein gang bacchantischer Gefell ift und mit ihm ein neues bionpfifches Weltalter zu beginnen brobt, mas fage ich beginnen, fcon unter uns eingerif= fen ift, und alle ernste Sitte und Bucht, die bisher bei ben Menschen und vorzüglich bei ben römischen Pfaffen gegolten bat, über ben Saufen werfen und in die helle jauchgende Lieberlichkeit, in ein wahrhaft protestantisches Jubeln und Schwelgen verwandeln wird! Ja, fo ift es. und wir feben es nun mit eigenen leiblichen Mugen, wie Luther ber große Weltverführer ift, ber und arme fittsame Burmer verlodt bat, beut fcon um feche Ubr Morgens zum Thor hinauszugehn, und noch ehe wir bie Rirche besucht und unseres würdigen Pommer's Ofterpredigt gehört, bereits Gottes frifche Luft zu fcnappen, man bente! Gelbft unfern alten murbigen Bommer hat bas Ungeheuer mitverlodt, icon fo fruh bier in einem weltlichen Gartenhause zu figen und gottvergeffen einen fo bacchifchen Morgentrunf in fich zu fchlur-Und biefer Morgentrunt, es ift ja ber helle perlende Malvafter, ben Luther auch eine Gottesgabe gu nennen fich erfrecht bat, ber ift es eben, welcher uns Alle heut ins Unglud flurgt, und bas Reformationsmerf vollends an ben Abarund ber Bergiveifelung ichleubert. Der schwelgerische Luther, in ber jungen Gottesluft und in ber alten Gottesgabe und zu fchwelgen verführend, wie wird er es bermaleinft am jungften Berichtstag verantworten fonnen? Und labet uns bier ein, baß wir ihm noch einmal feelengern zutrinken follen zu feiner Reife, Die für ihn ein hart und beschwerlich, aber ber Christenheit nütlich Stud Arbeit fein wird und gu welcher ein Mann wohl ber Stärfung bebarf, bie er fich aber, ba er ichon mehr als ein halbes Glas geleert, offenbar in einem ungiemlichen Grabe verabreicht! Noch mehr, es find bazu zwei allerliebste und berginnige Frauenbilber unter und erschienen, beißt bie eine Rathe und die andere Rathe, weswegen benn Berr Doctor Luther jest zwei Rathen auf feinem Gemiffen hat, weil er ber Einen von ber ausschließlich felig machenben Rirche geholfen und bie Unbere burch fein beibnisches Klingeliren ber Glafer irre gemacht bat an ihrem Beruf, eines neugläubigen Reformators Beib ju fein!

Alle außerten ihr Vergnügen über biese nach so manchen Seiten hin anregende Rebe bes Philipp Melanchthon, und Meister Lucas flopfte ihn bafur mohlgefällig auf bie Schulter, inbem er fagte: Das nenne ich wieber eine feine und bebachte Rebe führen, Berr Melanchthon, die fo recht aus einer Euch gang allein eigenen fchlauen Gelehrfamteit bes Bemuthe, mochte ich fagen, herausgefünstelt und mit einem blenbenben Lad überfirnift ift, bag man fich bavon gefigelt und boch zugleich belehret fühlt! Wenn ich Guch wieber ein= mal abconterfeien follte mit meinen Farben, will ich boch biefen unnachabmlichen Bug Gueres werthen Ungefichts, ben man nur bei folden Belegenheiten ber gefelligen Aufregung recht von Euch erlauscht, noch beffer auszubrucken mich beftreben! Denn ich glaube, bag mir gerade Euer Bilbnif noch nicht bermaßen nach Bollfommenheit gelungen, wie ich es felber wünschenswerth erachte, mabrend ich mit meinem Bild unferes großen Freundes Luther ichon weit gufriedener mich fühlen mag! Schäte ich mich boch über bie Dagen glücklich. mit meiner ichwachen Runft zum Maler folder Manner, benen unfere Beit bie bochfte Forbernig berbanft, ausersehen worben zu sein, weswegen ich es bein auch für meine Pflicht halte, Guch, ihr Gerren, gur Anbacht ber Rachwelt immer mehr zu ftubiren und zu ergrunden, und mit Guerem Berlaub Gueren murbi= gen Angefichtern gewiffermaßen in die Rarten zu guden!

Gebt ben verschmitten Meifter Lucas an! nabm Luther wieber Scherzend bas Wort. Um Enbe, meine ich, ift es boch gar feine Schmeichelei, bag wir, bie Reformatoren ber Beit, follen vorzugsweis von biefem hofmaler abconterfeit auf die Nachwelt gelangen! Da es noch bei unfern fväteften Nachkommen beißen wirb: Die Welt liegt im Argen, fintemalen ber Teufel im Bleische ftedt, so wird gewiß noch ein loderer Befell geboren, ber einft feine Gloffen barüber macht, bag ber Sofmaler Lucas Cranach bie Reformatoren Luther und Melanchthon gemalt hat. Wir banken Guch zwar allericonftens, Deifter, für Guere bobe Runft, und all bie glangenden Farben, fo Ihr an unferes Leibes Be= barung verschwendet habt, und verkennen nicht, wie Guch bie Ratur in jebem Buge Gueres fraftigen Bin= fele gehorden muß und wie Ihr bas Leben felber, gang fo berb und nervig wie es ift, und mit einer erftaun= lichen Richtigkeit ber Formen, Guerer Leinewand un= terthania macht! Aber es hilft nichts, Ihr feib boch ein Sofmaler, und glattgeledt feib Ihr auch in Guern Bemalben, wie bie Leute vom Sofe. Darum fteht es III. 3

folimm mit und, bag 36r auch ber Maler ber Reformatoren feib, benen man von Allftebt und Dublhaufen aus icon genug vorgeworfen bat, bag fle bas Reformationswert zu einem Sofwert machten. 3ch felbit bin freilich unfebuldig zu all ben Borwurfen fommen, Die Berr Thomas Munger une ba bruben anheften mochte, benn wenn mein meifer Freund Delandthon nicht ware, mit fenem gar fuffeligen Bug im Geficht, von bem 3hr foeben fprachet, Deifter Cranach, ich glaube, es burfte auch am Enbe aus mir ein abnlicher Rerl geworben fein wie Thomas Münger ober jener Carlftabt, bie beibe bas Seil im unterften Grunde bes Bolfes fuchen und ihn barum fo gefährlich aufgerührt und ins Wogen gebracht haben! Aber ber Melandithon; ber Delanchthon, ber ein Softheolog werben fonnte, wie 3hr ein hofmaler feib, ber hat mich babin gebracht, bag ber Thomas Münter und bie Bauern gar nichts mehr von mir halten wollen! Und wenn 3hr ben Bermitts lungefünftler, wie er fich felber nennt, noch einmal wieder abmalen wollt, herr Lucas ober vielmehr herr bon Cranad, fo lagt mich nur und mein armes ediges Monchsgeficht babei aus bem Spiele. 3ch mag mit bem Softheologen gar nicht mehr gusammen parabiren, sonsten komm' ich ja um all meine Bolksgunft, bie mir ber Münter schon fast bis auf ben letten Feten-vor bem Munde weggerissen hat!

Luther außerte bies in fo ichelmischer Urt, bag Alle lachen mußten, und auch die ftille Ratharina von Bora einen bligenben Bug von Beiterfeit in ihrem Geficht mabrnehmen ließ. Melanchthon aber fagte, inbem er fich gang ernfthaft gebarbete: vergieb, o Gott, unferm auserlefenen Freunde Luther, bag er mit einem De= lanchthon feinen Scherz angefangen! Die mabre Beisbeit bes Beitalters ift boch am Enbe bie, welche bie Bermittelung fliftet zwischen ben außerften Enben, und fo foll benn auch die heilige Theologie bem Bolfe ge= ben, mas bes Bolfes ift, aber auch bem Raifer, mas bes Raifers ift! In Gunma, es wird aus allen biefen Bewegniffen eine wahrhaft protestantische Theologie beraustommen, beren fich bie Bofe annehmen merben ju ihrem Seil, um ein von oben berab aufgeflartes Bolf im wirklichen Frieden ber Bernunft zu regieren, und eine driftliche Regierungefunft auf ben Thronen einzuseben, welche, wie ein guter Sausvater bas Brot vorschneibet, fo bie Freiheit ber Bolfer nach bem Daaß einer gottfeligen Baterlichfeit beftens verabfolgen laft!

. Es begann jest einen Augenblid ein ernfteres Dachbenfen unter ben Unwesenden obzuwalten, und Luther fagte berglich: Mun wird mohl balb bie Stunde berangerudt fein, wo ber Reifenbe von feinen Beliebten ben Abichieb nehmen foll! 3ch manbele gestärft aus Guerem Rreife von hinnen, um mich mitten unter bas beutsche Bolt zu begeben, bem ich predigen will die mahre driftliche Freiheit, die nicht im weltlichen Aufruhr fich blaht, und ben mahren Gott bes Friedens, ber feine Geligkeit im Gefet offenbart hat! So bente ich benn meinen Wea von hier aus querft nach Seeburg zu nehmen, wo ber Graf Albrecht von Mannsfeld in fo manchen bas unrubige Bolf angebenben Dingen unferes Rathes martet, barauf aber nach Stolberg, Morbhaufen, Erfurt, Beimar, Orlamunde, wo früher ber verfehrte Carlftabt fein Unfraut in unfern Baigen gefaet, und bann nach Jena zu giehn, aller Orten aber bie mabre Furcht bes Berrn wieber zu verbreiten und mit bem bellen Wort Gottes bie beimathlos umberirrenbe Beerbe gu rufen, bag fie fich wieder einsammele, wo es allein ficher fur fie ift und fie nicht von ben Beiftern ber Wildniß zerfleischt werbe! Denn es find bie Irrlehren jenes Thomas Münger ale ein verberblicher Samen

tief in bes Bolfes Berg gebrungen, Manches ift bavon fcon in giftiger Bluthe aufgegangen, und mas noch gebeim wachft, ift nicht minber ein schlimmes Rorn. Das Wefahrvollfte ift gar, bag man fich ber von uns ausgegangenen Lehre ber driftlichen Freiheit fälfchlich bedient und ihre beiligen Beichen in bie Fahne ber weltlichen Emporung fest, wo benn ber Bollen bienen foll, was bem Simmel gegolten. Ja, ein bollifcher Beift ift gang ficherlich biefer Thomas Munter, benn er wirft in ber Finfternig in einem gebannten Wintel, wie ein scheuer Damon, broht und trott, und fommt boch mit seinem Werf nie heraus an bie Connen, bag er es gewaltig verantworten möchte vor Fürft und Reich, wie ich felber zu Leipzig, zu Augsburg und gar zu Worms in aller Bloge meines Unterfangens erschienen bin. Statt beffen bangt er fich breitaufend myftische Bullen um und buntet fich barin ein mahrer Popang und rechter Bauernfaifer, wie er benn burch feinen geheimnifreichen Quart bes armen Bauernvolfs ichon genug verlocket! Dabei, wie fehr er uns auch in feiner Schutrebe gegen uns ausgeschimpfet, ift er boch nicht gu ftolg, Das, mas er eigentlich zuerft von uns gelernt, nun miber uns zu brauchen. D, er ift ein Marr

finsterer Träume, dieser Thomas, aber ihn werden seine eigenen wilden Geister zerzausen, daß er vor aller Welt zu Schanden werden soll! Ich aber will fürder nichts mit dem unsaubern Gelben zu schaffen haben, und nur von seinem Lug und Trug will ich das arme Bolf wieder erlösen, wie ich es vom Papst in Rom schon erlösset habe. Aus den Händen der geistig Unsreien habe ich das Wolf errettet, nun fällt mir auch noch der Beruf, es aus den Händen der Freiheit wieder auszulössen, denn Mühlhausen ist wahrlich schlimmer als Rom!

Wittenberg wird Rom und Mühlhausen zusammen bestegen! bemerkte Philipp Melanchthon. Dieser Münster ist aber immerhin ein merkwürdiger Mensch, und ich habe mich bemüht, mir Manches über seine Lebenssumstände einsammeln und beschreiben zu lassen, sintemalen sich einst ein treues Bild an ihm aufstellen ließe, wie der Teusel nicht nur im Fleische, sondern auch recht mitten im Geiste wirkt! Denn der Hochmuth des Geisstes, der sich in seiner Geistigkeitsvöllerei über Alles setzt, hat den Thomas Münger zu einem so wilden Thier gemacht. Wäre er nicht ein so oberstächlicher und verkehrter Gesell, an welchem die in unserer Zeit allgemein erwachte Richtung auf die classischen Studien

gang fpurlos vorübergegangen, fo wurde er fich mohl ju etwas Befferem haben bilben fonnen. Mit Salg und Del gebet er bin zu taufen, aber ihm fehlt felber bas Galg und Del jener achten Menschenbilbung, mit ber man heutzutage getauft fein muß, um nicht in ber Irre ber Beit verloren zu gehn. Waffer thut's freilich . nicht, bas ift mahr! Aber ber Beift, ber bloge Beift, in feines Beiftens grangenlofem Schweifen, ber thut es auch nicht, bas ift gang und gewißlich mabr! Wer Beift hat und bilbet ihn nicht zur ebelften und bochften Form, bem mare beffer er hatte feinen! Satte ber Munter, ftatt fich mit feinem Streben in die wufte Daffe und auf bas unterfle Bolf zu fturgen, nur einige Jahre lang fich auf einen griechischen Autor gewendet und an der Erflarung beffelben fich felbft beruhigen und zugeln gelernt, fo wurden wir wohl einen anftandigen und bem Lande nütlichen Menfchen an ihm erhalten haben. Außer bem mahren und freien Gotteswort ift es boch gang allein bie claffifche Bilbung, welche bie Sitten fanftigt, die Staaten und Boller erzieht und auf bas öffentliche Leben etwas von jener Milbe und Grazie gurudwirft, die wir nur von ben gludfeligen Alten erobern fonnen. Diefe Stubien haben auch fcon fo beilbringend in unferer Beit angeschlagen, und wenn wir fonft mit eiferner Stirn und gepangertem Bergen gegen Rom gekehrt fteben, fo wollen wir boch auch nicht vergeffen, welche Belebung unferer Wiffenschaft und Gelehrfamfeit wir ben beutigen Stalienern banten! Ja es fcheint mir eine ewig bentwürdige Berechtigfeit ber Borfebung, bağ bie Bunbe, bie burch bas italienische Papstthum ber Chriftenheit geschlagen worben, auch burch bie italienische Wiffenschaft, infofern fie beutsche Ropfe erleuchtet hat, ausgeheilt werben foll! Sind nicht Agricola und Erasmus, biefe beiben Grundfaulen unferer neuen humanen Gelehrsamkeit, querft von ben Italienern beflügelt und auf ben großen Weg gebracht worben? Und ba ich Agricola und Erasmus hier genannt, fo muß ich auch noch ben britten Meifter ber Stubien, ben gro-Ben Reuchlin, bei Mamen rufen, ber zu ben griechi= schen und lateinischen Studien noch die hebraischen wunberbarlichft hinzugefügt und baraus eine neue tieffinnige Wiffenschaft zu gestalten versucht hat. Saben folche Männer ihrer Zeit Wege ber Bilbung und bes Biffens vorgezeichnet, auf benen bie Menschheit ihr boch= ftes und wurdigftes Biel erklimmen muß, und ift bagu noch ein Luther unter uns aufgeftanden, ber mit ber

Macht bes Wissens die Freiheit bes Glaubens verbunben, und dadurch das wahre Erlösungswerk des mensch= lichen Geistes vollbracht und vollendet hat, so frage ich, wie kann man in solcher Zeit noch ein Barbar, wie Thomas Münger, sein? Ich glaube kaum, daß er ein Wort Griechisch versteht!

So Schickt ihm boch ein Eremplar Guerer griechi= fchen Grammatik nach Muhlhausen, vielleicht bag es ihn auf andere Bebanten bringt! fiel bier Martin Luther wieber ein. Aber fagt mir um bes breieinigen Gottes willen, meine Freunde, wie haben wir uns benn urplöglich fo in die Falten bes Ernftes bineingeworfen, und haben boch Golbes und Liebliches an unserer Seite, bas fothanen gelehrten Ernft gar nicht auffommen laffen follte, ich meine die Frauensbilber bier, bie boch auch beffer bivertirt fein wollen als mit ben ge= lehrten Broden bes Jahrhunderts! Die Frau Ratharina ba will es zwar nicht andere haben, benn fie ift ichon immer gewohnt, ein triftiges Wort mitzusprechen im Rath ber Gelehrten, aber bie liebe Jungfer Rathe bort muß mich boch billig erbarmen, fintemalen fle ben gangen Morgen vor unferm Alles nieberbrudenben Rebner Melanchthon noch nicht hat zu Worte fommen und die Knoepen ihres Mundleins erschließen mögen!

Obwohl mit Recht, Gerr Luther, boch allzu ans züglich nennt Ihr Knospen, was noch nicht bas Necht hat, mitzureben, wo solche Geister in vollen Blüthen stehn! lispelte Katharina von Bora, ein wenig verlesgen, boch mit bem schalkhaften Anstrich, ber ihr wohl eigen war.

Einer fittigen Jungfrau will auch nicht geziemen, in Gesellschaft von Männern und ihr voranstehenden Frauen vorlaut das Wort zu nehmen! warf Frau Ratharina Melanchthon etwas spöttisch hin.

Ei was, Frau Melanchthon, entgegnete hierauf Luther, Jungfrau hin, Jungfrau her! Es gilt vor Gott gleich viel, Du seiest Jungfrau, oder nicht! Die Jungfrau hat zu thun, daß sie vor Gott eine rechtschaffene Frau werde, und die Frau hat zu thun, daß sie vor Gott eine rechtschaffene Frau bleibe! Der Chestand thut's an sich noch nicht, wenn er freilich auch ganz gewiß den heiligen Geist in ihm hat, und ein höchst geistlicher Stand zu nennen ist!

Ein geistlicher Stand? fuhr Frau Melanchthon bazwischen, hoch aufhorchenb. Wie mag ich benn bas versiehen, daß Ihr ben Ehestand einen geistlichen Stand nennt? Dahinter stedt etwas, dahinter stedt etwas, wie man sich denn bei Euern Worten immer recht vorsichtig hinterm Ohr frauen mag, mein herr Doctor Luther! Ist der Ehestand ein geistlicher Stand, nun da möchte ja wohl jeder Mönch und jede Nonne zu freien die Versuchung und die Verusung haben!

Getroffen, getroffen, Frau Melanchthon? erwieberte Luther. Ja, ich sage Cuch, ber Chestand ist nicht nur ein geistlicher Stand, sondern ber allergeistlichste Stand geradezu, und die andern geistlichen Orben sollte man wohl viel eher weltliche Stände nennen!

Nun, so tretet boch endlich in biesen gebenedeiten Orden ein! entgegnete Katharina Melanchthon bezie= hungsvoll, ohne sich an ben verweisenden Blick zu kehren, welchen ihr Gemahl scharf auf sie richtete.

Luther aber erhob sich jetzt, um von seinen Freunben Abschied zu nehmen, denn die Zeit war verstrichen, und der treue Wolfgang war bereits mit dem wohlge= pacten Reisewagen vor der Thur des Lufthauses er= schienen.

Nachbem Luther bie Männer umarmt und ber Frau Melanchthon recht herzlich bie Sanbe geschüttelt hatte,

wandte er sich auch zu bem zagend zurückgetretenen Kathchen hin und brückte ihr einen so innigen Ruß auf die Stirn, baß sich Alle barob verwunderten und erfreuten, und ein lautes Bekenntniß barin ausgebrückt fanden. Der erschrockenen Jungfrau aber war das Blut purpurstammend ins Gesicht geschossen.

Wolfgang stand mit tief abgezogenem Hut an der Thur, und machte ein seltsames Gesicht über Das, was er gesehen. Nun wollen wir schauen, Freundchen, sagte Luther, heraustretend, zu ihm, ob Er auch als rechtsschaffener Knecht an uns gehandelt, und mit dem Nothewendigen uns reichlich versehen und auch hier und da etwas leberslüssiges an uns nicht gespart hat?

Bei bem ersten prüsenden Blick, welchen Luther in seinen Reisewagen that, begann er herzhaft zu lachen, und als die Andern nun auch herzugetreten waren, zeigte er auf seine beiden musikalischen Lieblingsinstrumente, die Flöte und die Laute, welche, wohlverwahrt in ihren Futteralen, sich ebenfalls unter den Reisegeräthschaften im Wagen besanden.

Wer hat Ihm benn geheißen, uns zu einem herumziehenden Mufikanten zu machen? fagte Luther zu bem betroffen baftebenben Wolfgang. Er ift und bleibt

Dirtued by Googl

boch ein gar absonberlicher Ropf. Dber foll ich unterwegs zum David werben, welcher bem beutichen Bolt feine bermalige finftere Saulsftimmung recht lieblich binwegblaft und hinwegspielet? Fürchte mich aber boch, mein Freund, ben beutschen Baren nach mei= ner Laute tangen zu laffen. Ach, bie gottliche Dufifa, freilich taugt fie zu allen Dingen und follte wohl auch jest belfen, ben Teufel zu vertreiben fur und fur und bas gange beutsche Land wieder froblich zu machen im Berrn! Sabe ich boch immer gefagt, bag neben ber Theologie nur bie Dufif zu fteben verbient, bie benn eine wahrhaftige Runft Gottes ift. Go fomm benn meinethalben mit Laute und Flote, Wolfgang, und lag uns bingieben mit ben Baffen ber Sarmonie, um ben verstimmten Bolfsgeift wieder ins rechte Tonmaaß zu zwingen!

Somit stieg Luther in ben Wagen und ber alte Wolfgang schwang sich zu bem Kutscher auf ben Bock. Noch einmal wurde hin und wieder gegrüßt und Lebe-wohl gerusen, und bann setzte sich ber Neisezug in Bewegung, in bemselben Augenblick, als von ber Stadt her die ersten Kirchenglocken zur Frühpredigt zu läuten begannen. Nun bachten auch Luther's Freunde

eilig an den Aufbruch, und während sie der Stadt wieder zuschritten, brehten sie fich noch oftmals, und mit den Tüchern winkend, nach dem fortrollenden Wagen um, der rasch in den Frühlingsmorgen him-einfuhr.

## III.

Luther hatte noch wenig Freude von seinen Reisen gesehn. Der Gewalt seines Wortes widerstanden zum erstenmal die Semüther, und wo er dis jetzt noch hingekommen und die Kanzeln bestiegen, er sühlte es selbst, daß seine Nede nicht wie sonst dem Bolte durch Mark und Bein schnitt und flugs einen andern Menschen aus demselben machte. Da begann Luther zu erschrecken und mißmuthig zu werden. Denn es war ein anderer Geist in Deutschland, der ihm auf allen Schritzten begegnete, ein Geist des unruhigen Dichtens und Trachtens nach einer Umgestaltung aller Verhältnisse, gegen den Luther vergeblich das innere Glaubensglück, die Süßigkeit des Gehorsams und die Seligkeit der Friedsertigen empfahl.

Wir seben ihn heut auf seiner Reise in ber trefflischen und blühenden Stadt Erfurt, wo Luther im Sause seines alten Freundes Iohann Lange abgestiegen war. Auch hier hatte er bereits eine Gaftpredigt ge-

halten, ju ber befonders viel bes Landvolfs aus ber Umgegend hereingeströmt war, aber Luther ichien mit ber Wirkung seines biefigen Aufenthalts gerabe am menigsten zufrieben. Es bunfte ibn, er habe felber nicht mehr im fraftigen Bewußtsein bes Sieges gesproden, und wenn er fich bie verwegenen und tropigen Gefichter ber Bauern betrachtet, Die unten gegen feine Rangel lehnten, und gum Theil in herausforbernben Stellungen, bie raube Fauft gegen bas Rinn gepreßt, zu ihm beraufblickten, bann ichien ihm bie Dacht bes Bofen ichon leibhaft vor Augen getreten und er erhob feine Stimme wie zu einer wirflichen Teufelsbeschwörung. Doch glaubte er feineswegs, bag ibm ber Bann gelungen, und beut nach ber Rirche fühlte er fich fo betrübt in feiner Seele, bag er feinem Diener Wolfgang ben Befehl gegeben, Niemanben vorzulaffen, ber ihn etwa zu fprechen und feines geiftlichen Raths zu begehren verlangte, wie bas häufig und befonders unmittelbar nach einer Bredigt Luther's gefchah.

Indeß hatte er boch seinem Freunde Lange, der ihn gewöhnlich mit ben großen erfurtischen Rettigen und sonst mit manchen Sämereien für seinen Garten zu versforgen pflegte, ben Bunfch nicht abschlagen können,

heut vor Tische mit ihm einen kleinen Sonntagsspaziers gang um die Stadt zu unternehmen, welcher Vorschlag sich um so mehr hören ließ, da bei dem schönen Tage der Himmel draußen in reinster Bläue lächelte, und Brau Lange außerdem mit dem Festbraten noch manscherlei zu schaffen zu haben versicherte, um den Herren heut etwas recht Ordentliches und Würdiges zuzurrichten.

So ward benn gemessenen Schrittes zum Thor hinausgewandert, und auch seinem Wolfgang hatte Luther vergönnt, da der alte Mensch doch auch so man e Beschwer auf dieser Reise zu leiden, zu seiner Kurzweil in einiger Entsernung hinten nachfolgen zu dürsen. Die schönen Weingärten vor den Thoren Ersurts, wie überhaupt der fruchtbare und getraidereiche Boden ringsumher, boten einen erquicklichen Anblick dar, und die Betrachtung so vielen Segens, wie ihn die Natur hier jedes Jahr reichlich austheilte, erheiterte das Gemüth der Lustwandelnden zusehends. Ueberall, sowohl in als außerhalb der Stadt, hatten die Ersurter dazumal Instige grüne Anlagen gepslegt, und Gärten und Wiesen, von dem Fluß Gera durchwässert, schimmerten in der Runde, wohin nur das Auge blickte. Es war eines

ber fruchtbarften Gebiete im beutiden Lanbe, bas fich bier weit und breit um eine von Sandel und Banbel fo belebte Stadt entfaltete, und bie Bevolferung, Die fich bier herumtummelte, batte ebenfo einen anmuthigen und moblbebaglichen Unftrich. Die Spazierganger, melde jest fonntäglich geschmudt und in zahlreichen Schaaren por ben Thoren aufundniederwallten, waren fammtlich aus ber Kirche gekommen und hatten bie Bredigt Luther's mitangehört, in welcher er beut ben Beift ber Dulbung und Unterwerfung unter bas meltliche Joch aus bem Evangelium ableitete und ben Geborfam gegen bie bestebenben Obrigfeiten in allen Studen anempfahl, auch felbit wenn die Obrigkeiten Unrecht zu haben ichtenen. Da mußte benn Berr Luther. wie ehrfurchtsvoll er auch fonft von ben Meiften ber Vorüberwandelnden gegrüßt wurde, boch im Borbeigehn manches Wort erlauschen, bas ben Ginn feiner Bredigt nabe anging und vielfach in 3meifel ftellte.

Plöglich vernahm er in geringer Entfernung hinter sich einige heftig gegen einander rebende Stimmen, unter benen er auch zu seinem Erstaunen die seines Dieners unterschied, und als er sich umblickte, gewahrte er benselben in einem fast schon zu Thätlichkeiten gediehe-

nen Wortwechsel mit einigen Bauern, Die bem armen Wolfgang auf's Bebenklichste zusetten. Es waren febr flattlich aussehende Leute, von ben umliegenden meift wohlhabenben Dorfern Erfurts hereingekommen, um Luther predigen zu hören. Jest hatten fle beabsichtigt, fich bier öffentlich mit einer Frage, die nicht gang von Muthwillen und Schalfhaftigfeit frei zu fein ichien, an Luther zu brangen, und waren in biefem Versuch schon lange unter allerlei feltfamen Bebarben binter ibm bergezogen, worauf benn Wolfgang ichon in ber Ungit feines Bergens aufmertsam geworben war. Endlich hatte er fich ben Duth gefaßt, biefe Leute ernftlichft zu bedeuten, daß fein Gerr, ber Doctor Luther, fich nicht mit ihnen einlaffen könne und werbe, und ba fie ihn barauf zu neden angefangen, mar er, wie es ihm al8= bann leicht begegnete, bis zum Umfichschlagen ärgerlich gemorben.

Luther rief ben Diener mit einer Aufwallung von Born zu sich heran, und sagte zu ihm: Schämt Er sich benn gar nicht, Wolfgang, baß er auf offener Straße hier einen so gräulichen Lärm verführt, und uns in biesen bedenklichen Zeiten einen Auflauf bereitet, wozu wir ihn benn doch mahrlich nicht aus Wittenberg ha=

ben mitkommen heißen, sondern vielmehr in dem Bertrauen, Er werde fich auf feine alten Tage nicht von den Luftbarkeiten ber Reise zerstreuen und außer sich bringen laffen!

Hier find lauter Münterische Schwärmer! schrie Wolfgang aus Leibeskräften, indem er in der That immer mehr außer sich zu gerathen schien. Ja, lauter Münterische Schwärmer, die sich an Euch, Herr Doctor, mit frechem Gemüth und allerlei Fratenschneiden im Angesicht heranmachen wollen, um Euch zu versuchen und auszuholen, wie sich denn das gegen einen solchen Mann, wie Ihr doch in der Christenheit seid, nun einmal nicht schiesen will!

Was ist benn Cuer Begehr, lieben Freunde und herren? mandte fich barauf Luther mit sanfter aber fester Stimme zu ben umstehenbeu Bauern, welche, mit Weibern und Kindern untermischt, einen Kreis um ihn zu bilben begannen.

Daß Ihr uns Euere Freunde und Gerren nennt, Gerr Doctor, haben wir schon aus Guerer gebruckten Bermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel ber Bauernschaft erfahren! nahm ein alter Bauer bas Wort,

ber fich mit vieler Burbe in feinem reinlichen Sonn= tageftaat barftellte, und in feinem Aussehen ein ent= schloffenes und treuberziges Wefen mit einer gemiffen Berschlagenheit verband. Das hat benn, fuhr er fort, bem gemeinen Mann, bem folche Ehre fonft nicht wi= berfahren, fehr schmeichelhaft sein muffen, und banken wir Euch fconftens bafur, bag Ihr uns bermagen habt verebeln und erhöhen wollen! Der Ramm ift uns auch bermagen barüber geschwollen, Berr Doctor, bag wir uns nun wirklich als herren wenigstens in unferer eigenen Saut zu fühlen angefangen! Sabt uns aber boch einen schlechten Streich gespielt mit Guerer Bibel, großer Martin! Babt uns erft bas heilige Ding mit gar besonderem Bedeuten und Bewenden in die Sande und machtet es bem gemeinen beutschen Mann munbrecht zu einer mahren Speise feines Bergens und zu einem Labfal in ben Gutten bes Bolfes! Da reigtet Ihr uns ben Baumen mit Guerer heiligen Schrift und machtet uns burch fle ichon zu Leckermäulern ber driftlichen Freiheit, bag wir nach biefer Freiheit immer fcmedten und fcmat= ten und gern etwas Rechtes von ihr genießen wollten, wir armen Sungerleiber bes beiligen romischen Reichs! Mun aber die Beit gefommen, wo 3hr Brofit die Dabl=

zeit fagen folltet zu unferm Appetit, ben 3hr boch felbft sothanerweis erwecktet, ei, mas zeigt Ihr uns ba für ein feltsamliches Geficht und möchtet noch obendrein die Bibel felbften auf unferm Ruden gegen uns umtehren, uns mit beren icharfbeschlagener Kanten ben Trieb nach ber Freiheit jest wieber auszubläuen! Ja, Berr Doctor Luther. Ihr wollt die Bibel jest umkehren, und nun= mehr eine Ruthe fur ben gemeinen Mann aus ihr ma= chen, nachdem Ihr sie noch furz zuvor als bas mahre Pfingstbäumlein ber beutschen Volksfreiheit frohlich ge= pflegt und gezogen! Go habt Ihr uns benn heut Morgen in Guerer Predigt schnurftracks aus ber Biblien beweisen wollen, bag ber wahre Chrift ein elender Rerl fein muffe, ber nichts thue als leiben, bulben, entbeb= ren, und ber fich Alles nehmen laffe, was ihm nur ge= nommen werben fonne, gleichviel mit Recht ober Un= recht! Erft follte uns Guere Bibel Alles geben, nun foll fie und wieder Alles nehmen, großer Mann, wie mogen Guere Freunde und herren babei beftehn? Ift bem aber alfo, wie Ihr uns beut Morgen gefagt habt, nun, bann banken wir Euch allerschönftens hiermit fur Euere Bibel, und haben uns bafür, feht ber, bas Schelmenbuch vom Gulenspiegel gefauft, bas bier in ber

Stadt jest zu Dugenden auf bem Markte feilgeboten wird, und bas wir uns mit nach Sause nehmen wollen, um uns und unfer ganges Dorf fürber baran gu Und nun fagt une boch einmal, was Ihr erbauen. vom Eulenspiegel baltet, Berr Doctor? Bat ber Schalf nicht berglich brave und driftliche Boffen' vollführt, woran bas beutsche Bolf fich leten mag zu seines Ge= muthes Freude und zur Erwedung feiner verdumpften Sinnen? Denn ber Gulenspiegel bat bie Pfaffen genarrt, zu Luft und Lebre für Alle, und barum bedeutet er auch bem Bolfe eine Art Luther zu fein, und bas gange Bolf fauft fich jest mehr als je biefe Schwänke. Aber er hat auch bie Junter und die Fürften genarrt, ber freugbrave Gulenspiegel, und bas macht ihn jest zu einem mahren Bolfsheiligen und feine Schwänke gu einem Evangelium für uns! Denfen auch burch biefen Schelmen felig zu werben, Berr Doctor, allbieweil boch jest die mahre Geligfeit nur aus ber Befreiung von Junker und Pfaff uns entspringen fann, und Ihr mögt's beshalb bem gemeinen Mann nicht verübelneb= men, wenn er vom Luther zum Gulenspiegel wieber abfällt, ba ber Luther angefangen uns bie driftliche Freiheit falich zu verdolmetschen, ber Schwanksmeister

aber in seiner besonderen Art uns gar einfältiglich und luftig bazu anleitet!

Der alte Bauer sah bei biesen Worten, die er mit stechenden Blicken und necksichen Gebärden begleitete, selber so drollig aus, daß man ihn für eine Erscheisnung des Eulenspiegel hätte gelten lassen können. Mit einem Kratzsuß beschloß er nun seine Anrede an Luther, und schelmisch sich nach seinen andern Genossen umblischen, harrte er darauf, was ihm entgegnet werden möchte.

Luther aber hatte ihm in freundlicher Gelassenheit zugehört und sagte zu den Umstehenden, die sich in einem großen Kreis um ihn gesammelt, lächelnd: Da habt Ihr Einen von Denen, welche die Zeit nicht erwarten können, dis Gott Frühling macht, und die nun täglich an der Knospe schaben und kratzen, und mit ihrem armseligen Werkzeug, das stark von Eisen, aber schwach von Verstand ist, in die Turche der Erbe hinzeinsteden, um die junge Saat hervorzugraben, wenn kaum die erste Spitze davon ergrünte! Ich aber, der Luther, welcher wider den Papst gestanden und deutsche Kürsten und deutschen Abel genugsam ermahnt und hart angehalten hat zu Recht und Gerechtigkeit, ich sage

Euch, bag 3hr bes Frühlings nicht genießen werbet, wenn ibn Guch Gott nicht in Frieden beraustreten läßt aus ben Reimen, und Guch in sanfter Gewährung bie Bulle und Bulle von ben Baumen schuttelt! Go fann auch ber Bölkerfrühling, von bem jest so allmächtige Rebensarten in Schwang gefommen und ber mahrlich wie ein Sput unter bem Bolfe umgeht, nicht mit Be= walt gemacht, fondern nur im Frieden Gottes erwor= ben werben! Der weltliche Aufruhr aber schafft nimmer ben Frieden und die Emporung führt nicht zu einem guten Biel bes Beiftes! Sabet Acht, ber Schaben wird groß werden von dieser allwege fich aufthuenden Rotterei, die fich eine driftliche nennt, und fich diese Christlichkeit in ihren eigenen Teufelshals hinein lügt, baß es ein Mergerniff ift fur Gott wie fur Teufel! 3ft ber beilige Geift gekommen in Geftalt einer Taube, wie meinet Ihr benn, daß die Freiheit, die auch vom beiligen Beifte ftammen muß, jest fommen werbe in Beftalt eines Raubvogels, ber Alles zerfleischt und erwür= get! 3hr Bethorten, die 3hr ben Mordpropheten und Rottengeistern geglaubt habt, welches Gift habt Ihr in Euch bineingefressen, wovon Euch, wie ich febe, schon ber Bauch geschwollen zu einer mahren Trommel bes

Teufels, auf welcher ber Satan fein Leibstüdigen fchlägt und gar gewaltig auf Guch berumpauft, bag ber Larmen Euch als rechte Schandbuben ausruft burch bie gange Schöpfung! Und mit bem Sollenlarmen glaubt Ihr ben Luther auszustechen vor Gott und Welt, und gebenkt ibn jest beifeit in ben Graben zu werfen, nachbem er Guch bie Strafe zum Reiche Gottes zuerft geebenet und vorangewandelt! Er aber gehet fest und unverrückt feiner Wege, und er hat bie Sonne gum Beugen und ben Mond zum Guter feines Wanbels. ich boch auch eines gemeinen beutschen Mannes Rinb, und weiß wie bas arme Bolt lebt in feinen Gutten und wie ibm bas Berg fcblagt unter feinem niebern Dach! Bin auch felbsten bart erzogen worben in ber Furcht bes herrn und im Beift bes Bolfes, und habe vor ben Thuren gefungen um bas liebe Brot, und bin in bie Dorfer gegangen am falten Reujahrsmorgen, um ben Bauern ein frohliches Jahr anzuffingen aus meiner jungen Reblen! Und follte nun, wo ich burch die Gnade Gottes alt geworben bin und einfichtig in meine Beit, es mit ben Freunden und Wohlthatern meiner Jugend, ben Bauern, nicht mehr gut im Ginne führen? Die guten beutschen Bauern, wie lieb habe ich

United by Google

fie, und find boch all meine Uhnen rechte Bauern gewesen. Sabe immer mahre Ehrfurcht gehabt vor eines Bauern Urmfeligfeit und Gottfeligfeit, und um feine fdweißtropfende Stirn fab ich bie Rrone bes Friebens leuchten! Un feinem rauchenben Beerd begegneten mir bie Engel ber Gebuld, und ben Geift ber Treue fand ich neben ibm fteben bei feiner Arbeit, und Frohfinn und Rurgmeil traf ich ihm gur Seiten auf feinem barten Lager und bei feinem fnappen Dabl! Das nenne ich eines Bauern gottfeligen Wanbel, und wenn es anbers werben foll, mag ich nichts mehr zu schaffen ha= ben mit ihm! Gin aufrührerischer Bauer aber ift ein wilber Stier, ben man boch zulett vor ben Ropf fchlagen wird, es tomme wie es fomme! Damit laffet mich benn, ihr fürwitigen Berfucher, und wähnet nicht, baß ich abzuschrecken bin von dem Gefet, beffen schmalen Bfad ich manbele auf Antrieb bes Wortes Gottes! Riehet von mir, Ihr Schalksnarren, mit Guerm Gulenspiegel, ben Ihr Guern Bolfsheiligen getaufet! Guer mahrer Bolfsheiliger ift und bleibt boch ber Gerr Jesus Christus, welcher die Marrheit biefer Welt auf feine Schulter genommen hat und ift baran verblichen! Im Namen biefes gefreuzigten Gottes, gehet mir endlich

aus bem Wege und laffet mich meine Strafe gie-

Damit machte sich Doctor Luther Bahn burch bie Menge, die verehrungsvoll grüßend von ihm zurückwich, aber nicht den Jubel an den Tag legte, den er sonst wohl bei seinem öffentlichen Erscheinen unter dem Bolke davongetragen.

Es find lauter Müngerische Schwärmer! murmelte Wolfgang noch mehrmals ingrimmig vor sich hin, und zeigte ben Bauern, die bicht an ihm vorüberstrichen, zum Abschiedsgruß seine Fäuste.

Luther aber und sein Freund Lange beeilten jest, soweit es unbeschadet der gemessenen Würde geschehen konnte, ihre Schritte, um die ehrenwerthe Frau Lange wegen des mit besonderer Anstrengung von ihr zugerüssteten Mittagsmahls nicht ungeduldig werden zu lassen.

Danday Google

## IV.

Gegen Abend ließ fich noch ein fremder herr bei Luther melben, ber in einem Reisemagen vor ber Thur bes Saufes hielt, und nur zu bem 3med, mit Luther in einer wichtigen Ungelegenheit zu fprechen, bergereift gu fein bekannte. Es war Berr Beinrich von Ginfie= bel, mit bem Luther ichon früher einige Briefe gemech= felt, und ben er jett, als er feinen Ramen borte, nicht von fich abweisen mochte, obwohl er fich nach einem mißmuthigen und erfolglosen Tag die andachtige Abendrube lieber im Stillen gegonnt. Beinrich von Ginfiebel mar jeboch ein Cbelmann von ber mackerften Befinnung und liebenswurdigen Sitten, und er hatte über eine Sache mit Luther zu verhandeln, burch beren Un= regung ichon er fich vor bem übrigen Abel feiner Beit merfwurdig auszeichnete, wenn fie auch gerade jest von Luther feineswegs willtommen geheißen wurde.

Der alte Gerr trat jest in bas abendbammernbe Bimmer, wo Luther eben bie Blote aus ber Sand ge=

legt, auf welcher er einige Tonweisen zur Berscheuchung seiner Sorgen versucht.

Mir hat es feine Rube laffen wollen, bis ich nun endlich felbst mit Euch gesprochen, Berr Doctor! begann Beinrich von Ginfiebel, nachdem er vielmals und ehrerbietiaft gegrüßt batte. 3hr febet in mir einen alten lebensmuden Bilger, ber fich bem Biel feiner Wallfahrt zuneigt, und ba es mit ben muben Gliedmaßen zu Ende zu geben brobt, fo mochte boch ber Beift gern im Rla= ren fcheiben aus biefer vielverworrenen Beit! Mus ben Mengsten biefer Wirklichfeit ben Geift in Frieden gu befreien, banach bangt nun noch immer mein Ginn, Berr Doctor Luther, und wie febr ich auch fcon burch mein Gefchreibe Euch läftig gefallen, bin ich nun noch fogar perfonlich Euch bier nachgereift gekommen, ba bas Berücht mir Guern Aufenthalt in biefen Gegenben verfündete. Und wie man ben Argt um Mitternacht herausflopfet, bag er fich in ber entlegenften Butten um einen Rranken mube, fo mußt auch Ihr, ber mabre Mrzt unferes Jahrhunderts, Guer hohes Befchick leiben, daß man Euch beunruhigt um bes Friedens willen, beffen Segen Guch Gott in die Sand gegeben, und burch ben 3hr allein die Gefundheit ber Beifter bewerkftelligen konnt!

So fagt benn, warum Ihr so weit hergekommen seid! entgegnete Luther, nicht ganz freundlich, diese Ansrede, indem er seinen Gast neben ihm niederzusitzen nösthigte. Euere Güter liegen, dünkt mich, im Altenburgischen, und für einen so bejahrten Herrn habt Ihr wohl heut schon eine große Reise zurückgelegt, weswegen es mich denn freuen sollte, Euch in irgend einem Stück dienen zu können, wenn es nur nicht wieder die Sorge um Euere Bauern ist, mit der Ihr nun mich und meinen ehrwürdigen Freund Spalatin schon nichtsmals in Unruhe versetzt habt!

Leiber treibt mich auch eben biese Sorge wieder zu Euch hin, verehrter Mann! erwiederte der Alte, indem er sich bekümmert den Schweiß von seiner Stirn trocknete, und an seinem zitternden Leibe noch die Anstrengung, welche ihm die Neise verursacht, an den Tag legte. Nachdem er sich aber einigermaßen erholt, suhr er fort: Ja wohl sind es meine armen Bauern, deren Schicksal mir den Frieden geraubt hat bei Tag und Nacht, und wie ich nicht ruhig gelebt habe, wenn ich ihre großen und übermäßigen Lasten sah, so will es mich auch nicht ruhig sterben lassen. Ich weiß, Ihr habt schon früher deshalb auf meine Anstrage mein Ge-

wiffen zu tröften und zu beschwichtigen gesucht, und nachbem ich Guern Freund Spalatin gebeten, boch noch= male und allen Ernftes mit Guch barüber zu reben, habt Ihr mir wieberum bestätigt, bag ich nicht Urfache batte, mich über bie Frohnen zu beunruhigen! Sind aber boch die Frohnen für einen chriftlich rechtschaffe= nen Gutsberen nicht fo leicht über's Berg zu bringen, und empfinde ich fie noch immer täglich als meines Le= bens bitterften Stachel, beffen ich gar nicht ledig zu werben vermag! Da liegt es mir nun immerfort wie ein großes Unrecht im Ginne, bas ich an ben armen Leuten geschehen laffen burch jeine Beschwerung, Die nimmer in Gottes Gebot fein fann noch in ber Ratur! Und es erfüllt mich wohl folche Bangniß bei biesem Gedanken, daß felbft die Troftpfalmen, die 3hr mir gur Berubigung meines Buftanbes gerathen, nicht länger anschlagen wollen, und ich rathlos in meinen 3mei= feln hinundherschwanke, meinend, es werde mir noch gar bas Berg abbruden! Wie fann auch ein alter Mann befteben, bem zu Muthe ift, als hatte er etwas Bofes gethan und die Menschenwürde nicht geachtet in folchen Creaturen, Die ibm Gott gwar unterthanig gemacht, aber boch nicht zum Berberb an ihn verschleubert hat,

weil er benn Niemanden verschleubert, ben er geschaffen. Wie follten auch die Frohnen, die mir auferlegt, ge= recht fein, ba fie boch offenbar ber von Gott urfprung= lich anerschaffenen Menschenwürde ichaben und bie Creatur unter ber Laft verachen machen! Desbalb bin ich benn auch in meinen Menaften gekommen, um Guch in= ftandigft und recht febr zu bitten, Berr Doctor Luther, baß Ihr ber armen Bauern Lage in Guerm boben Geift reiflichft erwägen wollet! Um ber Bunben Jefu Chrifti willen, rathet und helfet mir, und fagt an, ob ich nicht Recht thate von Gottes und ber Natur wegen, alle Frohnen abzustellen auf meinen Gutern und ben armen Leuten endlich freiwillig abzulofen, was fie boch nur ju unferer eigenen Schande tragen und ichlepben! Dann babe ich gebacht, wollte ich mich ruhig auf meinem Sterbelager ausstrecken, und, ber ewigen Barmbergig= feit gewiß, all ben garm ber Zeiten an meinem Saupt vorüberrauschen laffen!

Ihr gebt uns wahrlich nachzubenken über diese eigene Bewandtniß Eueres Gemüths, alter Herr! er- wiederte Martin Luther, indem seine Berlegenheit mit einer starken Auswallung des Unmuths abwechselte. Wie schafft Euch denn so bittere Sorgen ein vor Gott III.

und Welt gerechter Buftand, bag Ihr barob nicht in Frieden entschlafen zu konnen meint? Sabt Ihr bie Frohnen auf Euern Güterbesitzen schon vorgefunden, und feine neuen Laften eigenmächtig bazu ersonnen, fo begebt Euch immerbin Guerer feltfamen Zweifelenoth und laffet ben lieben Gott walten auch in biefem Stud nach feines Willens Willfur! Ich bin nun fcblechter= bings nicht ber Auficht, bag ber gemeine Mann allzu fehr erleichtert werbe in biefer Beit, fintemalen er von feinem Schöpfer bie Lebensaufgabe erhalten, zu wirfen im Schweiß feines Ungefichts und zu schaffen in feines Leibes Mühen, bis er aus bem barten Rampf bervorgegangen zu einer milben Bollenbung und an feinen Gliebern bie Erftarrung gelöft wird burch ben himmli= ichen Lohn zu einer ewigen Freude! 3ch bin gewißlich nicht für neue Auflagen und unabläffige Bebruckung, wie ich benn auch in meiner lettlichen Ermabnung an Fürsten und Bauern gerabwegs gefagt habe, bag Die, so thrannisch regieren und das Bolf schinden und bruden, die Schrift und Gefchichte wiber fich haben und im Blut umfommen follen. Ebenfo aber habe ich auch ju ben Bauern gefagt, baß fie Schrift und Erfahrung wider sich hatten, und wie auch die von ihnen gestell=

ten zwölf Artifel natürlich recht und billig waren, fo hatten fie boch bamit Alles wieder verberbt, bag fie burch eigene Ungebuld und Frevel fie ber Obrigfeit abbingen wollten! Darum halte ich auch nichts von ben anmagenden Reben, welche fie über die Abschaffung ber Behnten verführt, gleich als ware ber Behnte ihr eigen Willfür und nicht gar oftmals burch Bertrag und Berfommen von Alters ber begründet. Ift auch nicht mahr, was fie in ihren zwölf Artiteln gefagt haben, bag bie Erlöfung Chrifti und fein vergoffenes Blut bie Leib= eigenschaft aufgehoben, was nur vom geiftlichen, aber nicht vom weltlichen Reich verftanben fein foll! Ich hab' auch immer barauf gebrungen, bag man bas Beiftliche und Weltliche von einander fondern moge, und nicht wild über einen Saufen zusammenschütten, mas zu einer Berwirrung führt, wie fie jest an ben Schwärmern in Mühlhausen und an bem zunehmenden Empörungsfinn ber Bauernichaften zu Tag gefommen! Mur in Gott felber ift bas Weltliche und Beiftliche eng verbunden, im Menfchen aber und in ben menfchlichen Dingen, Staaten und Ginrichtungen fällt es auseinander und foll fich ferne bleiben, wie himmel und Erbe, Feuer und Waffer! Ware bas geiftliche und weltliche Reich

eins geworben, fo borte ber Chrift auf, ein Martyrer auf Erben zu fein, welches boch bie wichtigfte Staffel feiner bereinstigen Bollendung ift und bie er zeitlich nicht überspringen barf, foll ihm im Jenfeits ewig ge= holfen werben! Mur ber ift ein mahrer Chrift, ber ein mabrer Martyrer ift, und wer fich nicht bruden, ichin= ben und ichaben läßt auf Erben, wird im Simmel nimmer frohlocen und nimmer in Errigfeit geniegen! Darum rathe ich Guch auch, mein guter Berr bon Ginfiebel, verberbet nicht ben gemeinen beutschen Mann burch unzeitige Weichlichkeit bes Bergens, indem 3hr ihm die Burbe abnehmen wollt, die er außerlich tragen muß zu feinem inwendigen Seil, und die ihn zeitlich brücken muß, foll er ewig frei werben. Es fann nicht hienieben Alles gut fein, und barum follen Guch bie Frohnen nicht betrüben, die Ihr nicht felbft gemacht, fondern von Guern Batern geerbt habt wie die Bauern bas Leiben von ihren Batern geerbt haben. ein Urmer ober Kranfer, ber nichts mehr zu leiften vermag, fo erlaffet ibm boch ausnahmsweis, mas Allen zu erlaffen große Gefahr für bas Gemeinwesen brachte. Denn bem Volke fteht jest schon ber Ropf zu boch bin= aus, und ber Muthwille feines Bergens macht es gu einem unbandigen und empörerischen Roß, welches gern feinen Reiter, bas Gefet, von fich abwerfen möchte! Ueberhaupt ift mit bem Worte Bolf mohl ein gar zu arger Migbrauch jest in Umlauf gefommen. fich jest Bolf Alles was ben Teufel bat, und meint fein Recht einer junfichtbaren und überirdischen Gewalt zuzuschreiben, mahrend Fürften und Abel ihr Recht ge= wiffermagen nur einer irbifchen Satung verbankten! Ich bin nun freilich nicht folder Erleuchtungen gewürbigt, daß mir von einer himmlischen Offenbarung ber Bolksrechte etwas bewußt worben ware! Weiß auch nicht, in welcher Eden bes Simmels Die Bolferechte stedten, bag man fie nur fo zwischen Daumen und Beigfinger herunterlangen konnte. 3ch hab' in meiner Jugend nimmer etwas von Bolferechten gehört und gefeben, und es auch nachmals nicht anders erarunden und erstudiren fonnen, als fo, daß es fein boberes Recht im Staate giebt, als bas in Gott Beftebenbe, welches bas mahrhaft Bestehende ift! Ja, bas Bestehende ift bas bochfte Recht, benn wenn es nicht im Rechte mare, murbe es Gott ber herr nicht haben befteben laffen! Gott ift es boch, ber bie Weltregierung bat, und merbet Ihr ihm bas Regiment nicht beffern burch Guer

armfelig Sandthieren, bas von geftern ber ift, mabrend er von Ewigfeit ber gureicht. Und fo ift es auch mit ber Freiheit, zu beren Erlangung fett aller Orten Sturmleitern angelegt und gewaltige Eroberungema= fcbinen aufgestellt werden. Die Freiheit beruht aber lediglich auf bem innern Leben, und man bedarf bes Glaubens, um frei zu werben. Mur ber 3mang und Die Dienftbarfeit bes außern Menfchen wirfen aber recht von Bergen bie innere Freiheit, und barum ift es gut, baf ber Leib hart gehalten werbe! Es foll fich Jeber plagen von Rindbeit an und fein Lebelang, baß er als ein wackerer Ringer mit ber Rothburft bes Lebens befunden werbe, benn bas Glud bes Menschen liegt in ber Arbeit, und feine Erlofung liegt im Glauben! Wer gearbeitet und gefampft und geglaubt bat, ber bat fich zum wahren Menschen berangebilbet, und Gott wird ibm ein gnäbiger und gerechter Gott fein! Das Lettere ift aber boch am Ende bas Bochfte alles Trachtens. -- .

Wenn man Euch fo reben hört, herr Doctor, möchte Einem wohl ein Stein vom herzen fallen, und boch bin und bleibe ich noch unruhig, ja verzagt in meinem Geift! fagte jest ber alte herr von Einstebel,

indem er feufgend aufftand, um fich wieder von Luther zu verabschieden. Lagt mich benn wieder beimziehn mit meinen Gorgen, Die wohl gar eine Unfechtung bes leibigen Teufels fein mogen, wonach ich fie nun, ba ich ben gottesgelehrteften und auserwählteften Dann unseres Jahrhunderts barüber vernommen, wohl erachten muß! Bielleicht will mich ber Teufel mit biefer Unrube qualen, baß ich ihm zum Gieg ber Gottlofen in biefer Beit beiftebe und meine Sanbe barreiche zum Triumph ber Aufrührer und ber Ungerechten! Aber erlaubt mir nur, großer und erweckter Dann, mich am äußersten Bipfel Gueres Kleibes festhalten zu burfen! 3ch banke Euch, ich banke Guch! Ihr habt mir ja fo ftarke Worte in mein Gemuth geredet, daß ich einen neuen Felfen= grund meiner Seelen mir baran erbaut habe, und fest weiß, wie ich mich von Gottes und Rechts wegen in ben Schwankungen und Bedenklichkeiten folder Beit gu halten, wenn mir auch noch erft ber Muth kommen foll, nach Guerer Lehre mich umzuwandeln. Doch man ift ein altes und gitternbes Dlannlein geworben, lieber Gott, und ben Schwachen wird Nachficht gegeben werben muffen um ihrer Schwachheit willen, wenn fie nur glauben! So glaube ich benn auch, fampfe aber noch

babei mit gebeimen Befummerniffen. Go meine ich zum Beispiel, daß ber gemeine beutsche Dann, um bef= fen beschwerliches Leben es fich boch handelt, burch bas geltende Römische Recht eine allzu arge Uebervorthei= lung erlitten! Denn bie Bestimmungen, welche fothanes Römisches Recht gesetlich über bie Sklaven getroffen, hat man fie nicht geradwegs auf ben beutschen Land= mann angewandt, und ihm baburch ein Gifen an fei= nen Sals geworfen, bas ihm in naturlicher und gefet= licher Urt gar nicht zufommen mag? Deshalb möchte ich Guch benn bitten, noch ein Ginsebn zu tragen in bies Berhältnig, und mir Guern driftlichen Segen gu verstatten zu einem Ding, bas ich vor meinem Tob nicht unterlaffen mochte ins Wert zu richten. GB be= trifft dies mein rechtliches Teffament, in welchem ich mehrere Summen meinen Bauernschaften zu bermachen gebenke, woran fie, was ihnen etwa zu viel geschehen ware ober noch von ben Obrigfeiten geschehen follte, fich wieder zu Gute rechnen und ausgleichen konnten zur Labe ihres armen Dafeins! Dber wurdet 3hr, got= tesgelehrter Mann, folch Bermachtniß eines rechtschaf= fen sterbenden Ebelmanns auch noch für ein unchriftlich und freventlich Ding erachten wollen?

3d bin fein Rechtsgelehrter! antwortete Luther nach einigem Befinnen. Und fann ich auch Euer in Gott beforgtes Berg nur loben und werthichaten, fo mag ich mir boch über eine folche Rechtshandlung fein Urtheil Das hab' ich auch zu ben schwäbischen vergonnen. Bauern gefagt, als fie mir gleich bamals ihre zwölf Urtifel zusandten und mich zu einem ber Schieberichter ihrer Ungelegenheit in Deutschland erwählten: bag ich nämlich fein Rechtsgelehrter fei! Denn mas hilft bas Dafürhalten bes Gemuths in fo ernften Dingen, Die eine gar praktische Grundlage haben, und geistig scha= ben fonnen, mahrend fie leiblich nuben! Ueberhaupt muß man jest Acht haben und machen, bag ber Leib nicht ben Beift tobte, wozu er in ber Bermirrung biefer Beit Miene macht und fich auch fcon bie Starfe errungen! Ich habe ben geistlichen Aufruhr gemacht, es ift wahr, und ber Bedanke zu biefer Reformation ift mir von Gott gekommen, zu beffen Chre ich Alles un= ternommen, bamit fein Reich vernünftig verwirklicht merbe auf Erben! Dun mochte aber auch ber Teufel gern einen leiblichen Aufruhr anzetteln, bag unfer geift= licher baburch zu Schanden und vernichtet wurde, wozu Die Bauern bier, und ber Thomas Münter bort nach

Rraften wirfen! Die follte ich benn burchfommen mit meinem Wert, bas ich nicht in ber freien Luft mir auf= bauen fann, fonbern zu beffen Stutung auf ben feften Grunden ber Wirflichfeit ich auch ber Goelften und Machtigften bes Landes bedarf, wie follte ich burchfom= men, wenn ich auch noch mit folden Mungerischen Beiftern mich belube, Die ber mabre Schwang bes Teufele find, ben er mir auf meine Sache gelegt bat! Wie follte ich durchkommen und bestehen, wenn ich nicht von bem Schmut jener Unfaubern mich reinigte, Die aus bem Cvangelium, bas ich geprebigt, eine Mörbergrube gu machen begonnen! Darum bab' ich benn Gott ge= banft, als biefer Munter, mit bem mich gern bie Erg= feinde ber Reformation über einen Ramm fcbeeren moch= ten, fich öffentlich gegen mich gekehrt in läfterlichem Buthen, wodurch ja aller Welt offenbar worden, wie unterschiedlich wir find! Bir muffen über bie Reufch= beit unferes Reformationswerkes wachen, und haben barum behutsamer und mit anaftlicheren Muben ein= bergumanbeln gehabt! Denn wir hatten's nicht jo be= quem, wie ber Munger, bag wir bie Elementargeifter uns hatten gur Gulfe rufen tonnen. Der Munter brancht freilich weber Fürften noch Gerrn, er hat ja

feine Beifter, Die ihm guschwirren wie die Lerchen und ibm bie gange Weisbeit ins Deftlein tragen, bag er nur breinzupatschen hat, wie er benn auch thut ohne Schämen und Scheuen! Wir aber haben im fauern Schweiß unseres Ungefichts arbeiten muffen, und hatten auch gern noch mehr gearbeitet, ware ber Munger nicht ge= wesen, ber uns boch im Grunde in manchem Stud gehindert hat, es zur rechten Zeit angufaffen und auszuführen. Go ift er mir mit feiner beutschen Deffe aller= bings zuvorgekommen und hat sich zuerst kopfüber in biese Sache hineingesturzt, ohne boch bie gange Wefenhaftigfeit bavon ruhmlichft an ben Tag bringen gu Und biefem feelmörberischen Schwärmergeift fonnen. gum Trop, um nicht mit ihm verwechselt zu werben, habe ich felbst verzögert, bie beutsche Meffe in ihrer wahren und eigenthümlichen Berrlichkeit einzurichten. So muß leiber oft bas Gute hinausgeschoben werben, um nicht bas Schlimmere zu bereiten, und bas bebenfet benn auch recht fehr zu Guerem eigenen Frommen, mein lieber herr von Ginfiedel, indem Ihr ber guten Regung nicht eber nachgeben wollet, bis Ihr gewiß feib, daß nicht die schlimmere Frucht bavon Euch über den Ropf machie!

Ach, bas ift eine große Weisheit fur unfere beutichen Rurften! entgegnete ber alte Beinrich von Ginfie= bel. Gine mabre Fürftenweisbeit, eine mabre Fürften= weisheit! Danach muffen wohl die Staaten von jest an billig und ficher regiert werben fonnen, wenn die Gurften in Deutschland nun immer nach bem großen Wort handeln werben, welches Ihr ba ausgesprochen, baß man nämlich bas Gute binausschieben muffe, um nicht bas Schlimmere zu bereiten! Das Befte fcheint mir aber bod, in folder Beit zu Grabe zu gehn, und ben Tod als feinen lieben Freund zu bergen, weswegen ich benn aar erquickt bin von bem Gebanken, balb und fröhlich zu enden. Mag mir bann über ben Ropf machsen welche Frucht ba will, ich werbe ruhig unter bem grünen Rasen schlafen, und sehne mich mahrlich fcon, fubl unter ihm gebettet zu fein. Denn es ift boch fo zu fagen ein hundisch Ding, bas Leben, und mas die höchste Freude ift unter ber Sonne, bas Da= fein, mag boch zugleich mit feiner anbern Blage verglichen werben fonnen! Befonbers aber in unfern Beiten vermeine ich es als ben größten Segen, zu fterben, und wohl Dem, welchem ber Tob schon um die Ohren fauft! Da muß boch so manche Michtonutigkeit, bie ibn lange gequält hat, von ihm abfallen. So schenkt mir benn noch Euern Segen zu meinem heimgang, herr Doctor Luther! —

Luther entließ ben alten würdigen Mann mit herzelich ausgedrückten Wünschen für seitliches und ewiges Wohl, und da es inzwischen schon dunkel geworden, rief er seinem Diener Wolfgang, Herrn von Einsstedl wohlbedächtig mit der Laterne bis an den Wagen zu leuchten. Wolfgang erschien auch, obwohl in einem sehr befremdlichen Aufzuge, indem er sich den ganzen Kopf mit einem Tuch verbunden hatte, auch hinundwieder seltsame Tone ausstieß, die einem unterdrückten Heulen ähnlich waren, und befürchten ließen, daß ihm etwas Schreckliches begegnet sein möchte!

Alls er seinen Auftrag vollzogen und ben Herrn von Einstedel zum Wagen geleitet hatte, rief ihn Luther beshalb wieder zu sich zurück, und fragte ihn ernstlichst nach der Ursache seines so sonderbaren Betragens, wie es doch für einen alten Diener, und zumal in der Fremde, wo Aller Augen auf sie gerichtet seien, sich gar nicht schicken wolle.

Mir Alles recht, was Ihr auch fagen mögt, Gerr Doctor! entgegnete Wolfgang mit einer bumpfen Stimme,

indem er fich in ber Ede auf einen Seffel niederließ und nochmals auf bas Rläglichste zu feufzen anhub.

Was ift Ihm benn nun im Grunde widerfahren? fragte ihn Luther wiederum mit einiger Besorgniß. Ich habe ihm heut einen driftlichen Sonntagsspaziergang durch diese gute Stadt Ersurt zu seiner Erholung versstattet, und Er scheint mir davon also übel zugerichtet wiedergekehrt zu sein, daß ich fast schließen muß, Er sei unterwegs in schlechte und verderbliche Gesellschaft gerathen, und habe sich vielleicht gar durch andere Geselleln bereden lassen, einen kühnen Schluck über den Durst zu thun, was ihm denn dermaßen schlecht bestemmen!

Mir Alles recht, mir Alles recht, was Ihr auch fagt, Herr Doctor! wiederholte Wolfgang. Dann gerieth er wieder in sein Seufzen, und schrie, die Hände zusammenschlagend: D herr Iesus, Herr Iesus, was ift es doch für ein gräulicher und gefährlicher Bosten, ein Reformationsbedienter zu sein, und nun gar ein reisender Reformationsbedienter, dem sie die Knochen entzwei schlagen, sobald er sich nur auf der Straße blicken läßt!

Was faselt Er ba, Wolfgang? fragte Luther, sich in Theilnahme zu ihm niederbeugend. Wer hat Ihn denn geschlagen?

Man hat mich gar arg gepufft und mich gottesjämmerlich in die Mache genommen! begann jest Wolfgang seinen Klagebericht. Ein Bein gestellt, ritsch ratsch niedergeschmissen, Sundssott geschimpst, Kopfgroschen gegeben, mehrmals noch abgefuchtelt, nicht wieder aufgehoben, und dann laufen lassen!

Und bas Alles ift Dir begegnet, Du armer gottes= fürchtiger Anecht? sagte Luther.

Ist mir begegnet, bestätigte Wolfgang nachbrücklichst. Schändlich ist es begegnet, und hat überraschend
niederträchtig sich zugetragen. Ging ruhig meiner Wege,
um mir die großmächtige Stadt Ersurt zu besehen, die
man doch nicht alle Tage sieht, und in der es ja von
so absonderlichen Merkwürdigkeiten wimmelt, wovon
ich schon als Kind mit Erstaunen erzählen hören. Denn
wen einmal das Schicksal noch in seinen alten Tagen
auf die Reise getrieben, wie mich, der will auch gesehen
haben, was zu sehen ist, wenn ich mir auch immer
heimlich dabei hinter den Ohren kratze und zu mir
selbst sagte: Na, Wolfgang, Wolfgang, im Grunde ist

es boch ein Frevel, bag Du eine fo große Reife von Wittenberg über Stolberg und Nordhausen nach Erfurt mitmachen fonntest, eine so große und mannigfach ge= fährliche Reise, und es wird Dir noch zu Sause fom= men, es wird Dir zu Saufe fommen! Go bentenb, schlenberte ich einigermaßen mit Rlapperbeinen und febr zaghaft burch bie Straffen biefer großen Stabt, die boch bei weitem die größte ift, welche ich jemals gefeben, weshalb ich benn auch immer habe fagen hören: Erfurt ift feine Stadt, fondern ein ganges Land! Mittlerweilen war ich bis zum St. Beter8=Rlofter bingetreten und war in die Rirche hineingegangen, wo boch ein fo prächtiges Monument aufgerichtet fteht, daß ich es nicht unbeschen laffen fonnte. Liegt ba ber Berr Graf von Gleichen begraben mit feinen zwei Weibern, mas eine febr berühmte Geschichte gewesen ift, bie man in Stein ausgehauen nicht ohne Bermunberung betrachten fann! Liegen fle alle Dreie ba, ber Berr Graf lang in ber Mitten, und nimmt fich gar üppig und ftolzirlich aus zwischen seinen beiben Gemahlinnen, wovon ihm bie Gine zur Rechten liegt, Die Unbere aber zur Linken, zur Rechten feine Saracenerin, ein recht gewaltiges Weibs= ftud, angethan mit einem Königlichen Rleib und einer

Rrone, und zur Linken sein erstes Chegemahl, die eine deutsche Gräfin von Kefernburg gewesen sein soll, zu Füßen aber sieht man zwei Kindlein. Ist das eine merk-würdige Seiratherei gewesen, und habe ich lange zu thun gehabt, mir das Alles anzuschaun, und wohler-wogenst zu Gerzen zu nehmen.

Aber Deine Schläge, alter Mensch, wo haft Du fie benn bekommen? unterbrach ihn Luther; ungeduldig werbend.

Sie werben noch zeitig genug herankommen, herr Doctor! fuhr Wolfgang in einem betrübteren Tone fort. Nachdem ich mir also, wie ich gesagt, solches Chestands= grabmal besehen, begab ich mich wieder zum St. Pe= ters=Kloster hinaus, um meine Schritte in ehrfürchti= gem Wandel weiter zu lenken, denn noch Vieles gab es ja in Ersurt zu sehen, meinte uns auch noch von dem überaus schmachasten und trefslichen Brot für die Neise einzukausen, welches ja bekanntermaßen nirgend so gebacken wird wie hier zu Ersurt, und unterwegs erhält man die liebe Gottesgabe oft so schlecht gebacken. Stand ich noch am Brüler Thor und schaute mir die Cyriacus=Burg an, als nun hinterrücks besagte Beinstellung losgegangen, wovon ich auch sogleich keineswegs an=

ftanbig an ben Boben nieberpurzelte. Und ba waren es die Bauern von heut Morgen, welche mir biefen schandbaren Buff verfett hatten, und mich bann la= denb umringten, indem fie ausfagten, bas fei bafur ge= wesen, daß ich ihnen heut fruh ben Mungerischen Schwärmer aufgebrummt hatte. Gaben mir auch noch einen Gnabenftog bazu, und beurlaubten fich bann fcbleunigft von mir, ebe ich mich noch bes Weiteren mit ihnen hatte verftandigen fonnen. Run fagen aber biefe Brugel mir unmenschlich feft auf meinem driftlichen Leib, und blieb mir nichts Unberes übrig, als bie gange Rotte zu verwunschen. Sab's auch nun bitter fatt, bas Rei= fen, bas gottlofe Reifen, wo man in ber Welt herunt= ftreicht wie in einer Wildniß, und febne mich boch, Berr Doctor, inftandigft nach unferm lieben Wittenberg wieber gurud. Gehne mich nach unferm Garten, nach unferer Drechfelbank und bem neuen Quabranten, febne mich all die lieben Leute wieder zu schauen, und herrn Professor Melanchthon ehrerbietigst die Thur aufzuma= den, auch wohl ber hochbelobten Jungfrau Ratharina von Bora einige charmante Bucher mit einem Compliment vom herrn Doctor Luther hingutragen. Bie mogen wohl bie neuen Samereien in unserm Garten

aufgehen, herr Doctor? Ach, statt bessen fröhlich zu warten, muß ich mich nun hier in Erfurt burchwamsen lassen, was ich bis zu meinem Sterbestündlein nimmer verwinden werde! Muß Euch auch sagen, daß ich es gar nicht mehr werde aushalten können, das Neisen, und bazu die Bauern, und die Müngerischen Schwärsmer, und das gottesjämmerliche Puffen!

Luther suchte ihn burch allerlei Troftgrunde und Freundlichkeiten wieder zu beruhigen, war aber selbst sichtlich in eine Mifstimmung über dies Begegniß gestathen, von dem er sich auch weitergreifend eine unansgenehme Wirkung versprechen mußte. —

Da öffnete fich die Thur, und fein Freund Lange trat, einen Brief in ber Sand haltend, ungewöhnlich ernsten Angesichts zu ihm herein.

Durch ein Handlungshaus habe ich hier eine sehr merkwürdige und herzbetrübende Nachricht erhalten! begann Herr Lange. Die schwäbischen Bauern sind jetzt vollauf des Teufels geworden, und haben sich ganz in die Macht des Bösen begeben, was Euch, mein Herr Doctor, eine schmerzhafte Kunde sein wird. In Weins= berg haben sie auf eine gräuelhaft empörerische Weise Schloß und Stadt gestürmt, alle Eveln und Reisigen ber Besatzung burch ein frevelhaftes Gericht, bas sie sich angemaßt, erschlagen, und besonders an dem würs bigen Grafen Selfenstein eine grausenhafte Wordthat verübt. Dies Alles bring' ich Euch hier in feinen Ginzelumständen höchst erschütternd berichtet.

Luther schlug zusammenfahrend an fein Berg, und versant bann einen Augenblick lang in bufteres Nach- sinnen.

Nachher fagte er: So soll benn ein schon in mir aufgestiegener Gebanke zu seiner Reise gelangen! Ich werde wiber die räuberischen und mörderischen Rotten bieser Bauern eine öffentliche Strasschrift ergehen lassen, daß ganz Deutschland wiederhallen soll vom Born bes Gerechten und meine Stimme ihnen erwecke die Nache aller wahren Kinder Gottes und über ihre Häupter das Verderben des Todes bringe! —

Dann befahl er feinem Diener, Alles auf morgen zur Weiterreise nach Weimar vorzubereiten. — —

Digital by Google

## Siebentes Buch.

## Thomas Münter's

Schlacht und Ende.

Thomas Münger hatte seine Wohnung im Johannis-Kloster zu Mühlhausen auf das Prächtigste einrichten lassen. Sieh, sagte er zu seiner Gattin, das ist
jetzt Alles Dein! Der Gerr hat über Nacht bescheert,
wie immer, und die arme Frau ergötzt sich nun an der
Külle des Besitzthums. Da ist Seide, da ist Gold, da
ist Behagen und Uebersluß, und wo Du Dich hinstreckst,
sollst Du es weich sinden unter Deinen Gliedern, und
was Du berührst mit Deiner Hand, soll sich Dir wie
Sammet schmiegen, und jede Härte und Ecke Deines
verwichenen Daseins nunmehr ausgeglichen sein. Ziehe
ein mit Freuden in die für Dich geschmückte Stätte,
Du vielgeprüstes Weib, damit das junge Glück der
neuen Zeit vor Allen die Dulderin verkläre!

Bor ben Thoren bes Johanniterhofs aber fand ben ganzen Tag über ein unendliches Gedränge Statt. Befonbers ftrömten feit einigen Tagen bie Bauern, aus ber Umgegend sowohl wie von ben entsernteren Ortschaften, herzu, und versammelten sich vor Münter's Haus, theils um ihn zeden und predigen zu hören, was er oft zum Fenster heraus that, theils auch um ihre Huldigung in allerlei Geschenken darzubringen. So kamen die Einen mit dem Ertrag ihrer Felder und ihrer Haushaltung, mit Korn, Flachs, Eiern, Butter, Käse, Bier und Wein, die Andern mit Fleisch, Gestügel, Wildpret. Manche brachten sogar Summen Geldes, bald größere, bald kleinere, welche oft die Ersparnisse eines ganzen mühevollen Lebens waren, zurückgelegt als Nothpsennig für schlechte Zeiten, jest aber zum Opfer für die Heraufführung der besseren Zeit in rüh= render Gemüthseinfalt bestimmt.

Münger wies keines bieser Geschenke zuruck, und bie Landleute priesen sich glücklich, daß er sie in dem von ihnen dargebrachten Sinne annahm, und sie das durch ihren Antheil an dem großen Werke der Zeit, zu dem jest alle ihre Brüder in den verschiedensten Gauen von Deutschland aufgestanden waren, gewissermaßen bestegeln konnten. Denn die Bauernbewegungen waren, seit dem letzten Hervortreten Münger's in Nühlbausen, in Thüringen, Gessen und Sachsen immer mächtiger und entschiedener geworden, und machten Ans

stalten, sich balb in einer ben Ausschlag gebenden That zusammenzusassen, wozu benn alle Bauernschaften diesfer Lande ihr Hauptaugenmerk auf die Dinge in Mühlsbausen und auf Thomas Minger gerichtet hielten. Deshalb wanderten immer zahlreichere Bauernschaaren nach Mühlhausen ein, um sich an dem Anblick Münster's zu stärken und von ihm weihen zu lassen für das Bukunstsglück der Freiheit.

Bringet immerhin diese Feldfrüchte, dies Gestügel, dies Wildpret, und diese ehrenwerthen Erzeugnisse der Landwirthschaft, als Morgengabe für die Zeit der Freisheit dar! sagte Münger, als die Bauern sein Haus mit thren Geschenken umvingten. Denn die Felder und die Wälder, Telche und Seen, Haus und Hof, Stall und Scheuer, Boden und Keller, und Alles was darauf und darin ist, sollen dadurch frei werden, wie sie bisjett noch unfrei waren und gedrückt vom Zwang der alten Gesetz! Leget also ihren Ertrag auf den Altar der neuen Gesetz nieder, opfert und weiht dies Alles der Freiheit, daß sich die Freiheit dessen sür immer erbarme! Denn nicht nur der Mensch wird befreit, sondern frei soll jeht werden auch der Flachs und das Korn auf den Feldern, frei der Fisch im Teich, frei

bas Bilb in feiner Bole, frei bas Solz im Balbe, frei bas Webervieh auf ben Beboften, frei bie Ruh im Stall, frei die Rebe auf ben Bergen und ber Wein in ber Relter, frei Guer Butter und Rafe, frei Guer Bier und Brot, frei Guer Saus, frei Guer Reller! Darum gebet mir benn Alles ber, bag ich ben Segen ber Freiheit barüber fpreche! Denn in ber Welt giebt es nur Gottes Eigenthum, und Gottes Gigenthum muß frei fein, es barf nicht burch Abgaben und Steuern in feiner Got= teenatur entfiellt werben. Das Wort Gottes fchafft und wirfet auch im Eigenthum, und burchbringet es wieber mit feinem eigenen gottlichen Ursprung, bag es geläutert und geflart wird zu einem freien Befit, ber bes irbifden Buchers ber Fürften und Berren lebig wurde! Und ber Fisch hupft frohlich im Teiche, weil er Gottes Gigenthum ift, und bas Wilb fdweift ftolg burch ben Wald, weil es Gottes Cigenthum ift, und ber Bogel burchfreiset fiegreich bie Lufte, weil er Got= tes Gigenthum ift; wer hat benn ben Fürften und Berren an Fisch, Bogel und Wild ihr bevorzugtes Recht ertheilt? Und wie ber Fifch bupft, und bas Wild fchweift, und ber Bogel freift, fo fraht auch ber Sahn im Behöft, fo brullt die Ruh im Stall, fo wiehert bas

Bierd und fo fcbreit ber Gfel, alle burch bie Ratur gu Bottes Gigenthum geweiht. Und fo fteht bas Rorn und ber Flachs auf ben Felbern, fo hangt bie Rebe am Stod, fo ichuttelt fich ber Baum mit feinen Fruch= ten, Alles Gott zu eigen und in Gottes Gnaben gu biefer Berrlichfeit erblüht. Und biefe Berrlichfeit, bie von Gottes Onaben ift, bas ift bie Freiheit, bie nicht belegt werben fann mit Bins und Behnten, mit Ab= gaben und Steuern, es ift bie ewige Freiheit ber Schob= fung, in ber alle Creaturen von Anfang ber bis an ber Thaten Enbe als ein freies und unveraugerliches Leben bervorgehn. Die Schöpfung ift frei aus bem Worte Gottes hervorgegangen, und fo foll auch ber Staat frei werben aus bemfelben Borte Gottes, mel= des Walb, Feld, Teich und Luft mit allen ihren Bewohnern frei gemacht hat! Und nachbem ber menschliche Staat in feiner oberften Spige, welches bie Fürften und herren find, verftaucht worben, fo foll ber Bauer fommen, ber Cobn bes Welbes, bas Rind ber Darur. um mit feiner bem Borte Gottes am treueften verblie= benen Naturfraft bie fünftliche Bufammenfegung biefes Staats zu Schanben zu machen. Es foll ber in fei= ner Spite verstauchte und verdorbene Staat nun burch

ben Bauer wiederaufgewühlt werben in feinem Ratur= arund, und was bie verschmitten Regierungsfünfte ge= fündigt, was die prablerische Bilbung gefehlt, foll aus ben einfachsten Clementen ber Schöpfung wieberberge= ftellt und burch bie Kinber ber Natur gutgemacht mer= ben. Go fommt benn beran, ihr Bauern, bie 3hr von ber Scholle Euch losgemacht habt, um ben frischen Strom Gueres Raturlebens bineinzuleiten in Dies ent= artete Bolferleben! Muf Guern Berghöben ftebt 36r fcon geschaart und gewaffnet, und zu Guern Fugen frachen bie alten Formen und Ginrichtungen gufammen, Die Euch nicht langer wiberfteben fonnen! Rommt ber= an, ihr Bauern, und bringet bie Beiden Guerer Relber und Biefen, Guerer Ställe und Bofe, als ebenfo viele Siegeszeichen ber Ratur mit Cuch! Bringet ber ben Flachs und bas Rorn, ben Fifch und ben Bogel, bas Wild und bie Ruh, bie Butter und ben Rafe, bringet Alles ber, bag es gelte als Symbol bes Gin= fachften und Ursprunglichsten in ber Welt, welches jest ben Krieg angefangen mit bem Entarteten und Berbor= benen, ben Bauernfrieg! Guere Bruber in Schwaben haben fich bie zwölf Artifel ber natürlichen und driftlichen Freiheit feftgeftellt, Die auch in Guerm Bergen

leben, und zu benen ich felbft bort ben Anfton gegeben, als ich in ienen Begenden auf Antrieb bes Bortes Gottes wirfte! Doch mehr aber als auf ben Geift ber awölf Artifel fout Ihr bauen auf bie Rraft ber Matur felber, die Euch treibt in diesen Rampf, und die burch Euch fich rachen will an ber Verschrobenheit ber menfch= lichen Gefete! Go gebet benn Alles ber, was Ihr vom Ertrag Guerer Meder, aus ber erften Sand ber Ratur, mir bringt, es foll als beiliges Beichen bes nothmenbiaften Rampfes von mir gepflegt und gum Gieg und Segen genoffen werben! Und auch ben Rothpfennig ge= bet ber, bag aus ber gerechten Ersparnig bes armen Bauern ein neuer Ueberflug bes Bolferlebens geschafft werbe, ein Ueberfluß an Freiheit und Glück! Denn bas ift ber mahre Nothpfennig ber Bolfer, fur ben Bulver gekauft und Ranonen gegoffen werben follen! - -

Mls sich Münger jest in seine Zimmer zuruckzieshen wollte, um mit sich selbst allein zu fein, trat Pfeifefer, ber auch im Iohanniterhof seine Wohnung erhalten, zu ihm, und verlangte ben Meister in einer bringenden Angelegenheit zu sprechen.

Bore, Munger, Die Sache wird boch am Ende hier fehr langweilig! begann ber ftruppige Gefell, mel-

den Munter in ber letten Beit ichon immer mit verfchloffenem Ernft und finftern Gebarben umberichleiden gefehn.

Und was verlangst Du benn für Kurzweil zu schauen? war die von seinem Meister an ihn gerichtete Frage.

Ich verlange bloß mich nicht mehr zu langweilen! antwortete Pfeiffer, indem er fich froftig ichüttelte. Du bift jest Ronig von Mublhausen, Munter, und wir haben Dir ben Mantel biefer Burbe um ben Leib ge= holfen, in bem Du Dich boch aber gar zu fteif und altväterifch zu gebarben anfängft! Warum ift benn noch gar nichts Orbentliches geschehen, feitbem Du bier bas Regiment in bie Band genommen? Glaubst Du, bas neue driftliche Reich, welches Du aufzurichten anhubft, könne ohne Blut fich begründen? Es muß geblutet ha= ben, Munger, fonft kann es nimmer gut werben! 3ch bin nun lange genug mit trodenen Sanben bier um= bergelaufen, und habe nichts Gefcheibtes zu thun ge= babt. Man brudt fich ja bier fläglich in ben Winfeln herum und hört nichts als großmächtig polternbe Rebensarten, die alle zusammen nicht so viel werth find ale ein einziger Tropfen Blute, ber ftill aus

ber Ropfwunde eines Ebelmanns hervorrieselt. Wollte ich mit Gebanken mich abfpeisen laffen, fo hatte ich mobl rubig in meinem Rlofter verbleiben fonnen, benn an bem Gefindel liegt mir nichts, ob es frei wird ober nicht, wenn nur die Fürften und Cbelleute barüber zu Schanden geben! Darum ftatt Gebanten gieb uns Blut, ftatt Nedensarten gieb und Blut, Thomas Munger, ober bie Sache ber jungen Freiheit muß verdurften und bie Frucht ber neuen Beit muß welfen an biefer Trodenheit! Ich habe jest mit allerhand Dingen mich zu gerftreuen gefucht, aber felbit meine Wefpenfter und Robolbe, mit benen mir vertraulich umzugehen vergonnt ift, wollen nicht mehr vorhalten, mir bie Beit zu vertreiben und meine Strebenswunsche zu beschwichtigen. In ber verwichenen Racht wankte ich gerade um bie Mitternachtstunde burch bie Rreuggange biefes alten Johanniterhofe, und pfiff und heulte zu meinem Beit= vertreib, und locte mir bie Beifter ber Bergangenheit, um mit ihnen zu fcharwengen. Ram endlich nichts als ein großer ichwarzer Rater zu mir berangesprungen, zu bem ich mich auch an die Erbe niederschmiß, um ihm bie feurigen Glopaugen zu fuffen, und in feinen fnifterigen Botten mein mubes Saupt einzuwideln.

Was mir ber Rater Alles jagte in biefer Stunde, ich weiß es nicht mehr, Munger, aber er brannte fich mit ben Bebeimniffen seiner Augen tief in mein Berg bin= ein, und banach versank ich endlich in einen tiefen Bauberschlaf, ber mir Seele und Glieder bestrickte. im Traum mard ich in einen großen Stall geführt, in bem ich wohl, ach, viele hundert von Mäusen muth= williglich umberspringen fah, fodaß ber fleine Freulertroß mich zu ärgern begann in feines Dafeins Fürwig! Nahm barauf ein Feuerrohr, welches ich bei mir trug, und wollte ingrimmig anlegen auf die Schaar, um fte niederzuschießen und zu gersprengen. Da fagte mir eine innere Stimme meines Traums, bag-ich absteben möchte von biefem Beginnen, und nichts bedürfe es, als meine Sand auszureden gegen bie Daufe, bann wurden fie alle in Dichts zerftoben fein! Go that ich, und redte meine Sand aus gegen die Dlaufe, und fiebe. es hatte ichon ber Blit meines Beigefingers fie getrof= fen und ihrem mir verhaften Dafein ein Enbe ge= macht, daß nichts mehr bavon übrig war zu erblicken! Da erwachte ich, und ber Kater war verschwunden, aber aus bem Bogenfenfter bes Rreuggangs ichien ber Mond gu mir auf bas Steinpflafter und ficherte mich an mit

feinen Strahlen, als wollte er mich fragen, ob ich auch mein Traumen verstanden? Da spielte ich in gebeimfter Inbrunft mit ben Monbstrahlen, und bas Berftanbnig meines Traumgesichts fam über mich. Die Mäuse bebeuteten bie Cbelleute und Fürsten biefer Beit. Und Gott hat fie in unfere Sand gegeben, bag wir burch ein bloges Ausstrecken unseres Arms fie alle gerfprengen und vernichten werben, ohne auch nur eines Reuer= robrs Schuff auf fie zu thun! Co bore es benn. Munter, und lag es Dir gesagt fein, bag Du ein Thor biff. fo lange und viele Buruftungen zu machen, und uns immer zu vertröften, bis alle Deine Ranonen fertig geworben seien! Ich bin ber Meinung, jest endlich und ohne weitere Buruftung loszuschlagen auf Fürft, Pfaff und Junter, ebe noch biefe Erzfeinde ber Chriftenheit mit ber ungebührlichen Dacht, welche fie fich angemaßt haben, bas Met über unfere Saupter zusammenschlin= gen. Darum fomme ich jett, um Dir zu verkundigen, bag ich einen Kriegesauszug auf meine eigene Sand beschlossen habe, ich und ein guter Trupp Bauern und Bürger, wozu Du uns Deinen Gegen nicht vorenthalten follft, Meifter! Unfer Bug foll ins Gichsfelb gebn. welches benn ein fetter Biffen für ben noch fo hungerigen

III.

Magen der Freiheit ist! Sind bort gar viele solcher Mäuse, wie ich sie in meinem Traumbild gesehen, das in Erfüllung gehen zu lassen nun mein einziges Trachten werden soll! Es steht ja dies Eichsfeld voll von schöffern und Klöstern, und ist wie ein reiches Aehrenseld der Sünden, das wir mit einem Schlag abmähen müssen, Münger! Und was das Vorzüglichste ist, es gehört zu eigen jenem Herrn Erzbischof Albrecht zu Mainz, welcher als der hartnäckigste Widersacher des Evangeliums sich bekannt gemacht hat. Darum steht mein Sinn auf das Eichsfeld, und ich will dort hinz gehen, um die Mäuse zu fangen, von denen mir gesträumt hat!

Du haft einen schlechten und nichtsnutzigen Traum gehabt, Pfeisser! antwortete ihm Münter unwillig. Dieser Traum ist seiner Deutung nicht werth, und Du magst nur banach zu Hause zu bleiben, was ich Dir benn auch allen Ernstes anbesehle, benn noch ist die Stunde nicht gekommen, wo gehandelt werden soll, und die That muß erst reisen, daß sie gleich der vollendeten Frucht der erste Windstoß vom Baume schüttelt. Wüst träumen heißt noch nicht besonnen handeln!

Was, schrie Pfetsfer mit wilder Seftigkeit, Du wagst es mir meine Träume schlecht zu machen, und sie der Bedeutungslosigkeit zu zeihen? Haben wir denn nicht Alle von Dir träumen gelernt, und wenn wir wirklich nichtsnutzig träumen könnten, so wäre das doch lediglich Deine Schuld, weil Du uns kein besserr Lehrmeister gewesen! Es ist aber dieser Traum, den ich gehabt, so gut eine göttliche Offenbarung, wie irgend einer, der jetzt in dieser neuen christlichen Zeit zu Mühlshausen dem Himmelsthau der Nacht abgewonnen wird! Komme mir nur nicht so, Müntzer, sonst haft Du an mir einen Feind! Müntzer, Müntzer, laß nicht vor der Zeit unser großes Unternehmen zu Plunder werden! Bleibe in Deinem Tiessinn meinetwegen hier sitzen, aber mich laß ziehen und mich laß schlagen!

Du follst nicht ziehen und Du follst nicht schlagen! rief Münger zornig auffahrend, indem er dem Andern beide Arme festhielt. Noch Biel muß gethan werden, um Zucht und Ordnung, Waffengeschief und ächten Kriegessinn in unsere Schaaren zu bringen, die auch bei weitem noch nicht zahlreich genug bastehen und klar genug benken über des Handelns Ziel! Zu kleinen Streifereien hab' ich wohl hinundwieder schon unsern Bauern

zugeratben, namentlich in bes Herzogs Georg Gebiet und gegen die Pfassennester auf seinen Landestheilen, weil dies ein Kürst ist, welcher sich allzu kleinlich gestemmt gegen den evangelischen Vortschritt, und darum auch kleinlich durch den Bolksmuthwillen gestraft und in Unruhen hingehalten werden sollte bis zum Tag des großen Kürstengerichts! Aber Deinen Zug, Pfeisser, werde ich nimmer zugeben, denn er verdirbt und verswilbert unser Bolk, und geht doch nur heimtückisch wie die Kaye um den Brei herum, statt ehrlich mit dem Ganzen anzusangen und zu enden! Er stiehlt wie ein Dieb in der Nacht sich einige Steinchen aus der Krone, die ihm der rühmliche Kamps beim Sonnenglanz und in der ganzen Pracht aus Haupt sein Sonnenglanz und in der ganzen Pracht aus Faupt seine sollte!

Wenn Du mich nicht frei schalten lässest, erwiederte Pfeisser ernst, so will ich Dir zeigen, daß ich des Voletes Meister bin, und herr aller Schrecknisse, die vom Volke ausgehen können! Ich habe den Aufruhr gefäugt an meinem Gerzen, und da ich ihn mit meinem Blut genährt, so wird er mir auch gehorchen, wohin ich ihn treibe! Ich schlage aber mit der Hand hinein, daß seine Wogen hoch aufschäumen und Dir über den Kopf fluthen sollen, Münter! Auf Deinem Gedankenthron, auf

welchem Du Dich jetzt ausstreckst, kennst Du bas Volk nicht fo gut, wie ich, ber ich seine geheimsten Gelüste theile, ber ich Gott und Teufel zugleich mit ihm bin!

Du schreckft mich nicht, entgegnete Müntzer, aber ich will Dich nicht im Schlimmen aufgeben, da Du im Guten mit mir verbunden! So zieh' denn hin mit Deinen Auserwählten, unsere Sache ist zu gefestigt, als daß Ihr sie durch Euern Muthwillen wieder locker machen kömntet! Laß es meinethalb donnern und blitzen, Pfeisser, damit die Völker die grollenden Vorzeichen unseres Gerichts vernehmen, aber hüte Dich, hüte Dich, daß Du nicht Deinen Lohn dahin habest!

Pfeiffer verbeugte fich nun wieder mit der alten Ehrerbietung, die er einen Augenblick lang gegen feisnen Meister verlet hatte, und verließ dann in ungestümer Gil das Gemach.

Balb darauf vernahm Münter von der Straße her den jubelnden Aufbruch der Pfeiffer'schen Schaar, die unter lautem Gebrüll und mit den schreckensvollsten Ausrufungen zum Thor hinauszog. Er strich sich unmuthsvoll mit der Hand über die Augen, und finstere Borstellungen hielten ihn lange im trübstnnigen Hinsteren gefangen.

Dann begab er fich in fein einfames Bimmer, wo ibn Diemand ftoren burfte, und feste fich nieber, um einen Brief zu fchreiben. Indem er bas Blatt bagu nachbenklich faltete, redete er mit fich felbft, und fagte: Wenn die Andern lieberlich an meinem Werf herumpfuschen, so daß sie vor ber Zeit in einem Raubzug verschwenden, mas zu einer Schlacht gesammelt werben follte, fo will ich boch barum nicht ablaffen, zu fam= meln und vorzubereiten! Ich will ber gute Sausvater meines Werfes bleiben, und will fortwährend bas Bange bebenken, damit mir nicht schabe, was etwa im Ginzelnen mir untreu werben möchte! Gine große Schlacht wird früher ober fpater geschlagen werben, ba wird es um Leben und Tod geben, um himmel und Solle, und die Sonne, die an diesem Tage unterfinft, wird zwischen Fürst und Bolf auf immer in Deutschland entschieden haben! Mur ber Ungerechte wird leichtsinnig in biefe Schlacht ziehn, ich aber will bagu aus allen Winfeln ber Welt die Rräfte zusammensuchen! So will ich benn jett auch an Die Mannofelbischen Bergleute fchrei= ben, bie noch immer zaubern, fich zu mir zu bekennen, und in beren ansehnlicher Stärke boch eine große Gulfe für uns schlummert! Es find bies wackere tüchtige Leute,

welche, was Andere an die Oberstäche der Welt verschleubert haben, im stillen Schacht der Erde sich gesborgen haben, den sich selbst treuen unverfälschten Menschenkern, weshalb sie denn von dem Kampf der Freisheit nicht fern bleiben dürsen! Und die Bevölkerung jener Gegend muß uns um so mehr bei Zeiten gewonnen werden, als der Gerr Graf Albrecht von Manssfeld, der ein gar kluger und streitbarer Gerr zu sein scheint, wohl bedenkliche Miene macht, rasch auf uns einzuschlagen! Darum höret mich denn jeht an, ihr Männer der Berge!

Er schickte sich jest zu seinem Briefe an und schrieb Volgendes:

Die reine Furcht Gottes zuwor! Lieben Brüder, wie lange schlaft Ihr? Wie lange zaudert Ihr, Gottes Wilsen geständig zu sein, sodaß Ihr fast das Ansehen tragt, als habe er Euch ganz verlassen! Ach, wie viel hab' ich es Euch gesagt, wie es sein muß! Gott kann sich nicht mehr offenbaren, er hat genug gethan, und Ihr mußset nun selber stehen! Thut Ihr es nicht, so ist das herzbetrübte Gerzeleid dieser Zeit ein vergebliches Opfer, und Ihr musset danach von Neuem wieder in Leiden kommen, das sage ich Euch! Und wollet Ihr nicht jest

um Gottes willen leiben, so werbet Ihr bes Teufels Märthrer sein muffen!

Darum hütet Guch, seib nicht verzagt und nachlässig, und schmeichelt nicht länger ben verkehrten Phantasten in ben Klöstern, und ben gottlosen Bösewichtern auf ben Nichterstühlen! Fachet an und streitet ben Streit bes Herrn, es ist hohe Zeit! Haltet Guere Brüber sämmtlich bazu an, daß sie göttliches Zeugniß ber Zeit nicht verspotten, sonst müssen sie alle verberben! Das ganze beutsche, französische und Welschland ist wach, ber Meister bes Lebens will ein Spiel machen, und die Bösewichter müssen baran!

In Fulda find in der Ofterwoche vier Stiftskirchen verwüftet, und die Bauern im Kletgau, im Gegau, im Schwarzwald find auf, an dreihunderttausend Mann stark, und wird der haufe je länger je größer, wobei nur Das meine Sorge ist, daß die närrischen Menschen jetzt einwilligen möchten in einen falschen Bertrag mit ihren Zwingherren, von dem sie den Schaben noch nicht erkennen! Wo Eurer aber nur Drei sind, die, in Gott gelassen, allein seinen Namen und seine Ehre suchen, da ist schon eine Notte von hunderttausend Veinden nicht zu fürchten.

Mun bran! - bran! - bran! - es ift Beit! Die Bofewichter find febr verzagt wie die Sunde es Reget bie Bruber alle an, baf fie fich ben Krieben erftreiten und fich bas bobe Zeugniß ihrer Denfchenbestimmung einholen, benn es ift über bie Dagen hoch vonnöthen! Dran, bran, bran! Und laffet Guch nicht erbarmen, ob auch ber Cfau Guch gute Worte vorschlägt! (1 Dof. 33.) Gebet nicht an ben Jammer ber Gottlofen, wenn fie Guch zur Zeit fo freundlich bitten und weinen und flehen werben wie die Kinder! Laffet es Euch nicht erbarmen, wie Gott burch Mojen befohlen hat (5 Mof. 7.) und uns hat er ja auch Daffelbe offenbart! Und nun reget an in Dorfern und Städten, und fonberlich bie Berggefellen, mit anbern auten Burichen, welche tauglich bagu fein werben! Denn wir muffen nicht langer ichlafen!

Siehe, da ich die Worte schreibe, kommt mir eine Botschaft von Salza zu, wo das Bolk den Amtmann des Herzogs Georg hat aus dem Schloß entführen wollen, weil er drei Männer heimlich hat umbringen lassen wollen. So haben sich auch die Bauern im Cichsfelde schon fröhlich über ihre Junker hergemacht und werden ihnen keine Gnade schenken. Es geschieht

folches Wefens jest Viel, Euch zum Musterbild zu gereichen. Ihr musset dran! bran! bran! es ift Zeit! Balthafar und Bartel Krump, Valentin und Bischof, sollen Euch bazu leiten und vorangehn!

Diesen Brief theilet allen Berggesellen mit, benn da mein Drucker erst in wenigen Tagen, wie ich Nachricht erhalten, hier anlangen wird, so kann ich jetzt 
dies Schreiben nicht anders vervielkältigen! Und wenn 
ich die Brüder selbst ganz unterrichten könnte, indem 
ich persönlich bei Euch wäre so wollte ich wohl machen, daß ihnen das herz viel größer werden sollte, 
benn alle Schlösser der Vornehmen und alle Rüstung 
der gottlosen Bösewichter auf Erben! Dran! bran! 
bran! weil benn das Feuer jett heiß ist!

Lasset Euer Schwert nicht kalt werden vom Blut! Schmiedet, ihr Berggesellen, schmiedet, pink pank, auf Nimrod's Amboß, und werft dem großen Göhen der Welt seinen Thurm zu Boden! Denn es ist nicht mög-lich, so lange diese Ungerechten leben, daß Ihr der menschlichen Furcht loskommen solltet! Ja selbst von Gott kann man Euch nicht das Rechte sagen, so lange sie über Euch regieren! Dran! dran! dran! dieweil der Tag Euer ist! Gott gehet Euch vor, folget nur!

Dies ist die Geschichte, die beschrieben steht Matth. 24. Darum lasset Euch nicht abschrecken! Gott ist mit Euch; wie geschrieben ist 2 Chron. 2.; dies sagt Gott: Ihr sollt Euch nicht fürchten und sollt diese große Menge nicht scheuen! Es ist nicht Euer, sondern des Herrn Streit! Ihr seid es nicht, die da streitet. Darum surwahr stellet Euch männlich hin, und Ihr werdet die Gulfe des Herrn über Euch schaun.

Da Josaphat diese Worte hörte, fiel er nieder. Also thut auch Ihr in Gott, ber Euch stärke ohne Furcht ber Menschen im rechten Glauben, Amen.

Datum Mühlhaufen, Unno 1525.

Thomas Münger, ein Anecht Gottes wiber bie Gottlosen.

Ginige Tage darauf kehrte Pfeiffer wieder von feinem Buge beim, und ward in Muhlhausen mit ftur= mischen Freudenbezeugungen begrußt, benn ber Ruf von bem Gelingen feiner Unternehmung, und von ber großen Beute, die er mit fich führe, war ihm ichon vorausgegangen. Er schleppte auch aus ben Rlöftern, Die er gestürmt, und aus ben Schlöffern, bie er genom= men, eine unabsehbare Menge von kostbaren und werthvollen Sachen berbei, und machte baburch bie Buruct= gebliebenen begierig nach einem ähnlichen Abenteuer. Acht bis neun Wagen mit Lebensmitteln, Getraibe, Sausrath, Gloden, golbenen Gefägen und anbern Sab= feligkeiten folgten feinem Bug. Pfeiffer felbft gebarbete fich mit allerlei feltsamen Boffen als ber gefeierte Dann bes Tages, und wußte von feinen Bugen im Gichsfelbe Wunderbinge zu ergählen, wie benn überhaupt von ben bort geschehenen Thaten balb erstaunliche Märchen um= herliefen. Funfundzwanzig Rlöfter waren von Pfeif=

fer's Schaar genommen und ausgeplundert worben, und bie Monche und Monnen hatten fie verjagt, gemighanbelt und getöbtet. In nicht geringerer Babl maren bie Berren ber Schlöffer und Ritterguter vertrieben, und ibre Befittbumer verbeert und beraubt worben. nicht ber Bauernsache mit Sand und Mund fortan fein Gelöbniß gethan, marb gespießt und gefopft. Biel bes Bolfes hatte fich auch untermeas von Pfeiffer anwerben laffen, und fam jest mit ihm nach Muhlhaufen berangezogen. Ueber Alles ward froblockt und gejubelt, besonders aber über ein Abenteuer auf bem Schloffe Scharfenstein gelacht, bas Pfeiffer auf bem Martte ben ihn umringenden Neugierigen in feiner wunderlich über= treibenben Urt erzählte. Da maren in biefem Schloß, nachbem man es muhfam erflettert und eingenommen, zwanzig Faffer vergifteten Weines im Reller gefunden worden, und Viele, die bavon allzu rasch in ihrer Begierbe getrunten, hatten auf ber Stelle ihr Leben laf-Rachher aber hatten bie llebrigen mit ien muffen. ihren Meffern und Bellebarben bie Faffer in Stude gehauen, und ber giftige Wein war nun einem Strom gleich burch alle Reller bes Schloffes gelaufen. Darüber jubelte nun bie Menge, bie es borte, aus vollen Reblen.

Dieser Lärm schallte auch zum Ishanniterhof herüber, und Münter, welcher sich ben ganzen Tag in stiller Abgeschiedenheit in seinem Gemach gehalten, warb ausmerksam und öffnete seine Feuster. Der heitere sonnige Maitag braußen umspielte erquickend seinen Busen, und fächelte zuerst die schweren Sorgen, die ihn heut in seiner Gedankeneinsamkeit belastet, ihm von der Stirn. Er sog ämsig und in langen Athemzügen die freie Luft in sich, und dann drang wiederholt das Jauchzen des Volkes, das dem Pfeisser seine Bewunberung zujubelte, vom Markt zu ihm her.

Ach, sagte er lächelnb und wie in süßer Trunkenheit sich in die Lüfte hinaus neigend, die ihm diese
Töne zuführten, über Frühling und Bolf geht doch Nichts! Wie schwillt mir mein Herz im Leibe nach all diesem Duft, Schall und Klang! Lieblich, lieblich säuselt des Volkes Stimme zu mir her, und vermählt sich in meiner Seele mit dem Mai, dem holden Mai! Wenn das Volk jubelt, wer kann diesem allmächtigen Laut widerstehen, der uns in Rührung das ganze Herz zusammenzieht! Das Volk, das Volk, wer kann ihm widerstehen! Darauf ließ er sich sein herrliches Schwert herbeis bringen, das Schwert mit den geheimnisvollen Zeischen, und dem Hahnenkopf im Griffe, und betrachtete es sich lange und feurig. —

Um andern Tage zog Münter an der Spite eines gewaltigen Bolkshaufens zum Thor hinaus, um einige Streifzüge zu unternehmen und aller Orten das Bolk auf den entscheidenden Tag der Zukunft vorzubereiten. Bor ihm her flatterte eine weiße Fahne, auf der ein Regenbogen im hellen Farbenschimmer als Sinnbild erglänzte.

Nun ward die große Erschütterung fühlbar, welche mit ihm alle Nachbargebiete durchzog, und weithin dröhnend ihre Wirfungen von Land zu Land erstreckte. In Thüringen selbst fanken die mächtigsten Klöster, Burgen, Schlösser und Edelhöse dahin. Ueberall drängeten sich die Bevölkerungen zu stürmischen Haufen anseinander und empörten sich gegen ihre Gutsherrschafeten und Ortsobrigseiten, oder zerstörten die Edelburg, von der ihnen dis jetzt Zwang und Noth des Lebens gekommen waren. Schaarenweis flüchteten sich die verstriebenen Mönche, Nonnen und Rittergutsbesitzer durch das Land, das nah und fern plöglich einen ganz vers

anderten Unblick gewonnen. Und von ben Behöften bes Landes brang bie Bewegung immer mächtiger vor= warts in bie Stabte, und ergriff felbft bie Souptftabte von Sachsen und Thuringen mit schlagender Bewalt. Auch viele bobe Berren vom Abel befannten fich zu bem Münterischen Bund, und ließen fich von Thomas Dlünter driftliche Freibriefe ausstellen, um an ihrer Berfon und ihrer Sabe unbeschädigt zu bleiben, wie bies namentlich bie thuringischen Berren Curth von Tütcherobe, Beinrich Sad, Chriftoph von Allendorff, und Balthafar von Benbeleben gethan. Auch geht aus einem in biefen Tagen geschriebenen Briefe Münger's an ben Grafen Gunther von Schwarzburg, welchen er barin als "Borfteber ber driftlichen Gemeinde im Schwarzburger Lande" begrüßt, eine freundliche Unnaberung zwischen diefem Fürsten und Münter bervor.

Thomas Münter hatte sein Lager zu Germar, nahe vor Mühlhausen, auf dem St. Nicolai=Kirchhof aufgeschlagen und führte von dort die meisten seiner Rundzüge in die Nachbarschaft auß. Namentlich unternahm er von Germar auß den Zug nach Schlotheim, wo das dort gelegene ansehnliche Jungfrauen=Kloster gestürmt und geplündert wurde, dann ward das Gerrn Rudolph

von Sopfgarten jugehörige Stanbesichlog belagert und niebergeriffen, und endlich malgte fich ber Bug weiter nach bem Rlofter Bolfenrobe, bas, wie so viele andere, ganglich gerfiort und aller feiner Schabe und Roftbarfeiten beraubt murbe. Um Abend ward bann mit ber reichen Beute nach bem Lager von Germar beimgefehrt, und in ben Bezelten loberten bie Weuer empor, um ben ermubeten Rriegern bie Benuffe ber Dablgeit gu berei-Eine frobliche Nacht beidbloß bann bie Abenteuer bes Tages. aber oft ward fie auch in andachtiger und erbaulicher Weife bingebracht, wozu Munter burch feine Albendpredigten bie Gemuther machtig befeuerte. Dann bestieg er sein schwarzes Roff, benn im Felblager pflegte er zu Pferbe zu predigen, und boch emporgerichtet auf bem im wunberbaren Berftanbnig feines Reiters fich barftellenden Thier, fprach er, mabrend ihn bie Schatten ber Nacht umffirrten und bas Glodengeläute von ben umliegenden Dörfern bagu ertonte, zu feinen lagernben Schaaren bie unwiderstehlich wirfenben Worte. Baufig predigte er über bie gewaltigsten und feuerflam= menbften Stellen bes alten Teftaments, wie es ihm benn auch feine Begner jum Borwurf gemacht; bag er vorzugsweise im Beift und nach bem Wort bes alten III.

8

Testaments gepredigt. Oft sprach er jedoch auch in ber letten Zeit, und namentlich hier im Lager, frei über eigene Gebanken und Lehrsätze, die er aufgestellt, da= nach in dieser Zeit zu wandeln und zu handeln.

So fagte er beut, nachbem er fich auf fein Rof ge= schwungen, und erft im wilbfaufenben Balopp an fei= nen Schaaren auf und niebergeritten mar, bann in ihren Mitten fteben bleibend: Die Welt gebort bem Bolfe! bub er an. Bas Gottes ift, bas ift auch mein, benn er hat es mir gegeben. Ja, bore, Bolf, Gott hat fich nichts vorbehalten, fonbern Alles, mas fein ift, hat er Dir gegeben, und bas ift Deine Geligfeit und Deine Freiheit! Dein ift bie Racht, und barum fannft Du in Gott Dich auf ihr betten, und famit ihr ftill bie Wange hinhalten, wenn fie Dich mit Mond und Sternen umfließt! Dein ift ber Tag, und barum fannft Du in Gott Dich in ihm ruhren, und fannft ihm ficher bie Sand hinreichen, wenn die Sonne Dich zur Arbeit ruft, und an ihrem Licht fich bes Lebens That entgunbet! Dein find Sag und Nacht, und Land und Leute, o Bolf, bas nenne ich mir eine herrlichkeit und eine Allmacht! Ja, bies ift eine Beit, wo Gott bie Allmacht bes Bolfes offenbar machen will, und wenn es jest

fällt, bann ift es fur immer aus feiner band gefallen! Aber es bewegt fich ichon an allen Ecten und Enben, um Gott Ehre zu machen, und es hat jest gezeigt, baß ihm Tag und Nacht, Land und Leute geboren! Wo Ihr auch hinblicken möget, es wogt und frürmt und fracht und bonnert, und alle Dorfer und Städte et= gittern, benn ber herr von Tag und Nacht, von Land und Leuten, bas Bolf, ift aufgestanden in feinem Recht und in feinem Grimm! In ben Grafichaften Mansfeld, Stolberg, Schwarzburg und in ben weimarischen Lanben find bie Waffer ichon Bis an bes Ufers Rand gc= ichwollen, und werben immer höher und höher fteigen, bis bas Daag biefer Beit getroffen ift! Die Klöfter Blefelt, Walfenrieth, Bolfenrobe, Ballenftebt, Relbra, Georgenthal, Ichtershaufen, Raltenborn, Beusborf, Dlbisleben, Memleben, Rosleben, Tettenborn, Dondorf, Gerbftabt find ichon in ihrer Gunben Schwere vor und niebergefunten, und haben bas Berberben geschmedt. Und wie ein Donnerfeil ift bie Sand ber Rache auf bas Rlofter Reinhardsbrunn herabgefallen, und find es die madern Bauern und Burger von Waltershaufen und ber bortigen Begend gewesen, welche baselbit bas große Umt ber neuen Beit mit furchtbarem Ernft verrichtet!

Da haben Rlofter, Rirde und Gefängniffe ihre Thuren öffnen muffen, und die freie Bauernschaar ift eingezogen mit Sang und Rlang und hat fich als Freuden= bringerin niebergelaffen an ber Stätte bes finftern und menschenfeindlichen Glaubens. Dann aber mußte bie Rirche ibre alte Schande in ben rothen Flammen tilgen, und bie Altare mit ihren Gogenbilbern fturgten zusammen, bie Bilber ber gottverpfuschenben Runft murben in ben Schutt getreten, bie Orgeln, auf welchen fo viel Luge muficirt bat, zerschlagen, bie Glocken, welche ben Poffendienft eingeläutet, untauglich gemacht, und bie gange Trobelwirthschaft ber Beiligenknochen und bes Reliquien = Sandwerks aus ihren Rapfeln gerftoben und in ibr Nichts aufgelöft. Darauf mußte auch bie große Bibliothet mit allen ihren Buchern und Schriften ben Kurwit ber menfcblichen Wiffenschaft bugen, und bas alte Erbtheil ber Mutter Schlange, bas mit aller Er= fenntniß ber Gelehrten boch nur bie Unfreiheit bes Bolfes verfestigt und verknotet bat, ward unter ben Sanben ber rachenben Bauern in fein Studtwerf wieber gerriffen, aus benen nach bem Apostel Paulus bas menichliche Wiffen benn einmal besteht! Manchen Muthwillen mogen fie auch bort verübt haben, unsere Freunde, aber

feiner Frevelthat mag man fie mit Recht zeihen mabrend ber gangen vierzehn Tage, baß fle bort aus hober Machtvolltommenheit ber Natur ihr großes Strafgericht über Pfaffenthum und Gelehrtenthum abgehalten! Und fo unbezwinglich ftanden fle bort in ber Bergens= bartigfeit ihrer Sache, bag bie abgeschickten Miethlinge des herzogs Johann, und alle liftigen Unterhandlungen, nichts an ber Bauern Muth und Sinn brachen! Sobann bentet an bie Rlofter zu Erfurt, Rorbhausen, Eisenach, Sangerhausen, und an bie Schloffer zu Chleben, Schlotheim, Beffingen, Allmenhaufen, Seebach, Arnsberg, Sonneborn, Tonna! Ueberall ift ba ber 3mang bes Bolfes getilgt und bie Buchtruthe ben Ruthenmeistern ins eigene Geficht hinein gerbrochen morlleberall jagt bie fturmische Windsbraut bie gerftreuten Blätter ber alten Gefete burch bas Land um= her, und aus ben Archiven, Bibliotheken und Magi= ftrateftuben fliegen und ftieben all bie Gunbenregifter ber Menschheit wie Spreu burch bie Lufte! In ben Städten aber, bort, wie es in ben großen Städten ichon nachgebröhnt und Alles burcheinandergewirbelt hat! Bor ben Thoren von Erfurt find elftaufend Bauern erichienen, und haben angeflopft mit farter Sand, baß

ben Bringern ber Freiheit aufgethan werben mochte! Und nachbem man fie auf biefen heilversprechenden Gruß eingelaffen, find fie in großer Ordnung burch bie Stra-Ben ber Stadt gezogen und haben ihr Strafgericht ba= mit begonnen, daß fie die Bollhaufer und Gerichtsfin= ben ber durfürftlich mainzischen Regierung, als bie Kalidmungen bes menichlichen und göttlichen Rechts, niebergeriffen. Dann fturzten fie ben Bfaffen alle ibre Gögenbilder und Seiligen um, und warfen ben beili= gen Martin, ben Schutpatron, vom Rathhaus und vom Brühler Thor berunter. Gelbit bis in Die Cbenen von Leipzig ift bie Bewegung ichon vorgebrungen. und fobald bie Bauern fener berühmten Stadt fich na= ben werben, werben ihnen auch bort bie Thore aufge= than fein! Denn ben Bauern, ben Rinbern ber Ratur, welche jest bas gange Bolf erlofen follen, fann fortan Nichts mehr wiberfteben! Ihre Schaaren mehren fich auch, wie fich bie Brotftude unter Chrifti Sand ge= mehret haben, daß es ein Wunder ift fie anzuschauen! Co mehren fich die Bauern unter ber Sand ber Beit, bie fie angerührt hat, und wer will es fagen, wo fie alle hergekommen find, biefe vielen Taufenbe, bie man jest auf ben Soben und in ben Thalern geschaart und

gewaffnet erblict! Dun fieht man erft, wie gabtreich bas gebeime Unglud ber Menschheit mar, und wie es ben Erbboben mit feinem Bewimmel überbedt, nachbem es aus feinen Solen gefrochen. Und fo wimmelt es jest, wie in Schwaben und Franken, so auch in Beffen und Braunschweig, im Boigtlande und im fach= fischen Erzgebirge! Nach ben Nachrichten, welche mir zugefertigt worben, lagern jest neuntaufenb Bauern allein beim Rlofter 3lm, viertausend bei Ichtershaufen, breitausend bei Roba und Lubeba, zweitausend fünfbunbert bei Neuftabt und Pogned, zweitaufend bei Gaalfeld, viertausend in ber Begend von Bera und Ronne= burg, und bei Plauen im Boigtlande wohl gegen acht= taufenb! Bebentet biefer Streiter furchtbare Ungahl, welche ber herr erwedt hat, zu ftreiten für Menschenrecht und Menschenwurde in feinem Ramen, und laffet Euch bas Berg banach hupfen und fpringen! Die Welt gehört bem Bolfe, und bas Bolf ift aufgestanden, um fein Gut in Befit zu nehmen. Schauet ihn jest an, ben Berrn von Tag und Nacht, von Land und Leuten, schauet bas Bolf an, wie es allmächtig zum Leben fich brangt, und wie um feine Baupter ichon die mahre Rrone bes Dafeins funfelt, bie Rrone ber Menichenwürde, die höher ist denn jede andere Krone! Dieser Krone trachtet denn auch Ihr nach, meine Freunde, damit Ihr zur Freiheit gefürstet werdet durch das Wort Gottes, das auch in Euch zu Fleisch und Blut geworsden und darum zu Ehren und Freuden kommen soll auch in Euch! Die Herrlichkeit Gottes im Bolke, und die Herrlichkeit des Bolkes in Gott, das sei nun für und für Euer Gebet und Euer Handeln! Und zu dieses Lebens höchstem Ziel stärke Euch die Nacht durch die sügen Körner des Schlummers, und der Tag durch das Licht seiner Sonnen!

Damit beschloß Thomas Munger seine heutige Rede, und spornte sein Roß, bas bis bahin ruhig wie ein steinernes Bilb unter ihm bagestanden, um noch eine Strecke für sich allein in die Einsamkeit der Nacht hin= auszureiten, während seine Schaaren in leisem Gemur= mel hinter ihm zurüchlieben.

## III.

In den ersten Maitagen dieses Jahres brach Thomas Müntzer mit den Seinigen nach Frankenhausen auf,
um in dieser im Schwarzburgischen gelegenen Nachbarstadt und ihren günstigen Umgebungen einen Hauptvereinigungspunct seiner Streitmacht zu gründen, und daselbst die verschiedenen Bauernhausen von nah und fern
um sich zu sammeln. Pfeisser war als Statthalter des
Neichs in Nühlhausen zurückgeblieben.

Die Bürger von Frankenhausen, die durch den dort lebenden Prediger Gangolf, einen Freund und Anhänger Münger's, längst für diese Sache gewonnen waren, hatten den anstürmenden Schaaren bereitwillig die Thore geöffnet. Der erste Angriss richtete sich gegen das Ciesterzienser=Nonnenkloster St. Georg, welches sich in der Stadt befand. Es ward, nachdem die frommen Schwestern sich bereits durch die Flucht gerettet hatten, genommen, und seiner Schäße und Vorräthe beraubt. Dann eroberte ein Theil der Mannschaften das Schloß

von Frankenhausen, bas fich nach geringen Berfuchen ber Begenwehr ergab, und mit einer ftarfen Befatung belegt wurde. Die übrigen Schaaren bemächtigten fich unterbeffen bes Rathhaufes und fammtlicher Gerichts= ftuben, zernichteten Brief und Siegel ber bisber gegoltenen Gefete, und warfen alle Urfunden und Berichrei= bungen, bie fle porfanden, ins Feuer. Dann lagerte fich ber gange Beereshaufen, ber fich auch bie driftliche Berfammlung zu Frankenhausen zu nennen begann, in und außer ber Stadt, unter ber oberften Unführung Thomas Münter's, in einer großen Ordnung und mufterhaften Saltung. Denn Münter hatte jest ange= fangen, bei feinen Unternehmungen an einen geregelte= ren Plan zu benfen, und war beshalb bemubt, fein Bauernheer immer ftrenger zu Gehorfam und Ginheit gu zügeln. Go hatte er auch felbft in bie entfernteren Rlöfter und Schlöffer, Die von ben Seinigen eingenommen worben, geordnete Befahungen verlegt, um gur Beit ber Entscheidung von allen Seiten ber feine Rrafte zufammenftogen zu laffen. Aber wenn er fich mitten unter feinen Belbenentwürfen beiß werben fühlte nach ber That, beschlich ihn boch auch wieber ber bange Gebante, bag er nur ein armer Magifter fei, ber bas

Rriegeshandwerf und die großen Weltfunfte nicht erlernt. Dann bat er Gott inständigst, seinen Arm zu stählen, und ihn nicht zu Schanden werden zu lassen vor seinen Feinden.

Die driftliche Berfammlung zu Frankenhausen zeigte fich indeg nicht blog thatig, ihre außere Macht bier zu begrunden, fie war auch ichon mit neuen BefeteBeinrich= tungen beschäftigt, und hatte in breigehn Urtifeln eine Rechtsordnung ausgeschrieben, die, in mehrern Studen mit ben ichwähischen Bauernartifeln gufammentreffent, auch mande eigenthumlichen Bestimmungen enthielt. So follten alle Meder, Weinberge und Wiefen, welche der Beiftlichkeit zugehört, wie überhaupt alle Rirchenguter, verfauft und bann einer gefetlichen Schatung unterworfen werben. Niemand follte ferner mehr gehalten fein, Abgaben, Behnten und Frohnen, wie überhaupt irgend eine weltliche und geiftliche Dienftbarkeit, gu leiften, mit Ausnahme berjenigen, Die vor zweihunbert Jahren, von jest an gerechnet, icon im Gebrauch gewesen. Grafen und Ebelleuten follte man aber über= baupt nicht mehr verpflichtet fein, irgendwelche Dienfte zu leiften. Die Teiche, Die Diehweiben, Die Balber und bie Jagben follten Gemeingüter werben, und Jebem

verstattet sein, sie so weit zu nuten, als ihm nöthig sei. Rein Burger oder Bauer sollte mehr wegen irgend eines Bergehens, es mußte benn ein Criminalverbrechen zum Grunde liegen, in haft gebracht noch auf irgend eine Art mit härte behandelt werden können, wie
auch nur eine milbe und menschliche Strase sein Theil
werden sollte. Niemand sollte auch in seinem eigenen
hause verhaftet werden können. Ein Senat, welchen
die Burgerschaft erwählen, bestätigen und absehen kounte,
und in welchem Abgeordnete der Burgerschaft mit zu
Rathe sasen, sollte die Regierungsgeschäfte verwalten.

Während man sich zu Frankenhausen ernstlich und eifrig mit folchen Dingen beschäftigte, und den Glausben an das Gelingen derselben immer sicherer und beshaglicher walten ließ, um so mehr, da der Widerstand der bestehenden Mächte der Wirklichkeit noch immer zu zögern schien, war doch schon, in nicht weiter Ferne, der erste Schlag geschehen, um das aufgeführte Gesbäude niederzuwersen.

Eines Tages, es war am fünften des Mai, zeigte fich von fern eine Staubwolke, welche fich zu bem Lager von Frankenhaufen immer näher heranwälzte und bas unvermuthete Unruden eines Menschenhaufens verrieth, ber fich auch balb im fläglichsten Aufzuge, und eine Angahl Bermundeter in feiner Mitte führend, ein= Mus ben Rlageberichten biefer Leute ergab fich, baß bies ein Trupy ber bei Ofterhausen gelagerten Bauern war, welche fich bort zusammengerottet hatten, um fpater zu ber Versammlung in Frankenhausen zu Es war aber ber rasche und unerschrockene Graf Albrecht von Mansfeld, welcher es feiner Burftenehre zuwiderhielt, Diefen Unruben langer unthätig zuzuschauen, mit fechszig Reitern auf Diterhausen losgegangen, hatte es umzingelt und an verschiedenen Drten in Brand geftectt. Bon ben Bauern, die fich ihm anfange unverzagt entgegengeftellt, tobtete er gegen zweibunbert, nahm auch Biele gefangen, und zersprengte Die Uebrigen in eine fchmähliche Flucht. Die Runbe von biefer Dieberlage verbreitete einiges Schreden im Lager bes Bauernheeres, und Mandje wurden fichtlich mankent in ihrem Bertrauen.

In bemfelben Augenblick traf auch bie Nachricht von bem hinscheiben bes Churfürsten Friedrich, ber mitten unter ben noch unerledigten händeln ber Zeit sein ebeles und gerechtes Leben zu Lochau geendet hatte, im Lager von Frankenhausen ein, und theilte ben Gemuthern noch eine besondere Erschütterung mit. Denn es gab Riemanden, welcher nicht für diesen Fürsten, ber in tiefer Bekümmerniß um die Leiden des Bolkes gestorben sein sollte, heimlich oder öffentlich ein Gefühl der Liebe, der Chrfurcht und der Bewunderung gehabt hätte.

Thomas Münter lag unter bem Schatten eines Baumes hingestreckt, und erging fich im ftillen Nachbenfen über bie beut eingelaufene Trauerkunde. sagte er zu einigen der Rachftstehenden, im wehmuthsvollen Ion: Gebet, ich trauere über biefen Fürften, ber nicht verhärtet war und nicht voll thierischen Inarimms, wie die andern Fürsten es find! Wir haben ihm auch feine Churlande geschont, foviel mir es nur vermochten, benn wir wußten, bag ihm die armen Leute am Bergen lagen, und daß er fein Rriegsvolf verweigerte Diefem Bergog Georg, ber in feiner unbedachten Bilbbeit gern alles Bolf vertilgt hatte von Gottes Erbboben! Auch gonnte Friedrich, in ber Weisheit feines Beiftes, ben Pfaffen und ihren Gunbenneftern gern, was ber vom reinen Borte Gottes getriebene Bauer bagegen unternommen! Darum mabnte er gur Gute gegen ben gemeinen Mann, und zu einer friedlichen Ausgleichung

feiner Befchwerben. 3a, er mar ein gutiger und milber Berr, und bie Tugend wird an feinem Grabe weinen, und bie Gerechtigkeit ihm ihre Balme auf feinen Sugel feten. Gern mare er geworben wie ber geringste feiner Unterthanen, ich weiß es, und schon bas foll ihm angerechnet werben, und wir wollen ihn jest nicht ta= veln, bag er nicht lieber ben geringften feiner Untertha= nen fich felber gleich gemacht! Denn aus Fürftengedaufen werben nicht fo leicht Thaten, Die Organisation ift nicht so glüdlich, und es ift ba ber fteinichte Acter, in welchem nur fdwer ber Segen bes Bachsthums auf= geht! Aber für uns, für bas Bolk, wird fein Tod jest bas Zeichen ber That werben! Dan wird num losschla= gen auf unfere Saupter, und wir werben diefen Schlä= gen antworten mit bem taufenbfachen Erzflang unferes Muthes, von bem ichon alle Lande brohnen und gittern! Bereits hat ber Dannsfelbifche Graf feinen fre= den Urm gegen und erhoben, und ift benn kein Unberer ihm bagu Rathgeber gewesen, als unfer trauter Bruber Sanftleben zu Wittenberg, ich meine Berrn Martin Luther, bei bem er burch feinen Kangler gerabezu bat anfragen laffen, ob es mohl erlaubt fein möchte, wiber Die Bauern bas Schwert zu brauchen? Und man fann

fich benfen, wie Luther bier fein falbungevolles Umen! Umen! abgegeben bat. Go bat er auch ben nicht genua zu beflagenden Bergleich, welchen bie Begauer Bauern mit ihren 3wingherren abgeschloffen, abbruden laffen, und in einer Bor= und Rachrebe feine wittenbergischen Rühreier barüber ausgegoffen, bag nun auch unfer thuringischer Bauer fich alle funf Finger nach einem folden Bertrag leden foll! Aber bas Bolt in Thuringen, wie gut und lieb fein Berg ift, fo ftart ift auch fein Wille und fein Soffen, benn fcon feit Jahr= hunderten hat es in tiefer und ernfter Sehnfucht nach ben boberen Offenbarungen gelebt. Und die Fürften und großen Sanfen haben es fich angelegen fein laffen, burch Auflagen und Bebrudungen ben Beift bes Bolfes zu reigen, und bagu ift bie Beifel aut, bag fie fich bem Gottesverlangenden in bas Fleifch bohrt, um ben Beift nicht fteden zu laffen im Bleische, fonbern ibn baraus zu befreien! Und nun ber Beift fich in Thuringen aus bem Bleische zu befreien angefangen, follte er in ben Lutherischen Schubfack, ber ihm jest aufgehalten wird, wieber hineinfriechen? Er wird es nicht, er wird es nicht, benn ber Beift flieht ben Luther, und bie Bolfer forbern ein neues Weltreich, bas aus bem Beift

geboren! Du aber, Churfürst Friedrich, der Du nach dem Frieden getrachtet hast auf Erden, sei bort oben ein Fürbitter für den Kampf, der über Deinem frischen Grabe, nachdem Du kaum den Athem gelassen, sich erheben wird! Du warst ein Kindergeist, ein weiser Kindergeist, und nun der Streit blutig beginnen soll, hat Dich der herr verklärt und erhöht, wohin kein Wasesenlärm der Zeiten Dir nachdringen wird! Unser ist es, zu begraben und zu streiten. So laßt uns denn begraben und streiten, streiten und begraben! —

So fprach er, und begab fich in fein Gezelt, um bie Racht im Gebet hinzubringen.

Das Bauernheer bei Frankenhausen wuchs aber fast von Stunde zu Stunde in immer zahlreicheren Mannschaften an. Man nannte die hier lagernden Schaaren auch die schwarzen Bauern, und die Furcht vor ihrer Schreckensherrschaft erfüllte weit und breit die ganze Umgegend. Diese Furcht trieb auch viele Ortschaften dazu, sich zu der christlichen Versammlung in Frankenhausen zu bekennen. Thomas Müntzer aber begann mit immer größerer Gewalt zu regieren, und sprach Recht über Tod und Leben auch in die Ferne hin. Der Stadt Sondershausen schiedte er einen be-

sonderen Bollmachtsbrief, ihre oberste Magistratsperson binzurichten, weil dieselbe der neuen Zeit ungünstig war und gegen die Sache des Bolfes gehandelt, auch durch Shebruch sich in der öffentlichen Meinung besteckt hatte. Und alle Straßen und Wege, die nach Frankenhausen sührten, waren beständig mit Menschenschaaren angefüllt, und Männer, Weiber und Kinder seufzten, weinzten und frohlockten den Dingen, die da kommen sollten, entgegen.

## IV.

Cs mar Graf Albrecht von Mansfeld ein rühri= ger und unternehmenber, babei im Grunde außerft wohlgefinnter Berr. In religiosen Dingen bachte er frei, und batte bem Aufschwung ber neuen Lebre in feinem kleinen Lande nicht zu wehren gesucht. gen mar er mit ber driftlichen Freiheit, wie man fie jest auf die politischen Berhältniffe anwenden wollte, feineswegs einverftanden, noch weniger aber munichte er, bag feine eigenen Unterthanen, mit benen er es va= terlich im Sinne hatte, bavon verlocht murben. Albrecht war einer von ben gebietenben beutschen Berren, welche ihre gange Regierungsfunft auf bas Bertrauen ftugen mogen, und beshalb lag ibm jest in fo bedenflichen Beiten Alles baran, bas Bertrauen in feinem Laube zu befestigen und wieberherzustellen. hatte er fich fein Rog fatteln laffen, und mar, in Begleitung weniger Diener, felbft auf ben Barg binauf= geritten, um mit ben Bergleuten freundlich zu reben,

und dem Volke zu sagen, daß sie das Band des Vertrauens zwischen ihm und seinen Unterthanen nicht zerreißen möchten. Den Harzbauern war auch angst und bange geworden in ihrem Sinn, und sie betheuerten mit Hand und Mund, daß sie es am Vertrauen zu ihrem Landesherrn nimmer sehlen lassen wollten.

So ritt ber Graf auch überall auf bem Lanbe umber, mahnte zur Rube und Treue, und gelobte felber, als ein driftlicher und väterlicher Regent bazufteben, wenn man nur nicht etwas von ihm verlangte, mas feinen vieliährigen Erfahrungen und Unfichten gumiberlaufe und was boch feine Macht ber Erbe ihm abtroken folle, wie er benn auch icon bei Ofterhausen gezeigt hatte, bag er barein zu fchlagen verftebe. Auch gu Bergleichspuncten zeigte er fich in feinem milben Sinn erbotig, und hatte jest namentlich benjenigen feiner Unterthanen, welche fich im Bauernlager zu Franfenhausen befanden, wie überhaupt ben bort ftebenben Bauern folche Unterhandlungen angeboten, die zu einem gutlichen Bertrag und zu einer Ruckfehr in bie alten gefetlichen Berhaltniffe bewegen fonnten. Die driftliche Versammlung zu Frankenhausen war auch in einem Schreiben, worin fie ben Grafen ale driftlichen Borsteher in Mansfeld begrüßte und ihn einen freundlichen Bruder in Christo nannte, darauf eingegangen, und hatte ihm, bei Zustcherung eines freien und sicheren Geleites durch Brief und Siegel, die Brücke zu Martinsried bestimmt, wo er Freitags nach Jubilate um zwölf Uhr, mit dem ihm zugestandenen Geleit von dreisfig Pferden, zu einer Unterredung beschieden sein sollte. Aber Graf Albrecht ward durch andere Geschäfte vershindert, diesen ihm anderaumten Tag der Zusammenstunft anzunehmen, und schlug vor, die begehrte Unterredung auf einen späteren Tag, nämlich den vierzehneten des Mai, welches der Sonntag Cantate war, zu verlegen.

Jetzt aber bemühte sich Thomas Münger, dies Vorshaben, von welchem er erst nach geschehenem Einverständniß Kunde erlangt zu haben scheint, nachdrücklichst zu hintertreiben. Daß diese Unterhandlungen hinter seinem Rücken hatten geführt werden können, mochte ihm zu seiner Bekümmerniß beweisen, daß es in seinem Veldlager um ihn her noch viele schwankende Gemüther gab, und daß der Schrecken, welcher einen großen Theil seiner Leute zusammenhielt, sie auch wieder auseinanvertreiben konnte. Er versammelte daher die Schaaren

um fich, und fuchte ihnen bas Beginnen bes Grafen Albrecht als ein verratherisches und trugerisches vorzuftellen, bas nur bie Abficht gehabt, fie in einen falfchen Bergleich zu locken und ins Berberben gu ftur= Rur weil er fich unlautern Bergens gefühlt, und ihm ingwischen ber Muth gebrochen sei, ware er vor ber Brude zu Martinsried am Freitage nicht erschie= nen. Dag ibn andere Geschäfte batten abhalten fon= nen, mare boch nur eine faule Ausrede gewesen. Denn in einer Beit, wie jest, gabe es für einen Lanbesberren feine wichtigeren Geschäfte, als fich mit feinen Unterthanen vernünftig zu vergleichen. Die Boltsgefchäfte, bas feien bie mahren Geschäfte ber Beit! Wer jest noch andere Gefchafte habe neben ben Bolfegeschaften, ber werde überhaupt schlechte Geschäfte machen. Go redete Thomas Munger zu ben Seinigen, und verlangte, baß fie ben Grafen gar feiner Antwort ferner wurdigen follten. Er felbst wolle an ihrer Statt ibm einen Brief zufertigen, welcher bem Grafen für immer die Luft neb= men folle, bie freien Streiter Gottes, bie fich zu ihrem ernften Werk bier geschaart und gelagert hatten, zu beruden. Dann, indem Reiner ihm zu widersprechen magte, begab er fich in fein Begelt, und fchrieb bort in

seinem Zorneseiser einen Brief, welchen er mit der Aufschrift: "Bruder Albrechten von Mansfeld zur Bekehrung geschrieben" bezeichnete, und ihm die Stelle aus den Römerbriesen: "Furcht und Zittern sei einem Zeden, der Uebeles thut," vorsetzte. Dieser Brief floß über von Wildheit und Ungestüm; und enthielt vornehmlich eine Anwendung mehrerer Bibelstellen auf den Grasen, darunter die heftigsten die aus dem Propheten Ezechiel und der Offenbarung waren, "wie Gott alle Lögel des himmels fordert, daß sie sollen fressen das Fleisch der Fürsten, und die unvernünstigen Thiere sollen sausen vas Blut der großen Hansen."

Die Sprache dieses im Feldlager verlesenen und darauf abgesandten Briefes verbreitete Entsegen bei 211len, welche sie vernahmen, und bestärfte die Schwanfenden von Neuem zu unerschütterlichem Festhalten an diesem Werk.

Und noch an dem nämlichen Tage schrieb Münger, fortgerissen von dem Gedanken, daß er den Großen und Bornehmen jetzt die Furchtbarkeit des gekommenen Augenblicks vergegenwärtigen müsse, einen zweiten, noch viel tobenderen Brief, welcher an den Grafen Ernst zu Mansfeld, der zu Geldrungen seine Residenz hatte,

einen durch feine strenge papstliche Gesinnung wie durch Berfolgung ber evangelischen Lehre bekannten Herrn, gerichtet war. Auch ihn redete er Bruder Ernst an, und lud ihn vor, sich zur Berantwortung zu stellen, indem er sich auf die Gewalt berief, die er vom lebendigen Gott erhalten haben wolle, ihn von seinem Stuhl zu stoßen.

Das Bauernheer zu Frankenhausen gewann auch von Tag zu Tag ein ftreithafteres Ausfehen, und nirgend wollte fich noch ein Begner zeigen, ber ihm mit llebermacht die Stirn zu bieten vermocht hatte. Made bem zwar gelungenen, aber boch folgenlosen Ueberfall bes Grafen Albrecht von Mansfeld bei Ofterhausen, batte bie Fürstengewalt, bie bier ben Bauern gegenüber jo auffallend zögerte, nicht wieder ein mannhaftes Beichen von fich gegeben. Bielmehr fcbien, je lauter bie Bauern larmten und tobten, Alles um fo ftiller ringoher im Lande zu werben, und tie Throne, Die fo lange ftumm blieben, liegen feinen Widerhall von biefem Bolfetreiben vernehmen. Der foeben gur alleini= gen Uebernahme ber Regierung gelangte Churfurft Johann, welcher feinem Bruder Friedrich in einem fo bebenklichen Zeitpunct gefolgt war, ichien mit großem

Bebacht an bie Unterbrudung bes Bauernftanbes fich zu begeben, obwohl er biefelbe gewiß fogleich als eine seiner ernftlichsten und schwersten Sorgen erfannte. Auch war er ichon achtundfunfzig Jahre alt, und bas Blut rollte nicht mehr fo beiß in seinen Abern, bag er mit Ungeftum fich batte in biefen Rampf einlaffen fol-Sonft batte man alle Ilrfache, Die Tapferkeit fei= nes Urms zu ichaten, benn er war in feiner Jugend bes ritterlichen Raifers Maximilian Baffengefährte in mehreren Felbzügen gewesen, und hatte in Ungarn eigene Thaten ruhmreich vollbracht. Auch mar er, wie fein Bruber Friedrich, ber ebenfalls am Sofe jenes großen Raifers bie Jugend verlebt hatte, aus biefer Schule mit einer ebeln und geiftig umfaffenben Unficht ber Staaten = und Bolferverhaltniffe hervorgegangen. Satte Friebrich, in feinem Sterbezimmer zu Lochau, zu ben ihn umgebenben Dienern gefagt: "lieben Rindlein, habe ich Einen von Euch beleidigt, fo bitte ich ibn, mir es um Gottes millen zu bergeben: mir Fürften thun ben armen Leuten Mancherlei, bas nicht taugt!" - fo war auch ber redliche Johann nicht minder von ähnlichen Bebanten bei feinem Regierungsantritt erfüllt. hatte er zum Doctor Luther gefagt: "Gott hat mich gu

einem großen Fürsten gemacht, und mir eine stattliche Ritterschaft untergeordnet, sodaß ich im Stande bin, einige hundert Pferde satteln zu lassen; ist es aber Gottes Wille, daß ich nicht ferner in diesem Zustande bleiben soll, so werde ich mich Dem willig, und ohne zu murren, unterwerfen, und ich will, wenn es ihm so gefällig ist, eben so gern nur mit acht oder vier Pferben reiten."

Gine fo befcheibene, babei in fittlicher Sobeit und tüchtiger Thatfraft begründete Gefinnung ift fachfischen Regenten immer vorzugsweise eigen gewesen, fie mar es besonders auch bem neuen Churfürften, welcher bie in ihrer Emporung auf Menschenrecht und Gotteswort fich berufenben Bauern als feine erften Regierungsforgen borfand. Roch flangen ihm bie Abmahnungen seines fterbenben Brubers in ben Ohren, welcher ihn gebeten, nimmer allzu bart in ber Bauernfache zu verfahren. Gein eigenes Berg forberte ibn bagu auf, boch verbot ihm auch wieder die strenge Ansicht, die er von einer burch Gott eingesetten Ordnung ber Stanbe und von einem gottesfürchtigen und gehorsamen Wandel bes Bolfe innerhalb ber ihm beschiedenen Grangen batte, jebe Nachgiebigkeit gegen ben Alles aus ben Fugen be-

benben Aufstand. Er felbit war gegen fich fo itreng, daß er fich berausnehmen zu fonnen alaubte, itrena and gegen bie Unbern zu fein. Geche Stunden las er oft täglich in ber Bibel, fdrieb fich eigenhandig bie Bredigten nach, die am meiften fein Berg bewegten, und ließ es auch an folden beschwerlichen Unbachtsübungen nicht fehlen, welche bem irbischen Leibe bart zuseten mußten, bamit er erfahre, wie ber gläubigen und mit Gott fich zusammenschließenden Geele allein bie Dberhand gebühre. Friedrich ber Weise hatte bie lutheri= iche Reformation unter feinem Bolfe malten laffen, fo= viel fie nur aus fich felbst beraus und burch ihre innere Rraft vermochte, und eine ftaatsoffentliche Ginführung berfelben ließ er gerade nur um beswillen fehlen, weil Dies unbeilvolle Verwickelungen mit Raifer und Reich hervorgebracht batte, welche fur bie neue Glaubensfrei= beit nur verberbend ausgefallen fein wurben. verftand biefen weifen Sinn feines Fürften und banbelte, obwohl ohne alle perfonliche Berabrebung, gang= lich im Ginvernehmen mit bemfelben, indem er als ein fluger und vorsichtiger Steuermann bas Schiff lenkte. welchem Friedrich beimlich in feinem Bergen, aber barum nicht minber ficher ben Freibrief ertheilt batte. Beibe

Männer waren in der Vorsicht, ihr Werk zweckentspreschend und zeitgemäß durchzusehen, so weit gegangen, daß sie selbst ihr persönliches Verhältniß darüber zurückgestellt und sich vor den Augen der Welt jeder verstraulicheren Annäherung enthalten hatten, dis in seinen letzten Lebensaugenblicken der Fürst, gedankenschwer die zerrüttete Welt hinter sich lassend, und noch einmal bänglich auch des Bauernaufruhrs gedenkend, Verlangen nach Luther's Berson geäußert hatte. Da war rasch nach Luther geschickt worden, der sich noch unterwegs befunden auf jener Rundreise zur Veruhigung des Volkes, auf der wir ihn eine Strecke Weges die Ersurt begleitet haben. Aber nicht so eilig hatte er damals zurückreisen können, um den herrlichen Fürsten nicht schon verblichen zu sinden.

Churfürst Johann wurde sich vielleicht noch länger mit seinen Burüstungen gegen die Bauern bedacht haben, wenn nicht in diesem Augenblick ein junger Held auf dem Schauplat sich gezeigt hätte, der mit Begierde diese Gelegenheit zu ergreisen schien, um raschen Muth und glänzende Thatkraft zu erproben. Es war dies der junge Landgraf Philipp von Bessen, der mit seinen Mannschaften plötlich über die Berge Thüringens her-

abgeeilt fam, um ben Rrieg, ben er im eigenen Lande gegen feine aufruhrerischen Bauerngemeinden bereits flegreich und gewaltig geführt, nun in einem entscheibenben Angriff auf die Berfammlung zu Frankenhaufen gründlich zu Ende zu bringen. Dhne bag zwischen ibm und ben fachfifchen Fürften bestimmte Berabrebungen getroffen zu fein ichienen, mar er mit feinen Schaaren herangefommen, und hatte biefe Sache fed wie ein Rriegesabentheuer ergriffen, bas feiner großen Luft, fich auszuzeichnen und Thaten zu verrichten, Spielraum gonnen follte. Doch hatte er auch die ernfte und gewichtige Seite feines Unternehmens erkannt, und wohl eingesehen, bag bei feinen eigenen Unterthanen bie Rube nicht bauernd wiederhergestellt werden fonne, wenn er nicht gegen bie Burgel ber gangen Bolfsbewegung, gegen Thomas Munter und fein Felblager bei Frankenhausen, ben letten und größten Schlag versuchte. Diefer Fürftenjungling, ber eine glanzvolle Perfonlichfeit mit munterer Laune und gewandtem Benehmen vereinigte, fchien auch bem Kriegeshandwerf mit besonderem Gifer und Geschick fich bingugeben. Schon in feinen ganden batte bie Unterdruckung bes Bauernauf= ftandes bedeutende Unstrengungen nöthig gemacht, und

er hatte, in Berein-mit bem Bergog Beinrich von Braunichweig und ben Bischöfen zu Donabrud und Münfter, ichen brei verschiedene Bauernheere in Beffen und Franfen durch bie Gewalt ber Baffen bezwungen. Gegen Ende Aprils war er ichon mit feinen Rittern und Anechten aufgebrochen, um dem Abt von Berefeld zu Gulfe zu ziehn. Diefer ehrwürdige Mann war von feinen Bauern hart in bie Enge getrieben, und ein mächtiger Bauernichwarm hatte fich in bie Stadt Gerefeld geworfen, wo bie Burger ihn ruhig gewähren ließen. anderes Bauernheer, fechstaufend Mann ftart, mar auf Fulda losgegangen, und hatte, ebenfalls mit Unterftubung ber bortigen Burger, Stadt und Abtei in feinen Befit genommen, fodag ber 21bt Johann von Benneberg sich burch bie Flucht zum jungen Landgrafen Phi= lipp hatte retten muffen. Des Abte fleiner Bruder Boppo aber war hinter die großen Weinfäffer ber Abtei gerannt, und hatte bort, von einem treuen Rellner geborgen, ber Bauernwuth fein junges Leben entzogen. Landgraf Philipp aber wetterte jest im Sturmesbrang baber, und fdwang in feiner Sand bie leuchtenden Ocichoffe bes Rrieges, daß Alles auf feinen Pfaben gu weichen und auseinanderzustieben begann. Go mar

icon, als er in die Mabe von Bersfeld gefommen, und einen Abgeordneten mit vierzig Pferben voraus entfenbet hatte, bas auf viertaufend Mann fich belaufenbe feindliche Beer ohne Schwertstreich auseinandergegangen. Dann mandte er fich über Baftorf nach Fulda, um biefe Stadt ben Sanden ber Bauern zu entreißen, Die fich jest auf dem Frauenberg ihm in einer brobenben Schlachtorbnung gegenüberftellten. Es waren fechetaufend Mann, gegen welche ber junge fampfentbrannte Felbherr mit feinen an Bahl bei weitem unterlegenen Schaaren nun jo allmächtig losructe, bag bie armen Bauern, ungewohnt bes regelmäßigen Rrieges, und verzagend an ihrer Sache, Die nur ein Gebante war, bei feinem Anblick schon ihre Reihen auflöften und in Schrecken bas Gelb raumten. Bergnügt fab Berr Phi= lipp fie zerftieben, und befahl barauf feinen Ranonie= ren, die Telbstude gegen die Stadt zu richten, und bie Fugvölfer wurden jum Sturmlaufen angeführt. Aber noch war faum von ber Lunte gehauen, und noch hatten die Fugvölfer nicht Sturm gelaufen, als schon bie Thore ber Stadt Fulba fich öffneten, und ein langer Bug von Burgern fich reumuthig und gnabefiebend berausbewegte. Philipp verzieh ben fußfällig Bittenben, und seine Mannen stimmten ein herzhaftes Siegeslied beim Einzug durch die Straßen von Fulda an. Bur weiteren Feier des Einzuges ließ Philipp die Ansührer des Aufstandes, deren man habhaft geworden, hinrichten, und dreihundert Gefangene durch Lanzenstiche töden. Ein anderer Schreiber der hennebergischen Dinge erzählt auch, daß mehrere hundert Gefangene in den trockenen Schloßgraben getrieben wurden, wo man sie des Hungertodes sterben ließ. Denn Landgraf Philipp wußte wohl, daß ihm die Geschichte später einmal den Beinamen des Großmüthigen zulezgen würde. Auch mußte er als junger Held bei Zeiten darauf denken, seine Bahnen mit Blut zu bezeichnen, damit von seinen Unternehmungen ein Schrecken ausliese in die Ferne und ihm die Wege bereite.

So waren schon im Entsetzen die Bauernhaufen davongelaufen, welche sich in den Bergen und Waldestiefen Schmalkaldens gelagert, und die den Grasen Hermann zu Henneberg gezwungen hatten, die zwölf Artikel der Bauernschaft anzunehmen. Diese Schaar war achttausend Mann stark gewesen und hatte sich zuerst bei Bach unterhalb des Thüringer Waldes gesammelt. Salzungen, das Kloster Breitungen und zulest

Schmalkalben war von ihnen erobert worben, und ba
fle sich nicht mit ben oberfränkischen Bauern, wie fle
gewünscht, hatten vereinigen können, waren fle auf Cifenach loßgegangen, bessen Eroberung ihnen aber fehlschlug. Vielmehr nahmen die Eisenacher neun ihrer Unführer gefangen und Ließen ste köpfen. Landgraf
Philipp war diesem Sausen von Kulba aus bis Gisenach fortwährend auf den Fersen geblieben.

Er hatte sich mit seinem Geer über Eisenach nach Thüringen in Bewegung gesetzt, und war am vierzehnsten Mai, mit breizehn hundert Reitern und dreitausend fünschundert Mann Fußvolk, urplötzlich wie ein junger Kriegsgott in der Nähe von Frankenhausen und Mühlshausen erschienen. Mit ihm waren die beiden Herzöge von Braunschweig, Heinrich und Philipp, zu denen dreihundert Reiter gehörten. Auch Herzog Otto von Lüneburg befand sich in seinem Gesolge, mit zweihundert und funszig Reitern. Diese Streitmacht stellte sich jetzt im Angesicht von Thomas Müntzer's Heeredschaaseren zum Kampse heraussordernd aus.

Ш

Thomas Munter hatte mit feinen Schaaren auf ber bei Frankenhausen gelegenen Unbobe, welche noch beut ber Schlachtberg genannt wirb, eine feste und gemaltige Stellung eingenommen. Diefe Bobe beberrichte Die gange lange Cbene, welche fich vor bem Bauernlager bin ausbreitete, und bot beshalb außerorbentliche Bortheile bar, die nicht fo leicht ftreitig gemacht werden fonnten. Dazu hatten bie Bauern bies ihr Sauptlager mit einer ftarten Wagenburg verschangt, und ringeber Graben aufgeworfen, Die ihre Stellung noch unüberwindlicher zu machen fdienen. Die Stärfe ber bier lagernben Bauernschaaren burfte auf fieben bis achttaufend Mann angeschlagen werben, und bagu mar noch bie Befatung von Mühlhausen nicht gerechnet, bie bereit ftanb, im Drange ber Schlacht zu ben Frankenbaufern zu ftogen. Cobann gablte Munter noch auf Die flettenbergischen und schartfelbischen Bauern, Die, jufammen gegen achthundert Mann, in bas Rlofter

Balkenried gelegt waren, aber auffallender Weise noch immer nicht im Lager von Frankenhausen eintrafen, bas fie schon jest hatten verstärken sollen.

Es war am funfzehnten Dai in ber Fruhe, nachbem eben ein ftarter Regen gefallen und ber Simmel aus buntelen Wolfenmaffen fich wieber in ein beiteres Tageslicht zu flären begonnen, als die Fürften ibre vereinigten besisschen und braunschweigischen Truppen in geordneten Schlachtreihen vorruden liegen. Dach= tig ericoll bas Pferbegetrappel ber Reiter aus ber Ferne ber, und die aufbligende Sonne ließ bie ichonen und reichen Waffen ber Fugvölfer noch furchtbarer in ben Augen ber Bauern erfchimmern. Bei ben erften Schwenfungen, welche jest biefe Mannschaften über bie Cbene bin unternahmen, entfant vielen Bauern in Thomas Munter's Lager bas Berg, und er fühlte mit Schaubern, bag ein feltfamer Beift bes Bergagens feine Schaaren anwandele. Diefe Leute hotten beim Unblick eines geordneten Seeres, und im Angeficht ber moblverfebe= nen Geschütze, bie ber Landgraf Philipp von Seffen bereits auf fle richten ließ, fich ber Bangigfeit nicht gu enthalten vermocht, und bas Gefühl ihrer eigenen Un= behülflichkeit und Wehrlofigkeit batte fie überschlichen.

Unvermerklich erfüllte fich ihr Gemuth mit Schreck und Bewunderung vor ber wohlbestellten Streitmacht ber anrudenben Burften, und es fiel ihnen wieber aufs Berg, mas fie in ben letten Monden hatten vergeffen wollen, daß fie boch nur arme Leute feien, und bleiben würden! Es fiel ihnen wie Schuppen von ben Mugen, und fie entsetten fich, bag fle geglaubt hatten, Gott fonne ber Armuth ben Sieg verleihen, wogegen fie nun meinten, es liege am Tage, bag er einzig und allein bie Fürften und Großen zur herrlichkeit biefer Welt auserseben, und ihnen bie unbezwinglichen Baffen gu Sanben geftellt. Bielen rollten bie Thränen über bas Geficht, Unbere fturgten rathlos und feufgend burch bas Lager, und die ungeheuere Maffe fchwantte bufter und unbeimlich burcheinander.

Die eigene kriegerische Ausrüftung ber Bauern war auch zu mangelhaft bestellt. Nur mit sieben Stücken Geschützes war Münter von Mühlhausen nach Franfenhausen ausgezogen, und wenn ihm auch seitdem noch einige Ranonen zugeführt worden, so fehlte es boch sogar an hinlänglichem Pulverbedarf. An eine irgend funstgerechte Einübung ber Bauern zu regelmäßigen Truppen hatte noch nicht gedacht werden können. In

Bebanken, Träumen und Gefichten hatte bie driftliche Bersammlung zu Frankenhausen unter freiem Simmel ba gefeffen und auf die Butunft und bes Lebens neue Benuffe unter Gottes Beiftand gehofft. Die Bauern hatten geglaubt, daß Gott ihnen helfen wurde. aber, wo fte ber Fürsten, und ihrer machtigen Truppen ansichtig wurden, und bas flingende Spiel und bie scharfen Trompetenftoge ber gegen fle losgehenden Schaa= ren vernahmen, wo ihre Blide auf bie gelabenen Beschütze fielen, die eben ihre Donner auf fie hervorschmet= tern wollten, jest meinten fle nicht mehr; bag Gott ihnen helfen wurde. Alle fchrieen, bag Gott nur ben Fürsten helfen werbe, benn bas fei eine alte Sache, und ausgemacht. Dehrere famen auf ben Bedanken, baß man auf ber Stelle an die Fürsten schreiben folle.

Schon war einer ber angesehensten Stimmführer gewählt worden diesen Brief zu schreiben, ber nun durch Zurufen aller Bauern, indem Jeder das Seinige dazu gab, schleunigst abgesaßt wurde. Münter konnte es nicht hindern, und zog sich erbleichend in sein Gezelt zuruck.

Bu Anfang bes Briefes fetet: Wir bekennen Jesum Chriftum! rief ein Bauer, benn bas ift einzig und

allein unfer Feldzug, bag wir ben mahren Chriftum haben bekennen wollen!

Ferner fetet, bağ wir nicht hier feien, Jemanden Leid zu thun, fondern von wegen göttlicher Gerechtig= feit, bie zu erhalten! rief ein Anderer.

Schreibet, fchreibet blog von wegen göttlicher Gerechtigfeit! riefen Alle wirr burcheinanber.

Ja, und bag wir auch nicht hier feien, Blut zu vergießen! fetten wieber Andere hinzu.

Und daß, wenn die Fürsten auch deffen gefinnt maren, wir ihnen auch nichts thun wollten! schrieen anbere Bauern.

Ja, bas schreibet, bas schreibet! rief nun bestätis gend ber gange Saufe, indem ihr Frohloden sich mit ber Wehklage mischte.

So ward benn folgender in feiner Einfalt Alles fagender Brief zusammengesett, und burch zwei herolde an ben herrn Landgrafen Philipp von heffen entsendet:

## Bir betennen Jefum Chriftum!

Wir find nicht hier, Jemand was zu thun (Johannis am andern), fondern von wegen göttlicher Gerechtigkeit, bie zu erhalten. Wir find auch nicht hier von wollen wir Euch auch nichts thun. Darnach habe sich ein Jeder zu halten. —

Mit lächelnder Miene nahm Landgraf Philipp Dies einfache Schreiben entgegen, und ließ es im Rath ber Beerführer verlefen, indem er felbft wohlwollend bagu mit bem Ropfe nictte. Man muß biefen guten Leuten recht herablaffend antworten! fagte er bann mit einem besonders großmuthigen Ausbruck seines feinen Gesichts. Diefer Meinung mar auch Graf Albrecht von Mannsfelo, ber fich ebenfalls im Buge befand, und fich befonbers lebhaft babin aussprach, bie armen Bauern, bie er verführte Rinder nannte, zu ichonen, sodaß endlich auch Gerzog Seinrich von Braunschweig, ber fich zuerft gegen jebe glimpfliche Unterhandlung mit ben Aufrührern erflärt hatte, für bie milbere Magregel gewon= nen wurde. Ja, er übernahm es nun felbft, bas Untwortschreiben an die Bauern abzufaffen, welches folgenbermagen lautete:

## Den Brüdern von Frankenhausen zu Handen.

Beil Ihr bie Untugend und verführerische Lehre Eures Fälfchers bes Evangeliums angenommen, und

Euch beshalb vielfältig wiber unsern Erloger Jejum Chriftum mit Mord, Brand und mancherlei Digbie= tung Gottes und sonderlich wider bas heilige hochwurdige Sacrament und mit anderer Lästerung unchriftlich und ungehorsamlich bezeigt habt, barum find wir, als Diejenigen, benen von Gott bas Schwert befohlen ift, hier versammelt, Euch barum als bie Läfterer Gottes Aber nichts bestoweniger haben mir aus driftlicher Liebe und sonderlich weil wir dafür halten, daß mancher arme Mann unter Guch boslich bazu ver= führt worden, bei uns beschloffen: Wo Ihr uns ben falfden Bropheten Thomas Munter, fammt feinem Anhang, lebendig heraus überantwortet und Ihr Guch selber in unsere Gnade und Ungnade ergebet, so wollen wir Euch alsdann bermagen annehmen, und uns ber= maßen gegen Euch erzeigen, daß Ihr bennoch nach Be= legenheit ber Sachen unsere Gnabe befinden follt. Be= gehren bes Gure eilende Antwort. -

Dieser Brief ward im Nathe des Fürstenheeres allgemein gutgeheißen, und Landgraf Philipp pries besonders die Aufschrift: Den Brüdern von Frankenhausen, in ihrer Gerablassung als sehr zweckbieulich und klug gewählt. Dabei spielte ein seiner und bebeutsam sein sollender Zug um seine Mundwinkel, denn der junge einundzwanzigjährige Landgraf, wenn auch das Geldenthum seine vorzüglichste Leidenschaft war, liebte es doch auch, sich zuweilen einen staatstlugen Anstrich zu geben und dabei besonders spitzsindig oder geheimnisvoll, je nach den Umständen, auszusehen.

Diesmal mehr spitzsindig, sagte er: Man nuß bem Zeitzeist immer vorübergehend einige Zugeständnisse machen, es ist nicht anders! So nenne man diese Bauern Brüder, was schadet es und? Jetzt ist immerhin ein bedenklicher Zeitpunct, we man die Nedensarten eben nicht zu sparen braucht. Niemand wird doch so unversichämt sein, sich threr zur Unzeit erinnern zu wollen. Solche Nedensarten kommen und gehen, dafür macht man Geschichte. Hat man nicht heut den Schnupsen, und ist morgen wieder gesund?

Darauf ward has Antwortschreiben an die Brüder von Frankenhausen durch drei dazu erwählte Ebelleute, den Grafen Wolfgang von Stolberg, Caspar von Rüx-leben und den jungen Matern von Gehofen, in das Lager der Bauern überbracht. Nach dem öffentlichen Berlesen besselben herrschte eine Todesstille in der ganzen christlichen Versammlung von Frankenhausen, und

Niemand wagte ben herren, die auf ber Stelle eines Bescheibes harrten, auch nur ein Wort ber Erwiederung zuzurufen.

Da trat Thomas Münger langsam aus seinem Zelt hervor, und stellte sich mitten unter die bangenden und zweiselnden Schaaren hin. Hier bin ich, sagte er, und das ist mein Kopf, sehet ihn Euch wohl an, um welchen diese großen Gerren und Gebieter solche Sorge tragen und solches Gelüsten! Wenn er Euch zu Schaden ist, dieser arme Kopf, so bin ich es gern zusrieden, daß Ihr ihn überantwortet! Ich bin ja nur Euer Diesner, und habe in Euch dem göttlichen Wort gedient, das im Volke eine That werden wollte! Wollet Ihr aber die That nicht; so verjaget Euch auch ihren Diesner, der ich war im Schweiß meines Angesichtes, und seufzend unter den scharsen Dornen des Geistes, der mich an dies Werk getrieben!

Raum aber hatte Münger biefe Worte geendet, als sich ein unendliches Getümmel im Lager erhob, und eine Bewegung sich fund gab, welche die Erschütterung aller Gemüther in einem bonnernden Ausbruch von tausend und abertausend Stimmen an den Tag legte. Nein! Nein! rief es von allen Seiten. Wir wollen im

Tob und Leben bei einander bleiben! Laßt uns bei einander bleiben! Frisch dran und drauf, dran und drauf, gestochen und geschlagen, auf die Fürsten und Anechte los, daß Reiner entrinne!

Lange bröhnten noch die Luftschwingungen die gewaltigen Ruse nach, die nimmer enden wollten, und in
ihrem eigenen Wiederhall lange nicht ersterben zu können schienen. Biele lagen zu Münger's Füßen umher
und weinten und schluchzten, während Andere jubelnd
und tanzend ihre Mügen in die Lust warsen, oder wild
mit ihren Gellebarden zusammenschlugen, daß es wie
eine Schlachtmusit ertönte. Wie ein mächtig zuckender
Blit belebte es jest Münger's Züge wieder, als er
diese neu erwachte Liebe seines Volkes erkannte, und
eine Feuergluth des Entzückens trat ihm in die Augen.

Dann ließ er fich fein treues schwarzes Roß vorführen, und sich in ben Sattel schwingend, und sein Schwert mit bem Sahnenkopf über seine Schaaren feierlich ausstreckend, rebete er bieselben folgendermagen an:

Lieben Brüder! Ihr schet ja, daß diese Tyrannen, unsere Feinde, die fich unterstehen wollten uns zu wurgen, doch so furchtsam sind, daß sie uns nicht anzugreifen wagen, sondern vielmehr fordern, daß Ihr abzieshen und die Anfänger dieser Sache überantworten sout! Run, Ihr wißt es, lieben Brüder, daß ich diese Sache aus Gottes Besehl habe angesangen, und nicht aus eignem Bornehmen oder Kühnheit, denn ich bin mein Tage kein Krieger gewesen. Weil aber Gott mir mündslich geboten hat auszuziehen, bin ich es schuldig, und Ihr Alle, da zu bleiben, und des Endes zu warten.

Es gebot Gott bem Abraham feinen Sohn gu Mun wußte Abraham nicht, wie es geben opfern. follte, bennoch folgte er Gott, und fuhr fort, wollte fein frommes Rind opfern und tobten. Da errettete Gott Isaak und erhielt ibn beim Leben. Allso auch wir, weil wir Befehl von Gott bagu haben, follen wir bes Endes erwarten, und Gott für uns forgen laffen. Darüber aber habe ich nicht Zweifel, es werbe wohl gerathen, und wir werben biefen heutigen Tag Gottes Gulfe feben, und unfere Feinde alle vertilgen! Denn Gott fpricht oft in ber Schrift, er wolle ben Urmen, ben Frommen helfen, und die Gottlofen ausrotten. Dun find wir ja Die Urmen, und Die Gott fein Wort begehren zu erhalten, barum follen wir nicht zweifeln, es werbe Glud auf unferer Geiten fein.

Was find aber die Furften? Gie find nichts benn Tyrannen, ichinden bie Leute, unfer Blut und Schweiß verthun fie mit Sofiren, mit unnüger Bracht, mit Dirnen und Buben! Es hat Gott geboten im funften Buch Mose, es soll ber König nicht viel Pferde bei fich ha= ben und feine große Bracht führen, auch foll ein Ronig bas Gesetbuch täglich in Sanben haben. Bas thun aber unsere Fürften? Gie nehmen fich bes Regi= ments nicht an, boren bie armen Leute nicht, fprecben nicht Recht, halten bie Straffen nicht rein, wehren nicht Mord und Raub, ftrafen feinen Frevel und Mathwil-Ien, vertheibigen nicht Wittwen und Baifen, helfen nicht ben Urmen zu Necht, schaffen nicht, bag bie Jugend recht erzogen wurde zu guten Sitten, forbern nicht ben Gottesbienft, fo boch um folder Urfach willen Gott bie Obrigfeit eingesett bat, fondern verderben allein Die Urmen je mehr und mehr mit neuen Beschwerben, gebrauchen ihre Dacht nicht zur Erhaltung bes Friebens, fonbern zu eignem Trut, bag je Giner feinem Nachbar ftark genug fei; verberben Land und Leute mit unnöthigen Rriegen, rauben, brennen, morben, bas find bie fürftlichen Tugenben, bamit fie jest um= geben!

Ihr follt nicht gebenken, daß Gott folches länger leiben wolle, denn wie er die Cananiter vertilgt hat, so wird er auch diese Kürsten vertilgen, und wenn auch Mes zu leiden wäre, so kann doch Gott das nicht leiden, daß sie den falschen Gottesdienst der Pkaffen und Mönche vertheidigen wollen. Wer weiß nicht was für gräuliche Abgötterei mit dem Kausen und Verkausen der Messen geschieht? Wie Christus die Krämer aus dem Tempel stieß, so wird er diese Pkassen und was an ihnen hanget, verderben, und wie Gott Pinehas gelobt hat, daß er die Unzucht mit Cosbi strafte, so wird uns Gott Glück geben der Pfassen Unzucht zu strafen.

Darum seib getrost und thut Gott den Dienst und vertilget diese untüchtige Obrigkeit! Denn was hilfts, ob wir schon Friede machten mit ihnen? Sie werden doch fortsahren in ihrer Art, und nicht frei lassen, und und zur Abgötterei ihrer selbst treiben: nun sind wir schuldig lieber zu sterben, benn in ihre Abgötterei zu verwilligen. Es wäre ja besser, daß wir Märthrer würden, benn daß wir leiben, daß und das Evangeslium entzogen werde, und wir zu der Pfassen Miß-bräuchen gedrungen werden.

Darüber weiß ich gewißlich, daß Gott uns helfen, und uns ben Sieg geben werde, benn er hat mir mündlich solches zugesagt, und besohlen, daß ich alle
Stände soll reformiren. Es ift nicht ein Wunder,
daß Gott wenigen und ungerüsteten Leuten Sieg gebe
wider viele Tausend, da Gideon mit wenig Leuten,
Jonathan mit seinem einzigen Anaben, viele Tausend
geschlagen, und David ungerüstet den großen Goliath
umgebracht hat. Also habe ich auch nicht Zweisel, es
werde jetzt dergleichen geschehen, daß wir, wiewohl ungerüstet, obliegen werden, es müßten sich denn ehe
Himmel und Erde ändern, als daß wir vergessen sollten werden. Wie sich auch des Meeres Natur änderte,
auf daß Hülse den Israeliten geschah, da ihnen Pharao nacheilete!

Laffet Cuch nicht erschrecken bas schwache Fleisch, und greifet die Feinde fühnlich an! Ihr durft bas Geschütz bort nicht fürchten, benn Ihr sollt sehen, daß ich alle Büchsensteine, die sie gegen und schießen, in meinen Aermel saffen und ben Feinden wieder zuruck in ihre Zelte treiben will! Ja, Ihr sehet, daß Gott auf unfrer Seite ist, benn er giebt und jetzt ein Zeichen. Sehet Ihr nicht eben den Regenbogen am himmel, der

bebeutet, bag Gott uns, bie wir ben Regenbogen im Banier führen, helfen will, und brohet ben morberisiden Fürsten Gericht und Strafe!

Darum seib unerschrocken, und tröffet Euch gottlischer Bulfe, und ftellet Euch zur Wehre! — Gott will es nicht, bag ihr mit ben gottlosen Fürften Friede macht! — —

In diesem Augenblick hatte sich in der That ein herrlicher Regendogen am himmel entfaltet, und übersog mit seinem farbenhellen Rundbild den Horizont. Dies Zeichen des himmels ward mit Staunen und Entzücken begrüßt, und vollendete den ungeheuern Gindruck, welchen Münger's Rede auf Alle hervorgebracht. Schreie des Jauchzens und der Wuth, Ausrufungen der entstammten Kriegesluft, Gebete und Gesänge durckstonten gewaltig das Lager. Ihre stürmischen Hosfinunsgen auf den Sieg erschütterten weithin die Luft. Viele sangen: "Komm, heiliger Geist!" —

Nachbem Münter biefen neuen Lebensbrang in feinem Lager eine Zeitlang mit Vergnügen betrachtet, fielen feine Augen auf bie brei Abgefandten ber Fürsten, welche Zeugen biefes Schauspiels geworben, und noch des Bescheides harrend umherstanden. Seine Mienen verfünsterten sich bei ihrem Anblick, und ein surchtbarer Zorn schien überhand zu nehmen über ihn. Darauf besahl er, den Caspar von Nüxleben und den Grasen Wolfsgang von Stolberg in Ketten zu wersen und abzuführen, um den jüngsten aber, Matern von Gehosen, ließ er einen Kreis schließen und ihn dann mit einer Lanze niederstechen, worauf der Junker alsbald mit einem entsetzlichen Todesschrei seinen Geist aufgab.

Dem ist geschehen, wie ihm frommt! sagte Münter zu den Umstehenden. Ich weiß, er ist seines alten Baters einziges Kind, aber er hat sich schon frühe als einen argen Feind des Evangeliums erwiesen, und hat bübische Streiche gethan, wodurch er sich an der Sache der christelichen Freiheit versündigt hat. Das ganze Geblüt ist nichts nütze. Und die jungen Sünder muß man jetzt allsammt todtschlagen, wenn man auch mit den alten noch Mitleid und Geduld haben mag! Die Jugend, welche jetzt nicht gleich an der reinen Milch der Freiheit sich ernährt und an dieser einzig gesunden Kost auswächt, ist des Lebens nicht werth, und es ist ihr besser, bei Zeiten ausgerottet zu werden, als daß sie schmähliche und schändliche Früchte trage!

III.

Unterdes ward bei den Fürsten ernstlich Naths gepflogen und beschlossen, die Bauern zuerst mit dem Geschütz aus ihrem Lager zu treiben, weil die Wagenburg, hinter welcher sie sich verschanzt hatten, zu fest und unbezwinglich schien, um sofort mit einem Angriffe des
Reisigenzuges auf sie loszugehen. Nachher sollte zu
Noß und zu Fuß gleichzeitig angegriffen werden. Herr
Landgraf Philipp von Gessen umritt in geschäftiger Gil
seine Schaaren, und ließ sie, indem er mit seiner schönen klangvollen Stimme weithin seine Beschle ausries,
ihre schulgerechten Schwenkungen mit aller Kunst vollbringen.

Als die Bauern sahen, daß fle immer enger umzingelt wurden, und die Kanonen verderbendrohend ihre Mündungen gegen sie richteten, ward von neuem unfägliche Herzensangst in ihnen rege, und sie-vergaßen plöglich Alles wieder, was ihnen Thomas Münger in seiner gewaltigen Rede gesagt hatte. Auch war der Schein des Regenbogens, der zuvor als eine so große Berheißung am Simmel begrüßt worden, mit allen seinen Farben jest verblichen, und keine günstige Vorbebeutung schien mehr zurückgeblieben.

Da befreiten sie den von den Fürsten an fie abgefandten Edelmann, Caspar von Rürleben, seiner Saft,
die er auf Münzer's Besehl erlitten, und schieften ihn
an die Fürsten, daß er um Gnade für sie bitten solle.
Denn sie fühlten sich nunmehr von allem Muth und
jeder Hoffnung verlassen, und fanden es allzu verwegen,
daß arme Bauersleute sich mit großen Kriegern messen
follten.

Aber Die Fürsten antworteten biesem Boten, baß sie ben Bauern gern Gnabe erzeigen wollten, boch nicht anders als im Sinne bes ihnen bereits zugesertigten Briefes, nach welchem ihnen Thomas Münter vor als len Dingen lebendig ausgeliefert werden solle.

Die Bauern ruhten jedoch nicht in ihrer Befummerniß, sondern sandten auch noch den Grafen Bolfgang von Stolberg, nachdem sie ihn ebenfalls seiner Fesseln entledigt hatten, mit vielen Grußen und Bitten in das Fürstenlager ab.

Nun kam durch herrn hanns von Werther ber frenge Bescheib zuruck, daß man sich nicht länger in fruchtlose Unterhandlungen einlassen wolle! Die Stunde bes unerbittlichen Strafgerichts sei jest für die Aufrührer und Empörer herangekommen, und die Fürsten verwalteten hier nur das Amt ber rächenden Obrigkeit, die unnachsichtig zu Werke schreiten muffe.

Herr Landgraf Philipp von Heffen aber ritt jest mit streitsertig gezücktem Degen an seinen Geschwadern auf und nieder, und hielt dann folgende zum Kampf befeuernde Anrede an die Truppen:

Lieben Freunde! Ihr febet die armen Leute vor Euch, wiber die Ihr geführt seid, ihrem Ungehorsam und Frevel zu wehren! Mun hat die Fürsten erbarmet ihres Elende, und haben wir mit ihnen laffen handeln, bag fle abzogen, fich ergaben, und bie Sauptleute überant= worten! Auf bies geben fie feine rechte Antwort, und ruften fich jest zu fchlagen; fo forbert es bie große Noth bagegen, bag wir uns wehren. Darum ermabne ich Euch, daß Ihr fie ritterlich angreifet, und ben treulosen Bosewichtern und Mördern wehret! Es hat ber Teufel die Leute fo geblendet, baß fie fich nicht wollen rathen ober helfen laffen! Denn wiewohl fie große Rlage über bie Fürften führen, fo ift bennoch feine Urfach auf Erben genugfam, Aufruhr zu erregen, und Gewalt wiber bie Obrigfeit vorzunehmen. Denn es ift ein fehr ernftlich Gebot, die Obrigfeit zu ehren und gu

fürchten, barob Gott alfo gehalten hat, bag Aufruhr nie ungeftraft geblieben ift. Denn Baulus fagt: Wer ber Obrigfeit wiberftrebt, wird gestraft, benn Obrigfeit ift von Gott geordnet. Darum halt Gott alfo barob; daß fie feine Creatur gerreifen fann. Wie es Gottes Ordnung ift, bag Tag und Nacht wird, und mag kein Mensch die Sonne vom Simmel reifen, Tag und Nacht wegnehmen, also wird weber ber Teufel, noch bes Teufels Apostel, Die Münterischen Bauern, wider geordnete Obrigfeit Glud haben. 3ch rebe foldes nicht barum, baß ich mich als ein Kurft schmucke, und ber Bauern Sache arg mache, fonbern es ift bie gange Wahrheit. 3d weiß wohl, bağ wir oft ftraflich find, und une oft vergreifen, bennoch foll man barum nicht Aufruhr anrichten. Es gebeut Gott, Obrigfeit zu ehren, bann aber foll man fie vornehmlich ehren, wenn fie Ehre vornehmlich bedarf. Mun bedarf Obriafeit bann am meiften Ehre, wenn fie gefchmaht wirb, vielleicht auch gefehlt hat; fo follen Unterthanen folche Schmach ber Obrigfeit helfen tragen, fie zu Ehren bringen und beden, wie Gem ben blogen Roah bedte, bag man in Frieden und Ginigkeit bei einander bleiben und leben moae.

Bas thun aber biefe treulofen Bofewichter? Gie beden nicht unjere Fehler, sondern machen fie mehr ruchtbar, ja lugen auch viel bingu. Denn es ift ja erbichtet und erlogen, bag wir nicht gemeinen Landfrieden halten, bag wir nicht bie Berichte bestellen, Mord und Räuberei im Lande wehren, ba wir boch nach unserm Bermogen befliffen find, friedlich Regiment zu erhalten. Dun ift ja gering bie Burbe, Die bie Unterthanen an Gelb ober Bing tragen, gegen bie Sorge und Muhe, bie wir tragen. Aber jedermann achtet feine Befchwerben am größten. Bas bagegen anbre Leute erleiben, will Niemand ermeffen. Bauern geben geringe Binfe, barum figen fie ficher, mögen Weib und Rinder ernähren, mögen Rinder gu Bucht und Ehren erziehen; folde Sicherheit zu unterhalten werben ihre Binfe angelegt. Sag mir, wem fommt ber größte Rug baraus? Den Unterthanen, darum find ihre Klagen nichtig. Rann aber wohl alles im Regiment genugfam ausgerichtet werben? Das ift mahr, benn bies ift ber Welt gemein Unglud, es gerath boch bas Rorn auf bem Felb nicht alle Jahr. Darum forbert Gott, bag man bie Obrigfeit ehre. Denn wenn Obrigfeit nicht fehlte, fo ftunde ihre Ehre nicht

in Befahr; bieweil fie aber in Gefahr ftebet, mill fte Gott fcuten, und hat bas Gebot gemacht, fie zu ehren. Gie flagen aber, bag man ihnen nicht gestatten will, bas Evangelium zu boren. Dennoch foll man barum nicht Aufruhr anrichten. Denn wie Chriftus Petro verboten bat, zu fechten, fo foll ein jeber, mas er glaubt, für fich felbit verantworten. Will ihn bie Obrigfeit barob tobten, foll er's leiben, und foll nicht jum Schwert greifen, und andre Leute erregen, fie mit Gewalt zu retten. Chriftus hat über Betrus, ba er fechten wollte, ein erschrecklich Urtheil gefällt, bag er bes Todes fculbig fei. Wer bas Schwert nimmt, foll mit bem Schwert umfommen, fpricht Chriftus, und hat fich felbit an's Rreng hangen laffen. Allio ist Aufruhr wiber bas Gebot und Erempel Christi!

Ferner ist am Tag, daß diefer Münter und sein Anhang nicht das Evangelium lehret, sondern Mord und Naub. Es lästert Niemand das Evangelium höher, denn diese Buben, die unter dem Schein des heiligen Namens allen Muthwillen treiben. Das ist ihr Evangelium, den Neichen das Ihre nehmen, Undern ihre Weiber und Kinder zu Schanden machen, und die Obrigkeiten vertreiben, daß ihnen Niemand wehren mag.

Solche große Schmach bes heiligen Namens bes Evangeliums läffet Gott nicht ungerochen, benn er fpricht im andern Gebot: daß ber nicht foll ungestraft bleiben, ber Gottes Namen mißbraucht!

Dieweil nun bie Bauern fo groß Unrecht haben, Gott läftern, ihre Obrigfeit ichmaben, und feine billige Urfach bes Aufruhrs haben, fo follt 3hr fie getroft angreifen, ale Morber, und ben gemeinen Frieben belfen retten, frommen und ehrbaren Leuten bamit belfen. Eure Beiber und Rinder fchüten wider biefe Morber. Daran thut ihr Gott ein groß Gefallen. Und wiewohl wir ben elenben Leuten, nach menschlicher Weise gu richten, ftark genug find, bennoch wollte ich fte nicht angreifen, wenn ich nicht mußte, bag ich Recht thate. Denn Gott hat uns bas Schwert gegeben, nicht Morb bamit zu treiben, fonbern Mord zu wehren. aber weiß, daß ich Recht baran thue, will ich fie helfen strafen, und habe nicht Zweifel, Gott werbe belfen, daß wir flegen. Denn er fpricht: wer ber Obrigfeit widerftrebt, werbe geftraft! - -

Nachdem ber Landgraf also gesprochen, und ihm von allen Seiten bie Bewunderung seiner Schaaren entgegenrauschte, ertonten auch sofort bie Zeichen zum Angriff, und bas heer ber Fürsten bewegte sich in geordneten Schlachtreihen auf der Bauern Wagenburg zu. In demselben Augenblick brannten auch die Gesichütze ihre Donner los, und begannen schon ihre verheerende Wirkung. Aber die Bauern hatten sich jetzt gerüstet, dem Angriff Trotz zu dieten, und sahen einen Augenblick lang undeweglich und in eherner Ruhe den seindlichen Kugeln entgegen. Statt des Schlachtgesanges stimmten sie ein frommes Lied an, und sangen mit indrünstigen und weithin erschallenden Stimmen:

Run bitten wir ben heiligen Geift Um ben rechten Glauben allermeift!

Biele sangen wie im Wahnsinn die Worte dieses Liebes unaushörlich, und getrösteten sich damit des Sieges, indem sie gänzlich aller Gegenwehr vergaßen.
Andere trösteten sich noch mit den Aussprüchen, die
ihnen Thomas Münger gethan, und erwarteten den
unmittelbaren Schutz aller Engel und guten Geister,
ber zu ihnen hernieder kommen werde in diesem Streit
für die große und gute Sache, für die Sache des Evangeliums und der Freiheit! Schon aber brach von den stürmtschen Geschossen der Feinde die Wagenburg zusammen,
und die Kugeln drangen allgewaltig zu den Bauern

berein, welche icon ichaarenweis bavon nieberfturgten und ben Tob fanben. Nun entstand eine grangenlofe Bermirrung unter ben armen Leuten, und als bereits bie fürftlichen Truppen in die Berschanzungen einbran= gen, vermochte fle nichts mehr auf bem Plate gu erhalten, und in allgemeiner Flucht fturzte und malgte fich bas gange Bauernheer übereinander. Der größte Theil rannte ben Berg binab, nach ber Stabt Franfenhausen zu, um fich bort in bie Baufer zu werfen. Einzelne Bauernschaaren hatten fich bie andere Seite bes Berges binabgefturzt, und wurden bort von einem Baufen fürftlicher Reiter verfolgt, gegen welche fie fich furze Beit lang in eine Begenwehr einließen. waren bie einzigen Augenblicke, in welchen bie Bauern fampften, fonft hatte man feinen Rnall aus ihren Befcugen vernommen, fein Buden ihrer Schwerter und Aber auch hier ftachen fie nur zwei Spiege gefeben. ober brei Reiter zu Boben, bann wurben fie felbft burch ein fchreckliches Gemetel niebergemacht. Jest brach an allen Orten und Enben ber Bablitatt ein furchtbares Morben los, und bas Blutvergießen founte fein Ende finden. Die fürftlichen Rriegesschaaren, wie bie anführenden Fürften felbft, waren zu einem Unge-

frum bingeriffen worben, ber nur in ber ganglichen Bernichtung aller biefer Bauern fein Biel erschen wollte, und je leichter fich bies an ben gang Wiber= ftanbolofen ausführen ließ, befto heftiger schienen fich Graufamteit und Mordluft zu entzünden. Die Bauern fanken von Taufenden zu Taufenden in ihrem Blute bin, unter Rlagen, Berwünschungen, Flüchen und Gebeten. Die Bermunbeten, welche fich am Boben herumwälzten, fcbrieen laut ben Ramen Thomas Munter, und ftohnten in ihrer Tobesangft: hat er und benn nicht versprochen, bag er bie Rugeln für und in feinem Rodarmel auffangen wolle? - Unbere jammerten fehr: hat er uns benn nicht versprochen, bag er und bie Bergen größer und ftarter machen wolle, als alle ihre Schlöffer, ihre Burgen? - Biele fangen noch immer fort: "Mun bitten wir ben beiligen Beift" u. f. w. - Dann weinten fie, und ftarben.

Die Wipper trieb in ihrem Flußbett blutrothe Wellen und schäumte höher auf von der unnatürlichen Vermehrung ihrer Fluthen, welche von dem Schlachtefeld zu ihr heruntergestoffen kam. Man konnte die Jahl der auf dem Kampfplatz getödteten Bauern auf vier bis fünf tausend Mann anschlagen, während die

fürftlichen Truppen vielleicht nur brei bis vier Rei= ter verloren hatten. Go wenig war ber Begenwehr von Seiten ber Bauern gescheben, und all ihre That. zu ber fte fich bei biefer bentwürdigen Belegenheit gu erheben gesucht, war auch biesmal wieder nur ein un= geheures Leiben gemefen. Auf ber anbern Seite mar es feine Schlacht zu nennen, welche bie Fürften geliefert, benn ihre Rrieger hatten fich in unerfättliche Burgengel verwandelt, und ber Tob hielt mit gefra-Biger Gier feine freie Dablzeit, zu ber ihm Recht ge= geben worden auf Alles, mas lebte und blutete. Das Schickfal, welches die Wagschaale ber Gerechtigkeit über biefem Schlachtfelb ausgehängt hatte, um beut in's rechte Maag zu bringen, was bie Beschichte feit Jahrhunderten ungleich vertheilt und vermeffen, marf trauernd Schaale und Gewicht zu Boben. Die nachtgleiche Dufternig bes Horizonts ftrafte ben fconen Regenbogen Lügen, welcher als Friedenspfand am Morgenhimmel gestanben.

Herr Landgraf Philipp aber, nachdem er auf der Wahlstatt bes Tödtens Ende sah, rückte mit seinen Truppen in die Stadt Frankenhausen ein, welche er mit einem Schlag eroberte und den Soldaten zum

Plündern überließ. Auch hier ward zu allererst ein entsetzliches Blutbad angerichtet, alle Bürger und Bauern, welche sich in Wassen fanden, wurden gestödet, und außerdem breihundert Mann auf offenem Markt förmlich hingerichtet.

Alles dies geschah am Montag nach Cantate, welches der funfzehnte Mai dieses Jahres 1525 war.

Ein Schauber ging von biefem Ereigniß weit in die Umgegend aus, und Grausen schüttelte die Bevölferungen in der Nunde. Sechshundert Mann aus der Grafschaft Honstein befanden sich unterwegs, um zu dem Bauernheer in Frankenhausen zu stoßen. Alls aber die Kunde von der geschlagenen Schlacht sie mitten auf der Straße ereilte, wagten sie der Gräuelstätte nicht mehr nahe zu kommen, sondern stoben im Schreschen auseinander.

## VI.

Pachbem Frankenhausen bis zum späten Abend sattsam geplündert worden, richteten sich die fürstlichen Truppen zu einem ordentlichen Lager in dieser Stadt ein, und besetzten theils die Häuser der Bürger, theils die öffentlichen Gebäube.

In einem Sause dicht am Nordhäuser Thor nahm ein lüneburgischer Ebelmann, welcher zu bem Reisigenzug des Herzog Otto gehörte, Namens Otto von Eppe, sein Quartier, und ließ es sich zur Rast von den Anstrengungen des Tages in der bescheidenen, aber wohlbehaglichen Bürgerwohnung gefallen. Sein Anecht indeß, der mit der ihm zugefallenen Kriegsbeute noch nicht begnügt schien, stöberte noch in allen Winkeln und Verstecken des Hauses umher, und suchte nach, wo er irgend etwas erhaschen konnte. So kam der lüsterne Gesell auch auf den Boden, und beleuchtete mit seiner Laterne einige dort ausgestapelte Gegenstände, unter denen er aber nichts ersah, was seine Begier

hätte reizen mögen, bis ihm zulett hinter einem alten Brettergerüft ein Bett in die Augen siel, in dem er sogar einen Schlummernden zu erbliden glaubte. Er tappte mit seinen schwerfällig polternden Schritten darauf zu, und faßte einen Mann beim Ropf, der in sichtlicher Erschöpfung unter den Kissen lag und sich bis über das Gesicht darin verborgen hatte.

Na, Freundchen, grinfte ber Knecht, indem er dem Kranken die Laterne bicht unter die Nase schob, meinst Du hier in Ruhe auszuschlasen, während draußen doch der jüngste Tag angebrochen ist? Indeß hast Du hier so mancherlei gar handthierliches Zeug an Bündeln und Backen um Dich, daß ich nothwendigerweis nachsehen muß, was Du denn für Waare sührst, ehe ich Dir den Lauspaß zur Ewigkeit geben werde!

Du wirst wohl thun, eines Fieberkranken zu schonen und ihn ruhig liegen zu lassen in diesem letten ihm übrig gebliebenen Winkel! stöhnte ber im Bett liegende Mann.

Saft Du benn schon lange das Fieber, fragte ber Knecht, oder ift es das Bauernfieber, Kerlchen, das Dich heimgesucht hat, und das Dich nun absonderlich schütztelt, nachdem wir Eures Gelichters Gerr geworden find?

Ich bin nichts als ein Kranker! war die Antwort. Und wenn es ber Aufruhr ift, ber auch mich geplagt in allen meinen Gliedern, so war es der Aufruhr eines Vieberwahns, Freund, ja wahrlich eines Vieberwahns!

Du icheinst mir allerdings recht im Fieber gu plaubern! fagte ber andere. Aber was haft Du benn bier für ein großes Buffelwams liegen, mas gar munberbarlich anzusehen ift? Dient es Dir etwa auch gegen bas Fieber, wenn es Dich falt pact, wo es bann fürwahr fehr warm und zuthulich figen muß? Man fagt, ber Munger habe ein foldes Wams unter feinem Prophetenhabit getragen, um barin alle Rugeln für feine Bauerleins aufzufangen? Be, Burfchchen, mareft Du's etwa felber bier in Deinem verbachtigen Schlafquartier, wo Du Dich bei ben Ratten und Maufen gebettet haft, beren Prophet ja Munger gemefen fein foll? Und was find' ich benn bier in viefer Tafche für Papiere, lag boch feben, welche faubere Bebeimniffe ba fteden mogen, fintemalen wir Schriftliches lefen gelernt haben aus bem Grunde! Et, et, zwei Briefleins mit großmächtigen Siegeln, und in beutlicher Aufschrift an ben Thomas Munger gerichtet und von bem gnabigften Berrn Grafen Albrecht von

Mannsfeld eigenhändig gezeichnet! Und scheint besagtem Thomas Münger barin zu wissen gethan zu wersben, daß er ein Narr ist ganz auf seine eigne Hand, und daß ihm wohlmeinend gerathen wird, wieder vernünstig zu werden und sich selber den Kopf zu waschen, ehe die Fürsten ihre große Wäsche damit vornehmen! Nun heraus mit Dir aus dem Bett, du Tausendssafa, slugs heraus mit Dir, denn es ist kein Zweisel, daß ich an Dir den Münger erwischt habe, und was ich erwische, pslege ich sestzuhalten!

Damit riß er ben Leidenden empor, ber sich ohne Widerstand anschickte, seine Lagerstätte zu verlassen.

Ich bin Thomas Münter! fagte er ruhig, indem er sich wieder anzukleiden begann. Nachdem ich am Söchsten gescheitert, ist es mein gerechtes Loos, daß ich zuletzt dem Gemeinsten in die Hände falle! So nimm mich denn hin, du plumper Knecht, und ich überliefere mich Dir von ganzem Gerzen, denn Deinesgleichen gehöre ich jetzt an, und bis zu Dir bin ich herabgefommen! Vange Dir also den Thomas Münter ein mit Deinem Spieß und Deiner Stangen, womit Du mich nimmer erreicht haben wurdest, ware mein Stern nicht ganz und gar gesunken, und all mein Thun aus

III. 12

bem Schut ber Natur gewichen! Sätte ich flieben wollen, so stand mir das freie Teld offen, benn Niesmand sahndete auf mich. Aber ich legte mich hier im Sause meines alten Freundes zu Bett, benn ich war mübe, und gedachte zu schlasen! Stürzt die ganze Welt über mein Saupt zusammen, so will ich schlasen, schlasen! Dies ist dach die letzte Kraft, und das äußerste Ende!

Der Anecht aber wollte jett Hand an ihn legen, um ihn fortzubringen, boch Münter fließ ihn von fich, und schritt ihm von freien Studen voran, um fich auf bas Schloß zu begeben und vor die Fürsten zu stellen.

Tiefe Nacht bebeckte bie Straßen, und Niemand wußte noch, daß Thomas Münger gefangen worden. Er aber trat in das Schloß, das er vor Rurzem mit seinen damals noch muthvollen Schaaren erobert hatte, und wo ihn jest die versammelten Fürsten, die auf den Bericht von seiner Gefangennehmung noch spät zu einer Sitzung zusammengetreten waren, empfingen.

Herr Landgraf Philipp von Hessen schritt zuerst auf ihn zu, und fragte ihn, warum er so viele arme Leute verführt und in's Elend gestürzt habe. Ach, antwortete Münger, nicht bas Unglück bes Bolfes wollte ich, sondern sein Glück, und in meinem Wollen bin ich ein rechter und gerechter Geld gewesen! Nicht unglücklich machen wollte ich das Bolt, sondern die Fürsten strafen, die ungläubigen Fürsten, welche dem Evangelium Widerstand geleistet und wider die christliche Fretheit gehandelt haben. Auch darin bin ich wohl ein rechter und gerechter Seld gewesen. Und jest neige ich mein Saupt, um den Lohn meiner Gerechtigkeit zu empfahn, welches der Tod sein wird, als welchen ich nichts besseres begehre!

herr Philipp von Gessen bis sich auf die Lippe, und blickte sich zu ben andern Fürsten um, welche inmitten des Saales um den Tisch gereiht saßen. Darauf führte er mehrere Stellen aus der heiligen Schrift an, in welcher der Landgraf, trop seiner einundzwanzig Jahre, sehr gesehrt und belesen war. Er bewies durch mehrere Bibelsätze, wie man die Obrigseit über Alles ehren solle, und daß Gott den Ansruhr ausschüsch verboten habe. Besonders sührte er diesenigen Stellen aus dem nemen Testament an, welche es dem Christen zur Pflicht machen, selbst das Unrecht zu dulzben, und sich nimmer zu rächen.

Alls er bies angeführt hatte, verftummte Munger, und antwortete ihm nicht mehr.

Darauf warb er einstweilen in bas Schlofigefangniß abgeführt, wo er bie Racht binbrachte. Aus milben Träumen wedte ibn ber Strabl bes Morgens qu neuer Qual, benn er ward nun abermals vor bie Kürsten geführt, und obwohl er fich nicht weigerte, irgend etwas zu bekennen, auf die Folter gelegt. ter ben Schmerzen bes Daumenftodes, ber enger und enger zugeschroben wurde, legte er jest, nach ben abgeriffenen Fragen, bie an ihn gerichtet murben, ein Bekenntnig über fein Leben und feine Blane ab, bas von einem Schreiber unordentlich nachgeschrieben murbe. Was er unter biefen Foltern fagte, batte er fruber fcon freiwillig geftanben, und nie ein Geheimniß baraus gemacht. Er befannte, bag er eine Berbindung errichtet habe wiber biejenigen Fürften und Gbelleute, welche bas Evangelium binberten. Ferner fagte er, es fei fein Lebenszweck gewesen, Die gange Christenheit frei und gleich zu machen, und fle von ihren Bedrudungen und Laften zu entbinden. Die Fürften und Berren, welche bas Evangelium verfolgt, habe er erft brüberlich zu ermahnen gesucht, in ihre Verbindung

einzutreten, und erft bann, nachbem biese Ermahnung umsonst geblieben, beschloffen, aus ihren Landen zu jagen, ober zu töbten.

Nachbem bies Verhör geenbet, ward Münger bem Grafen Ernst von Mannsfeld, ber ihn am meisten haßte, und ben von ihm empfangenen Brief noch nicht vergessen hatte, als Beutepfennig übergeben. Dieser ließ ihn auf einen Wagen schmieden und auf sein Schloß in Heldrungen abführen, wo er von Neuem auf die Volter gespannt, und dann in den Gefängnisthurm des Schlosses unter schmählicher Mißhandlung geworfen wurde.

## VII.

In bem alten Thurm zu Belorungen faß Tho= mas Munter tief unter ber Erbe, und erwartete fich ben Tob. Mus ber Rube, welcher er fich in feinem Bemuth hingegeben, schreckte ihn nur von Beit gu Beit ein einziger Bebante empor; es war ber an fein Weib, welches in Mublhaufen gurudgeblieben. Dit biefer Befährtin feiner Tage beschäftigte er fich fortwährend in feines Rerfers Ginfamfeit, und bachte in Bein und Liebe an fle gurud. Endlich beschloß er, an die Gemeine und ben Rath zu Dublhausen einen Brief zu ichreiben, um feine letten Bunfche und Gorgen hinfichtlich feiner Frau fundzugeben. Dies ver= mochte er aber nicht anders auszuführen, als wenn er fich entschloß, zugleich ein folches Senbschreiben nach Mühlhausen zu richten, wie es namentlich ber Graf von Mannsfeld von ihm begehrt hatte, und worin er bie Stadt aufforbern follte, von jebem ferneren aufrührerischen Wiberstand abzustehn und fich ber Gnabe

ber Fürsten zu ergeben. Mit schwerem Gerzen ließ sich beshalb Münger von bem Gefangenwärter auf bie Amtöstube führen, und erklärte sich dort bereitwillig, nach Mühlhausen zu schreiben. Er ergriff Feder und Bapter, und wie sehr ihm auch die Gände von der am vorigen Tage erduldeten Folter brannten und zitterten, so schrieb er doch rasch jenen Sendbrief an die christliche Gemeine und Rath zu Mühlhausen, welchen er mit den Worten: "Geil und Seligkelt durch Angst, Tod und Gölle zu voran, lieben Brüder" begann. Alles aber, was er darin sagte, geschah, um ihnen das Schicksal seines Weibes ans Herz zu legen. Dies geschah am Mittivoch, dem siedzehnten des Mai.

Zwei Tage barauf, am Freitag nach Cantate, zogen die vereinigten landgräflich hessischen und herzogelich braunschweigischen Truppen von Frankenhausen ab, und schlugen ihr Lager bei Schlotheim auf, welches eine Meile von Mühlhausen gelegen ist. Dort langte auch am dreiundzwanzigsten Mal Churfürst Iohann mit achthundert geharnischten Reitern und zweitausend vierhundert Mann Fußvolk aus Weimar an, von vielen Edlen und Rittern des Landes umgeben, unter welchen sich besonders sein Sohn Iohann Friedrich,

von Schwarzburg, fünf Grafen von Gleichen, ein Graf von Kirchberg und mehrere andere Große und Bornehme befanden. An demselben Tage zog auch Herzog Georg mit tausend Reitern und zweistausend Fußtnechten herbei. Erst jetzt, nachdem die Bauern bei Frankenhausen geschlagen, hatte sich also die Streitmacht der Fürsten in ansehnlicher Zahl verseinigt, und ihre Absicht war jetzt darauf gerichtet, Mühlhausen zu erobern.

In ber Stadt Mühlhausen herrschte große Bestürzung und Niebergeschlagenheit, und bald ward die Unmöglichkeit eingesehn, sich dem Geere der Fürsten gegenüber zu halten. Man beschloß deshalb, eine Botsschaft von Gnadestehenden in das Feldlager nach Schlotheim zu entsenden, und am vierundzwanzigsten Mai begaben sich gegen zwölfhundert Weiber und Jungfrauen in weißen Kleidern, aber mit bloßen häuptern und Füßen, aus der Stadt. Im Lager angekommen, sanken sie auf ihre Kniee, und baten mit aufgehobenen händen, und um der Wunden Jesu Christi willen, daß ihre Stadt geschont würde. Ihrem jammernden Flehen ward die Antwort zu Theil, daß,

wenn Mühlhausen sich freiwillig ergebe, und vor allen Dingen ihren Commandanten Pfeisser ben Fürsten überantworte, ihr ein gnädiges Schickfal bereitet wers ben solle, sonst werde man sie mit Sturm nehmen, und bis auf ben letten Stein einaschern.

Mit biesem Bescheid kehrten die Frauen in die geängstigte Stadt zuruck. In der folgenden Nacht ließ jedoch Pfeisser eines der Stadtthore mit Sebebäumen und Aexten einschlagen, und gewann mit vierhundert der treuesten Verbündeten die Flucht.

Dies war ein neuer Schrecken für die bekümmerte Bürgerschaft. Nun verzagten Alle, die Gnade der Fürsten davon zu tragen, und schon sah man mit Erbeben die Aruppen der friegführenden Geere vor die Mauern der Stadt rücken Es war am himmelsahrtstage, den fünfundzwanzigsten Mai, und mit Angst und Berzweiflung sahen die Bürger von Mühlhausen ihrem Untergang entgegen. Da wollte man noch einen zweiten Bersuch machen, die Fürsten zur Versöhnung zu bringen, und zwölshundert der erlesensten Bürger der Stadt, mit dem Rath an der Spisse, sämmtlich in Trauerkleider gehüllt, weiße Stäbe in den Gänden, und die Häupter entblößt, machten sich auf den Weg.

Nachbem fie bas Lager ber Fürsten erreicht, knieten fie mit jämmerlichen Gebärben nieber, übergaben bie Stabtsschlässel von Mühlhausen, und betheuerten inständigst, daß Pfeisser, ohne ihr Vorwissen und ihre Mitwirkung, bei Nachtzeit entkommen sei.

Der Fürften Ginn erfüllte fich jest mit einiger Sie zogen in bie Stadt und Mühlhaufen Milbe. ward von bem Churfurften Johann, bem Bergog Georg von Sachsen und bem Landgrafen Philipp von Seffen zu gemeinschaftlichem Befit übernommen. Doch fam bie Stadt nicht ohne bie ftrengfte Buge bavon, und nach bem einige Tage fpater gefchloffenen Bergleich mußte fie nicht nur vierzigtaufenb Gulben Brandschatzung sogleich entrichten, sonbern auch noch achtzigtaufend Gulben in verschiebenen Terminen zu gablen bewilligen, wofür fie ihre Dorfichaften, beren achtzehn an ber Bahl maren, verpfanben mußte. Jebem ber brei Fürften, welche als ihre Schutherrn anerkannt wurden, follte fle außerbem jahrlich fünfhundert Gulben gablen. Ferner fetten bie Furften in ihrem Strafgericht noch folgende Bedingungen feft: es folle einem Beben erlaubt fein, bie Mühlhaufer ungeftraft Treulofe und Meineibige zu nennen. Die Mauern follten abgetragen und ber Erbe gleich gemacht werben. Alle verwüsteten Klöster, Schlösser und häuser follte die Stadt auf eigne Kosten wieder herstellen lassen, alles entwandte Gut herbeischaffen, und das Fehlende bezahlen. Die Fürsten sollten gemeinschaftlich über die Stadt herrschen.

Ein folches Enbe nahm bas chriftliche Reich in Mühlhaufen.

Thomas Münger's Frau aber, die getreue Martha, ward beim Einzug ber fürstlichen Truppen in Mühlshausen von einem abligen Herrn, der sie mit unanständigem Gelüft verfolgte, gemishandelt.

## VIII.

Doch an bemselben Tage, am himmelfahrtsfeste, warb ben Kürsten in Mühlhausen die Botschaft, daß heinrich Pfeisser, bem man eine Abtheilung Neiter zur Berfolgung nachgesandt, bei Eisenach eingeholt und nebst zweiundneunzig seiner Anhänger gefangen genommen worden. Ein sächstscher Officier, Wolfgang von Ende, hatte sich seiner Person bemächtigt, und brachte ihn jett im Lager ein.

Am andern Tage, dem sechsundzwanzigsten Mai, ward auch Müntzer aus seinem Gefängniß zu Geldrunsgen abgeholt und in die Mitte des vor Mühlhausen versammelten Geeres geführt, wo die Fürsten die Gestichtsstätte eröffnet hatten. Nachdem er still und ruhisgen Schrittes in ihren Kreis einzetreten war, wurde ihm das Urtheil angekündigt, daß er mit dem Schwert zum Tode gebracht werden solle. Alls er dies hörte, erbleichte er einen Augenblick, worauf ihm vom Herzog Heinrich von Braunschweig bedeutet wurde, daß er sich

auf seinen Tob christlich vorbereiten solle. Dieser Herzusog half ihm selbst, ben apostolischen Glauben herzussagen, indem er ihm Wort für Wort bavon vorsagte, was Münter nur mit gebrochener Stimme und zusammenhanglos wiederholen kunnte. Denn das Wehe, welches ihm durch sein Herz schnitt, beraubte ihn der Sprache und umdämmerte sein Bewußtsein. Nicht die Geister des Todes ängstigten ihn, sondern das Leben, welches er zurück lassen sollte, trat ihm jest noch einmal wie ein Gespenst vor die Augen, und schaute ihn mit John und Entsegen an.

Darauf ward ihm burch einen Briefter bas Abendmahl gereicht, welches er unter Einer Gestalt genießen
mußte. Die alte Kirche, die ihn gerichtet hatte, wollte
auch ihr Theil an ihm haben, und Münger ließ Alles
wie im Taumel geschehn. Er schien noch über etwas
bei sich nachzudenken, und achtete darüber alles Andere,
was um ihn und mit ihm vorging, nicht.

Dann hatte er fich besonnen, und eine ungewöhnliche Seiterkeit und Klarheit trat wieder auf seine Stirn. Mit Festigkeit richtete er sein Saupt empor, blickte leuchtenden Auges zu den Fürsten hin, welche ihn gerichtet hatten und sprach solgende Worte:

3hr febet mid nun in ben Tob geben, in ben ich in mabrer Erfenntniß bes gottlichen Namens mich ergebe, und zugleich in Anerkennung Gurer irbifchen Gewalt, wie ich benn von Bergen Alles gufrieben bin, fo wie es gekommen ift! Damit habe ich benn all mein Leben und Streben überwunden, und weiß, bag mir Gott anabig fein wirb, wie ich es mir freudig jest aus meinen Tobesfchmerzen berausfühle! Dit bem Recht aber, bas mir meine nabe Bollenbung giebt, ermahne ich Gud, und forbre Guch auf, bag Ihr wollet aute und gerechte Fürsten fein, und Guch bes armen Bolfes erbarmen, bas unter Gurer Bucht= ruthe und Eures Gigennutes Unverftand bisber feiner mabren Menschheit fo fehr hat entbehren muffen! auch fleißig, ich bitte Guch barum, in ben Buchern ber Könige und Samuels, bamit Ihr in ben bort vorgeftellten Beifpielen Gure Geele fpiegelt, und immer vor Augen habt, welches bas Schicksal ber Thrannen fei! Euer ift jest ber Sieg, aber mabnet barum nicht, bag Ihr bas Wolf besteat habt burch die irbische Macht ber Waffen, benn nur burch Gerechtigfeit werbet 36r bas Bolt mahrhaft beflegen, und Guch diefes Sieges freuen burfen! Bebe Euch Bott ben Sieg ber Berechten, ber

ewig dauert, mahrend ber jetzige vorübergehen wird und zerfallen in Staub und Afche! Und hält er auch auf Jahrhunderte vor, dieser Euer jetziger Sieg, so werden doch diese Jahrhunderte darüber verblassen und verkommen, und wird nicht eher der rechte Sieg des Lesbens geseiert werden, dis die rechte Freiheit gegeben und aufgerichtet ist! D, verachtet diesen Todesseufzer nicht, er schreit zu Euch aus einer Brust, die viel und schwer geirrt haben kann, aber immer mit ehrlichem Wollen und gottgläubigem Berstehen der Jukunst! —

Nach diesen Worten fturzten ihm die Thranen aus ben Augen, er senkte sein Saupt und blidte nicht mehr um fich her.

Heinrich Pfeiffer wurde ihm voran zum Tobe geführt, und wies mit hohnlachender Gebärde jeden Zufpruch des Priefters und das heilige Abendmahl von
sich zurück. Auf die Frage, ob er bereue, schüttelte er
trozig mit dem Kopfe, und bot seinen Hals freiwillig
dem Schwerte dar, welches sofort seinem Leben ein
Ende machte.

Mit heiterer Ruhe aber empfing jest Thomas Münger ben Todesftreich.

Mit ihnen wurden noch vierundzwanzig andere Bauernanführer hingerichtet.

Münger's Kopf ward auf einen Spieß gesteckt, und auf dem Schadeberge an einem Pfahl befestigt, wo er so lange zur Schau in der Höhe schwebte, als das fürstliche Geer vor Mühlhausen lagerte. Um Hohl= wege nach Pollstädt sah man Pseisser's schrecklichen Schädel aufgerichtet, welcher den vorüberziehenden Wanderer erbeben machte. —

Nach diesen Creignissen trennten sich die Fürsten und Herren bald, und Jeder zog seine Straße, um in seinen eigenen Landen die alten Berhältnisse wieder herzustellen und zu besestigen. Nur Herzog Georg von Sachsen blieb in Mühlhausen zurück, und ließ von dort aus die Thüringer das Gewicht seines Zornes schwer empfinden. Zu Langensalza ließ er vierzig verdächtigen Männern die Köpse abschlagen, zwölf wurden zu Sangerhausen, acht zu Leipzig, Biele zu Eisenach und andern Orten hingerichtet. Herr Landgraf Philipp aber wandte sich mit seinen Schaaren nach der hessischen Geimath zurück. Herzog Geinrich von Braunsschweig begab sich in das Eichsfeld. Churfürst Iohann zog über Eisenach nach Meiningen und Hildburghausen,

welche Stäbte er eroberte, wie er anch die unruhigen Bauern bei Gotha und Eisenach sich unterwarf, und Alles, was sich gegen sein Regiment empört hatte, wieder beschwichtigte. Biel hörte man jetzt von erschützternden Grausamkeiten aller Art, welche bei der Wiederherstellung der obrigkeitlichen Gewalt vorsielen, und der Sat, welchen herr Landgraf Philipp von hessen besonders hervorgehoben, und als dessen Stammvater in dieser Anwendung auf die neuern Völkerverhältnisse man ihn bezeichnen kann, nämlich daß die Obrigkeit von Gott eingesetzt worden, dieser Sat ward nicht ohne grimmiges Blutvergießen und entsetzliche Gewaltshaten jetzt verwirklicht.



J P96

Drud von Bernh. Tauchnit jun. in Leipzig.

Drud von Bernb. Tauchnis fim. in Leipzig.

THE BORROWER WILL BE CHARGED THE COST OF OVERDUE NOTIFICATION IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

BOOK DUE WID

MAR 14 1988 671469

APK 1 1980 6586712 MAY 4 1990

BOOK DUE-WID 6 5 8 7 7 1

BOOK PIE WID WID 38 JUL 1980